|  |  | 3527555527553333 |  |
|--|--|------------------|--|
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |
|  |  |                  |  |

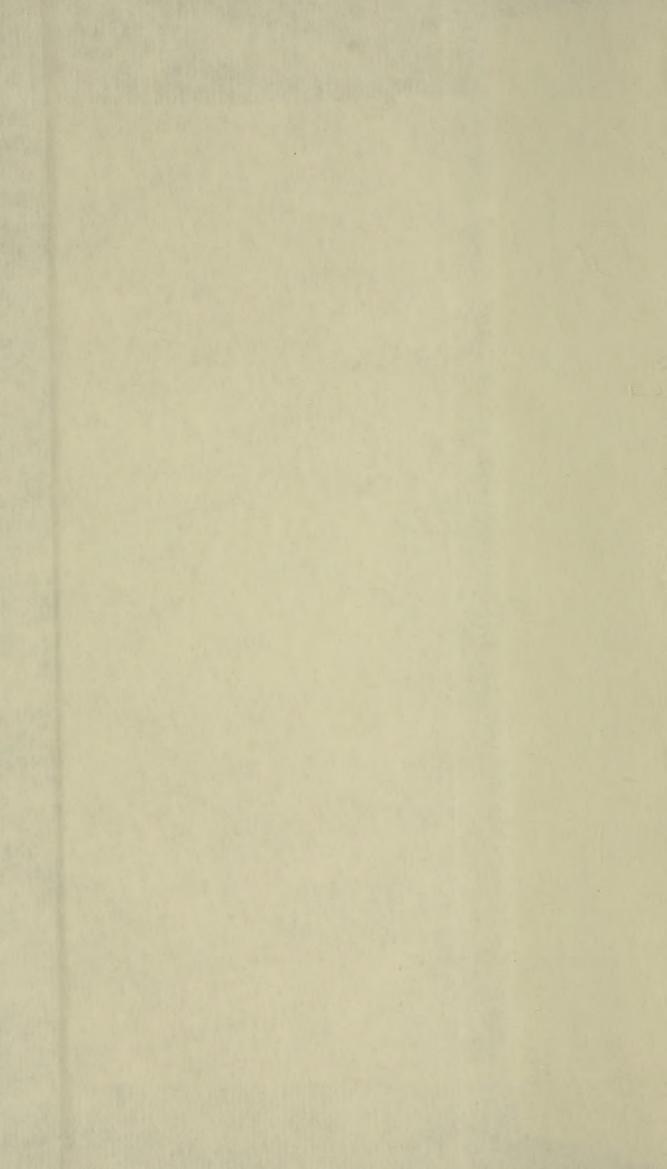

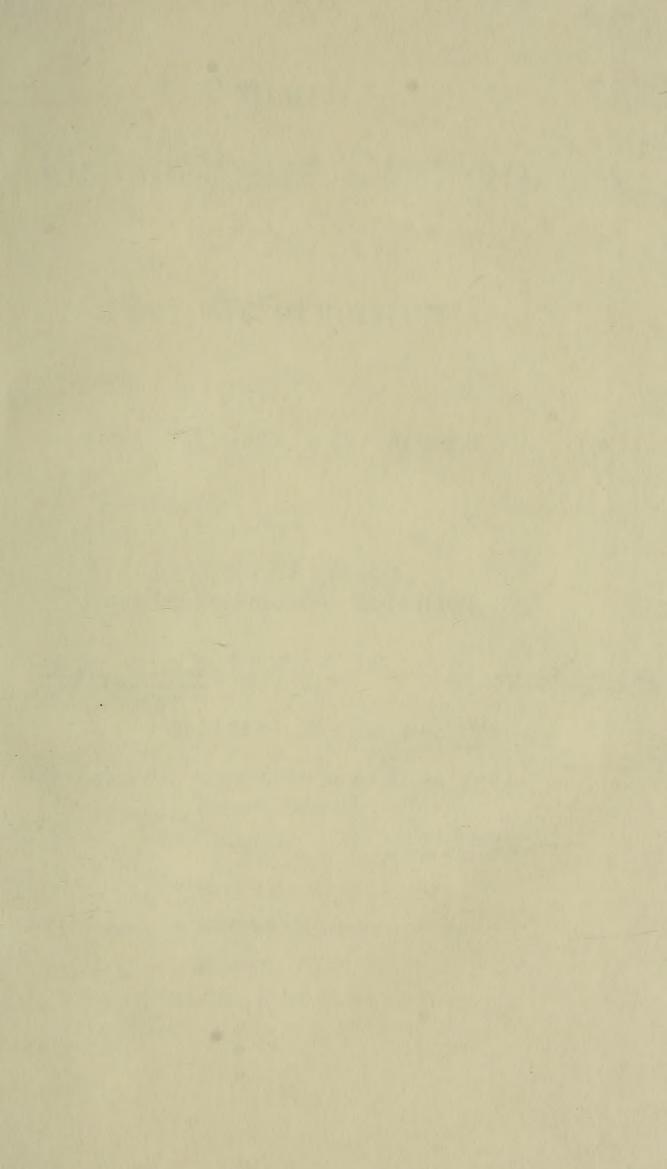



Reuere

## Geschichte der Deutschen

von

der Reformation

bis

zur Bundes - Acte.

Von

Rarl Abolf Menzel, Roniglich Preußischem Confisterials und Schuls Rath.

II Class.

Dritter Banb.

Vom Ausbruche bes Schmalkaldischen Krieges bis zum Enbe der Regierung Kart's V.

I. B. g. aa. ccc. 7

Breslau, Druck und Berlag von Graß, Barth und Comp. 1830. 144.

BA.S

## Geschichte der Deutschen



no to

ells applicated Abrilf Mengel.

and hin Be rotti va lagar gradena

ent glindbruche best Thungleichlichen Krieges der gunt Bude bert

an lasse

echaldenst unterffertag von Grafe Barre unt Gonuparingur

# Vorrede zum dritten Bande.

ten des vierzehnten und des fünfgebaten Bidwig ver-

gefannt, fondern auch bei unfeen Gelebrien fo aut als

verfchollen ist; so ist vies allerdings zune Beit Folge der Under, vie allen, durch steindartige Gelehrsamseit

ergeneral Wolfern andlebt, und auch ben Romern von

ibrem größten Geschichtscher vorgeworsen worden

iff, dem Abgelegenen und Abgestorbenen, als dem ellein Missenberriben, nachzusgen, das Eigene und

Cedenbige, blingegen gering voer gar nicht zu achne

Die Ausführlichkeit, mit welcher ich in diesem Werke die Geschichte der Deutschen Kirchenreformation dar= gestellt und in dem vorliegenden Bande zu Ende ge= bracht habe, ift aus der im Fortschritte der Arbeit und bei naherer Wurdigung der Vorganger mehr und mehr befestigten Ueberzeugung hervorgegangen, daß dieser Stoff in unserm Jahrhundert noch keine, dem gesteigerten Bedurfniß der Nation angemessene Behandlung erfahren hat. Das Woltmannsche Werk (Geschichte der Reformation in Deutschland von Karl Ludwig (v.) Woltmann. Altona 1805.), so große Unspruche auf historische Kunst es auch vor sich her tragt, gewährt schon deshalb keine Befriedigung, weil es die theologischen und kirchlichen Elemente der Re= formation, also gerade die Hauptsache, vornehm bei Seite stellt. Wenn eine Geschichte, welche fur den Deutschen mindestens dieselbe Wichtigkeit, als fur den Franzosen die Geschichte der Revolution hat, mit Ab= rechnung einzelner Auftritte, nicht nur von einem großen Theile unferer fogenannten Gebilbeten nicht

gekannt, sondern auch bei unsern Gelehrten so gut als verschollen ist; so ist dies allerdings zum Theil Folge der Unart, die allen, durch fremdartige Gelehrsamkeit erzogenen Bolkern anklebt, und auch den Romern von ihrem größten Geschichtschreiber vorgeworfen worden ist, dem Abgelegenen und Abgestorbenen, als dem allein Wissenswerthen, nachzujagen, das Eigene und Lebendige hingegen gering oder gar nicht zu achten. Aetas, dum aliena et vetera extollit, suorum et recentium incuriosa. Deutsche Weltleute wur= den es sich zur Schande rechnen, nicht alle Buhlschaf= ten des vierzehnten und des funfzehnten Ludwig her= zählen zu können, und Deutsche Geschichtsgelehrte find mit den Staatshandeln der Attifer und Pelopon= nesier so vertraut, daß sie in einer Hellenischen Volks= versammlung oder Gerichtssitzung als Redner aufzu= treten im Stande senn wurden; aber von den Ereig= nissen, Characteren und Handlungen, durch welche die kirchlichen und die burgerlichen Verhaltniffe des Vaterlandes, die wichtigsten und heiligsten Interessen der Gegenwart, bestimmt worden sind, kennt man in der Regel nur die Dberflache oder Bruchstücke, und hat kein Sehl mit der Meinung, daß dies hinreichend fen. Die Franzosen und die Englander denken über diesen Punkt anders. Schwerlich giebt es unter ihnen einen Geschäftsmann oder einen Gelehrten, der, wenn von den Hauptacten der Geschichte des Bater= landes die Rede ist, nicht das Ganze wie das Ein= zelne, bis auf ausgezeichnete Worte, im Gedachtniffe håtte.

Daß es bei den Deutschen nicht eben so ist, liegt aber auch zum Theil an der Deutschen Geschichtschreisbung. Diese hat, nach dem Muster derjenigen Vols

fer, deren Gesammtleben in den Hofen ihrer Fürsten und in den Versammlungen ihrer Reichsstände verkor= pert erscheint, sich vorzugsweise an das Reichs = und Staatswesen gehalten, und damit dem Deutschen we= nig Theilnahme abgewonnen, weil er sich vom Reichs= und Staatswesen wenig berührt gefunden hat. Da= gegen find diejenigen Berhaltniffe, auf deren Grund= lage ober in deren Schranken sich das Deutsche Leben bewegt, diejenigen Personen, durch beren Grundfaße, Meinungen, Schriften, Worte und Werke weit große= rer Ginfluß, als durch die Staatshandlungen der Rai= fer und der Reichsstände, ausgeübt, oft die ganze Ge= dankenrichtung ihrer Zeit bestimmt worden ist, ganz in den Hintergrund getreten. Wie viele Reichstage, wie viele Vertrage über langst vergeffene Zwiste haben unsere Geschichtschreiber aufgezeichnet: von der Ber= fammlung zu Naumburg, im Mai 1554, auf welcher die protestantischen Theologen, hochst folgenreich für Mit= und Nachwelt, die Herrschaft der Fürsten über die Kirche durch eine formliche Erklarung anerkannten, hat keiner, selbst der wackere Haberlin nicht, Rennt= niß genommen. Eben fo wenig ift der reiche Stoff zur Belehrung, welchen die Verhandlungen über das In= terim darboten, von Deutschen Geschichtschreibern gehörig benußt und an demselben anschaulich gezeigt worden, welche Schwierigkeiten jeder dergleichen Ginigungsversuch in den lichten und in den dunkeln Gei= ten des Deutschen Characters, wie in dem Wesen einmal ausgebildeter Kirchenverhaltniffe, nothwendig zu erwarten hat. Un Fürsten und Staatsmannern fehlt es in den Deutschen Geschichtbüchern uicht; im Haberlin sind sogar bei jedem Reichstage die Ramen aller derer, welche den Reichsabschied unterschrieben

haben, angegeben: aber ein Flacius Illyricus, der durch seinen fanatischen Eiser für Luther's Lehre die Ausbildung eines starrgläubigen Kirchenthums veranzlaßte, welches dem Calvinismus eben dadurch, daß er ihn verdammte, in Deutschland beinahe zum Ueberzgewicht verhalf, ist kaum im Vorbeigehen erwähnt.

Db meine Arbeit diese in der Deutschen Geschicht= schreibung bemerkten Mångel beheben, und beitragen wird, den Deutschen größere Theilnahme für die Deutsche Geschichte einzufloßen, geziemt nicht mir zu beurtheilen. Ich darf aber bekennen, daß es in mei= nem Wunsche, und auch nicht außer meiner Hoffnung Die geheimen Unfeindungen, mit welchen bas Buch zu kampfen hat, wird es überwinden, wenn es verdient, auf die Nachwelt zu kommen. Ich hatte allerdings auch auf die Mitwelt gerechnet; fur die= felbe allein werden aber genug andere Bucher geschrie= ben. Dem offnen Feinde, den ich in den Berliner Jahrbüchern der Kritik gefunden, antworte ich nichts auf die Schmahungen, Die er bei Unzeige des zweiten Bandes diefes Werkes fortgeset hat, nachdem er meine, in der Hallischen Literatur=Zeitung (July 1827. S. 578 — 582), in Beziehung auf die Un= zeige des ersten Bandes, gegen ihn erhobene Unklage auf Berfälschung und Verläumdung schweigend auf fich fiten gelaffen, und auch die Appellation an fein Bewissen keine Statte gefunden hat. Um der Sache willen habe ich auf seine zuversichtlich hingestellte Be= hauptung, daß die von mir mehrfach bekannte Lehre von dem Unvermögen der menschlichen Vernunft zur vollständigen Erkenntniß der gottlichen Dinge Kantische und Französische (!) Philosophie, ein in der christ= lichen Kirche Unerhörtes und ihr ewig Fremdes, ein von der katholischen Kirche nie Anerkanntes, sondern eine Schmach sen, welche man erst in neuern Zeiten der evangelischen Kirche angethan habe, in der Anmerstung S. 395 und 396 dieses Bandes, aus der Bibel und aus einem katholischen Kirchenlehrer geantwortet. Ich vervollständige hier diese Anmerkung mit dem Beskenntnisse, welches Melanchthon, der auch Etwas von der Theologie verstand, über den hier streitig gemachsten Gegenstand abgelegt hat, und zwar in einem Buche, welches Luther der Ausnahme in den Canon sur würdig erklärte.

In der Theologie giebt es einige, völlig unbe= greifliche Artikel. Die Geheimnisse der Gottheit "mogen wir richtiger anbeten als erforschen; ja sie "können sogar ohne große Gefahe nicht berührt wer= "den, und nicht felten haben dies selbst heilige Man= "ner erfahren. Gott hat seinen Sohn darum Fleisch werden lassen, um uns von der Betrachtung seiner "Majeståt zur Betrachtung unserer Gebrechtichkeit "einzuladen. So schreibt auch Paulus an die Korin= "ther, Gott habe durch thorichte Predigt, nehmlich , auf eine neue Art, erkannt werden wollen, da er von "der Welt nicht habe erkannt werden konnen in feiner "Weisheit durch ihre Weisheit. Wir haben daher " keine Veranlassung, viele Mühe auf die höchsten Leh= "ren, von Gott, von der Einheit und Dreieinigkeit "Gottes, von dem Geheimniß der Schopfung, von "ber Art und Weise der Menschwerdung, zu verwen= Was haben denn in so vielen Jahrhunderten "die scholastischen Theologisten erreicht, indem sie sich "mit diesen Lehren ausschließend beschäftigt? "sie nicht in ihren Beweisführungen zu Thoren gewor= "ben, indem sie ihr ganzes Leben hindurch von Uni=

"versalien, Formalien, Connotaten und ähnlichen lee", den Worten geschwaßt haben? Und diese Thorheit
", könnte übersehen werden, wenn uns nicht inzwischen
", diese thörichten Disputationen das Evangelium und
", die Wohlthaten Christi entzogen hätten. Wenn es
", mir beliebte, hierin meinen Einfällen zu folgen, so
", sönnte ich leicht alle die Beweise umstürzen, welche
", sie für die Glaubenslehren aufgestellt haben: denn
", wie vieles davon scheint weit mehr sür gewisse Retze", reien, als sür die Lehre der rechtgläubigen Kirche zu
", sprechen." \*)

Herr Marheineke mag zusehen, seine, das Wesen Gottes erkennen wollende Weisheit gegen den Apostel Paulus, welcher dergleichen anmaßliche Weisheit sur Thorheit, und unser Wissen und unsere Erkenntniß sur Stückwerk und Räthsel erklärt, so wie gegen den Verzfasser der Augsburgischen Confession, aufrecht zu halzten! Gewiß ist es wenigstens, daß ich meine, von ihm so hart angesochtene Ueberzeugung mit zwei Männern theile, welche in der evangelischen Kirche zur Zeit noch mehr gelten, als er und sein Meister.

Breslau, den 24sten October 1829.

\*) Melanchthonis Hypotyposes sive Loci communes in:
van der Hardt Historia literaria Reformationis
pars IV. p. 31.

Chotics, and seem of the property of the prope

Philippoien Friedrich wieder implänet. S. 25. — Bererg, ju Poll-AND MAKES THE STATE AND ADDRESS OF THE SAME OF THE PARTY 

Torrespond to the state of the i i i i. s Grydifteft Durmana von Idla. El 58.

der Eradt, M. 166. — Hand<del>ia war S</del> 67. — Wer Eradikal mur tifn Miggeburg kild Habetfickenifferen. S. iff. - Lebuns Fru.

THE PART THE STATE

#### beid belazere kelveig. E. 69-91. - Leleberlage und Gefaugen-Erstes Kapitel.

Würdigung bes vom Kaiser angewandten Verfahrens. S. 1 — 2. — Große Heeresmacht der Verbundeten. S. 3—4. — Muthlosiakit der beiden Geerführer. S. 5—6. — Schärtlin's Rathschläge bleiben unbefolgt. S. 7. — Absagebrief an den Kaiser. S. 8—9. — Karls Kriegsheer. S. 10. — Hin: und Heerzüge der Verbündeten an der Donau. S. 11—12. — Beschießung des kaiserlichen Lagers bei Insgolskadt. S. 13—16. — Abermaliges Aussorderungsschreiben an den Kaiser. S. 17. — Abzug von Ingolskadt. S. 18. — Schärtlin's Händel mit dem Landgrafen. S. 19. — Klägliche Wendung des Krieges. S. 20 — 22 18 190 dan ston a olla and caus - 48 . T

#### Zweites Kapitel.

Herzog Moriz handelt in Sachsen gegen seinen Vetter ben Kurfur= sten. S. 23. — Landtage zu Chemnis und Freiburg. S. 24. — Musthige Erklärung der Leipziger Prediger. S. 25—27. — Unterhandslungen und Gegenerklärungen des Herzogs. S. 27—31. — Schreis ben des Landgrafen an die Landstände und an Moriz. S. 32 – 34. — Die Verbündeten tragen dem Kaiser einen Stillstand an. S. 35. — Ablehnende Antwort des Kaisers. S. 36. — Theilung und Aufbruch der Schmalkaldischen Heeresmacht. S. 37 – 38. — Vorwürfe, die ber Landgraf dem Kurfürsten macht, und würdige Untwort bes Letztern. 6.39 — 40. Joii an ? 8918 do

## Drittes Kapitel.

Graebung ber Reichsstädte an den Raiser. S. 41. — Aufforde: rungsschreiben an Herzog Ulrich von Würtemberg. S. 42. — Flucht dieses Fürsten nach ber Schweiz. S. 43. — Schrecken ber Stadte. Schicksale bes Predigers Brenz in Hall. S. 44. — Wie Karl ben Pfalzgrafen Friedrich wiederempfängt. S. 45. — Bertrag zu Heilz bronn mit Würtemberg. S. 46. — Karl in Ulm. S. 47. — Benehmen und Ergebung der Augeburger. S. 48—52. — Schärtlin's Entlassung und Abzug. S. 53—55. — Neue Minister des Kaisers. Der Bischof von Arras. S. 56. — Abbitte des Herzogs von Würtemzberg. S. 57. — Unterwerfung Westfalens und des Rheinlandes. Absehung des Erzbischofs Hermann von Coln. S. 58.

#### Viertes Kapitel.

Langsame Kriegsweise bes Kaisers. S. 59. — Kurfürst Johann Friedrich kehrt nach Sachsen zurück. Dessen Manifest gegen Moriz. S. 60—62. — Moriz in Halle. S. 63. — Unmarsch der Kurfürstlichen. S. 64. — Ankunft Johann Friedrichs. S. 65. — Plünderung der Stadt. S. 66. — Huldigung. S. 68. — Der Erzbischof muß ihm Magdeburg und Halberstadt abtreten. S. 69. — Johann Friedrich belagert Leipzig. S. 69—71. — Niederlage und Gefangenznehmung des Markgrafen Albrecht zu Rochlis. S. 71 — 73.

#### Fünftes Kapitel.

Johann Friedrichs Verbindungen mit den Böhmen. S, 74. — Kirchliche und politische Verhältnisse dieses Königreichs. S. 75. — Aufgeregte Stimmung in Prag. Ermahnungsschreiben Bugenhagens an die Böhmen. S. 76. — Aufgebot des Königs Ferdinand. S. 77. Ablehnende Botschaft der Prager Städte. S. 79. — Erwiederung des Königs. S. 80. — Versammlung zu Leitmeris. Heftige Erklärung Ferdinands. S. 81—82. — Die Stände schieften sich an, eigenmächtig einen Landtag zu halten. S. 83. — Volksgährung in Prag. S. 84. — Bund der Ritterschaft und der Städte. S. 85. — Die Böhmen verlangen von Ferdinand die Bistrasung unvorsichtiger Reden. S. 86. — Unterhandlungen der Böhmen mit dem Kursürsten Iohann Friedrich. S. 87—88. — Kaspar von Pflug ständischer Oberfeldhauptmann. S. 89. — Die Böhmen schreiben an den König Ferdinand, an Herzog Moriz, an die Mähren und an die Schlessen. S. 91—94. — Borsichtiges Benehmen der Schlesser. S. 95. — Der Böhmische Feldherr rückt aus. S. 96. — Ständische Erlasse gegen den König. S. 96—97. — Mißliche Lage Ferdinands. S. 98—100. — Tumultuarische Erössnung des Landtages in Prag. S. 101—102.

#### surgramme scrame, dan commindence mod brugdand and Sechstes Kapitel.

Kurfürst Johann Friedrich bei Meissen. S. 103. — Marsch des Kaisers über Eger nach Sachsen. S. 104. — Gesecht und Elb: Ueberzgang bei Mühlberg. S. 105—107. — Rückzug, Tressen auf der Loschauer Haide und Gefangennehmung des Kurfürsten. S. 108—110. — Der Kaiser vor Wittenberg, S. 111—112. — Todesurtheil über

ben Kurfürsten. S. 113—114. — Ankunft und Vermittelung bes Kurfürsten von Brandenhurg. S. 115—116. — Rathschläge bes Landgrafen. S. 117. — Wittenbergische Kapitulation. S. 118—120. — Stimmung in der Stadt. S. 121—122. — Bugenhagen beruhigt die Bürger von Wittenberg. S. 123—124. — Uebergabe der Stadt. S. 125. — Die Kurfürstin im Lager. S. 126. — Gegenbesuch des Kaisers in Wittenberg. S. 127. — Karl vor Luther's Grabe. S. 128. — Bugenhagens Benehmen. S. 129. — Der Kurfürst in der Stadt. S. 130. — Abzug der Kaiserlichen und Einzug des Herzogs Moriz. S. 130. — Verhältnisse dessellchen zu den Theologen. S. 131—132.

#### Siebentes Kapitel.

Grunde bes milben, vom Raiser beobachteten Berfahrens. S. 133. — Sein Misvergnügen über die Synode zu Trident. S. 133. — Decrete der Synode über die Erbsunde. G. 134. — Desgleichen über das Lehr= und Predigtwesen. G. 135 — 136. — Streit über die Residenz der Bischöfe. E. 137. — Die Legaten fassen den Plan, die Sysnobe zu verlegen. S. 138. — Weigerung und Unwille des Kaisers. S. 139—140. — Seine Drohungen gegen den Legaten und beffen würdige Untwort. S. 141. — Decret über die Rechtfertigung. S. 142. — Verhältniß der Lehre Auaustin's und des Pelagius. S. 143 — 144. — Ergebnisse bes vom Concil eingeschlagenen Mit= telmeges. S. 145 — 153. — Meformations = Decret des Concile. 6. 155 — 157. — Musbruch bes 3miftes zwischen bem Raiser und bem Papste und heftiger Notenwechsel. S. 157—160. — Concilienhands lung über die Lehre von den Sacramenten. S. 161 — 165. — Des= gleichen über die Kirchenamter und Pfründen. S. 165. — Conflict ber Kirchen: Reprasentation und des Kirchenoberhauptes. S. 166 — 168. — Stürmische Sigung des Concils am 8ten März 1547. S. 169 — 170. — Plokliche Verlegung des Concils von Trident nach Bologna. S. 171 — 173. — Unwille des Kaisers. Schlimme Lage des papstlichen Nuncius. S. 174—175. — Heftige Neußerungen Karls über den Papst. S. 176. — Vergebliche Versuche des Papstes zur Besschwichtigung des Kaisers. S. 177. — Einfluß dieser Händel auf Karls Stimmung gegen die Protestanten. S. 178.

### Uchtes Kapitel.

Krieg in Niedersachsen. S. 179. — Wiberstand der Magdeburger. S. 180. — Marsch des Kaisers nach Halle. S. 182. — Berhalten der dasigen Prediger. S 183. — Unkunft des Kaisers in Halle und großer Soldatenaufruhr daselbst. S. 184—186. — Magdeburg erzhält einen Brandenburgischen Prinzen zum Coadjutor. S. 186. — Kleinmuth des Landgrafen Philipp. S. 187. — Er tritt in Unterhandlung mit dem Kaiser. S. 188. — Die Kursürsten Moriz und Joachim übernehmen die Vermittelung. S. 189—190. — Der Landzgraf kommt nach Halle. S. 191. — Er leistet dem Kaiser Ubbitte. S. 192—195. — Er wird verhaftet. S. 196. — Streit hierüber, und Beurtheilung der Handlungsweise des Kaisers. S. 197—203.

— Karls Abmarsch von Halle. Heerschau bei Naumburg. S. 204.

— Betragen des Spanischen Kriegsvolkes. S. 205. — Zug des Kaissers durch Oberdeutschland. S. 206—208. — Unkunft in Augsburg. S. 209. — Soldatenaufruhr daselbst. S. 210 — Achtbrief gegen Magdeburg. S. 211. — Verzagtheit der Böhmen. S. 212. — Unterwerfung und Bestrafung derselben.

## Anne Commes Neuntes Kapitel.

Warum der Reichstag in Augsburg nicht ein Sieg ber Kaiserge= walt ward. S. 219. — Karls korperlicher und geistiger Zustand. S. 220 — 222. — Eroffnung des Reichstages und kaiserlicher Bor: trag. S. 222 — 225. — Erklärung der Rurfürsten über das Concil. C. 225 — 227. — Erklarung der Fürsten. G. 228. — Der Reiches stabte. S. 229-232. - Bescheit bes Raisers. S. 232. - Die Reichsstände unterwerfen sich der Entscheidung des Raisers über das Concil. S. 232 — 233. — Strauben ber Reichestabte. S. 234 — 235. - Karls vergebliche Unterhandlungen mit dem Papste wegen Ruck: verlegung des Concils. S. 235 — 239. — Der kaiserliche Gesandte legt eine formliche Protestation gegen das Verfahren der Curie in Gegenwart des Papstes ein. S. 240. — Karl bringt den Reichsstan= ben einen Religionsvergleich in Antrag. S. 241. — Er laßt durch. Julius Pflug, Michael Heldung und Johann Ugricola bas Interim ausarbeiten. S. 242. — Berhaltnisse des Agricola und des Brandenburgischen Hofes zu Luther und den Wittenbergern. S. 243 – 244. - Hauptinhait bes Interims. S. 245 — 256. — Tauschung bes Raisers über die Neigung zur Wiedervereinigung. Festhaltung der Lehrunterschiede als Bollwerke ber errungenen kirchlichen Selbststans bigkeit. S. 257. — Halbe Manfregeln des Raisers. S. 258. — Her= beiholung Bucer's aus Strafburg. E. 259. — Ungunstige Stimmung gegen Ugricola und gegen bas Interim. S. 259. — Berhalten bes Rurfürsten Moriz. S. 260. — Schwankende Erklärungen Melanch= thon's. S. 262 — Feierliche Belehnung Morizens. S. 263. — Melanchthon wird von Moriz gegen den Unwillen des Kaisers ver= theidigt. S. 263 – 283. — Melandythons erstes Gutachten über das Interim. S. 284 — 285. — Sein Schreiben an Carlewig zur aus: führlichen Erklarung über die bei der Reformation vorgefallenen Fehler. S. 265 — 272. — Der Kaiser schickt bas Interim an den Papst mit dem Untrage zur Genehmigung der Priesterehe und des Laienkelches. S. 272 — 274. — Der Papst schickt einen Nuncius. Kalter Empfang desselben. S. 275. — Einwendungen der geistlichen Kurfürsten gegen bas Interim. G. 275 - 278. - Einwendungen ber Protestanten. S. 279—280. — Beurtheilung ber Entschlusse des Raisers. S. 281 — 282.

#### Behntes Kapitel.

Vario (1) (12 )....

Förmlicher Untrag des Kaisers an die Stände wegen Unnahme des Interims. S. 283—286. — Danksagende Untwort des Kurfür-

stein von Mainz. S. 287. — Karls Irrthum über die Natur der Meinungsgewalten. S. 288. — Schriftliche Einwendungen des Kursfürsten Moriz und Abreise desselben. S. 288. — Widerspruch des Markgrafen Johann von Küstrin. S. 289. — Einführung des Insterims in Augsburg und Würtemberg. S. 290—292. — Unterhandlung der kaiserlichen Minister mit dem gefangenen Kursürsten wegen Annahme des Interims. S. 293. — Ablehnung desselben. S. 294—295. — Neues Andringen der Minister und Standhaftigskeit des Kursürsten. S. 296—297. — Schwacks Benehmen des Landgrafen. S. 298. — Er erklärt sich in einem demüttigen Schreis ben an den Kaiser zur Annahme des Interims bereit, wird aber nichts desto weniger sehr hart behandelt. S. 299. — Kaiserlicher Entwurf zur Kirchen: Reformation. S. 299—300. — Reichsabschied vom 30sten Iuny 1548. S. 301. — Geringes Ergebnis dieses Reichstages in Verhältnis zur Macht des Kaisers. S. 302. — Karls Unssicht vom Deutschen Bürgergeiste. S. 303. — Veränderung des Augsburger Stadtregimentes und Herstellung des aristokratischen Raths. S. 304—305.

#### Eilftes Rapitel.

Ubzug bes Kaisers aus Augsburg nad ben Nieberlanden. S. 306. — Einführung des Interims in den Schwabischen Stadten. S. 307. — Widerstand und Bezwingung der Reichsstadt Constanz. S. 308 — 309. — Wirksamkeit dieses Beispiels. S. 309 — 310. — Rurfürst Joachim von Brandenburg beredet die Nürnberger zur Unnahme des Interims. S. 311. — Agricola und Osiander. S. 312—313. — Schicksale bes Interims in der Mark. S. 313. — Der Prediger Leuthinger wirft es vor den Augen Agricola's ins Feuer. S. 314. — Stimmung der Theologen und des Bolfes in Sachsen gegen das In= terim. S. 315. - Unterhandlungen bes Rurfürsten mit ben gand: stånden und Theologen wegen Unnahme bes Interims. S. 316. — Zuzichung der Bischöfe von Meissen und Naumburg. S. 317. — Convent zu Pegau. S. 318. — Landtag zu Torgau. S. 319. — Uengstlichkeit der Theologen über Berletung der Bolksmeinung. S. 319 - 320. — Neue Convente zu Monche : Celle, Leipzig und Grimma, wegen modifizirter Unnahme des Interims. S. 320. — Das Leipzisger Interim. S. 321 — 324. — Beurtheilung der darin gemachten Einraumungen. S. 324 — 325. — Die Messe bleibt Hauptunterschied des katholischen und des proteskantischen Gottesdienstes. S. 326. — Zunahme der Doposition gegen das Interim. S. 326 — 327. — Zu= sammenkunft der Kurfurften Joadim II. und Morig in Juterbock. S. 327. — Ermahnung Melanchthons an die Markischen Prediger zur Nachgiebigkeit gegen das Interim. S. 328 — 330. — Absehung und Verhaftung des widerspenstigen Predigers Didymus in Torgau. S. 330 - 331. - Herkunft, Umtriebe und Reisen des Flacius Illy= ricus, des Hauptgegners des Interims. S. 332. — Seine Niederlasfung in Magdeburg. S. 333. — Fanatistrung dieser Stadt und Un= klagen gegen die Wittenberger. S. 334 — 336. — Ernste Maaßregeln bes Kurfürsten Moriz. S. 337. — Jorn bes Kaisers gegen bie Magbeburger. S. 337. — Krieg bes Erzbischofs und ber mit ihm verzbündeten Fürsten gegen die Stadt. S. 337. — Erklärungen der Magdeburgischen Prediger gegen den Kurfürsten Moriz. S. 338 — 339. — Tod des Erzbischofs Johann Albrecht. S. 340. — Religiöse Begeisterung der Bürger. S. 341. — Die Prediger lassen Bugenzhagens Ermahnungsschreiben an die Böhmen mit Unmerkungen abstrucken. S. 342—344. — Weissagungen der Schicksale Deutschlands. S. 344.

#### 3wolftes Kapitel.

Schreiben bes Kurfürsten Joachim an den Raiser. S. 345. — Der Papst ertheilt an drei Nuncien die vom Kaiser gewünschten Indulte zur Beendigung des Kirchenstreites. Berschiedene Ausferti= gung berselben. S. 346. — Stimmung, welche die Nuncien in Deutschland vorfinden. S. 347 — 350. — Tod des Papstes Paul III. S. 350. — Schmähschrift auf benselben, angeblich von dem vormaligen Runcius Bergerius verfaßt. Gegenpapftliche Partei in Italien. S. 351. — Uebertritt des Nuncius zu den Protestanten und Rache besselben an dem Papste. S. 352. — Erwählung Julius III. S. 353. - Unnaberung desselben an den Kaiser und Verabredung zur Wieberherstellung des Concils. S. 354. — Veranstaltung eines neuen Reichstages und hartes Edict des Kaisers gegen die Protestanten in ben Niederlanden. S. 355 — 357. — Bergebliche Bemühung des Rais seichstages zu bewegen. S. 358 — 359. — Briefe des Papstes an die protestantischen Kurfürsten. S. 359. — Eroffnung des Auge= burger Reichstages von 1550. S. 359 — 360. — Bedingungen, uns ter welchen der Papst das Concil zu Trident herstellen will. S. 361. -- Erklarung Granvella's über das Berhaltniß der papstlichen Uu= toritat zur Ruhe der Bolker. S. 362. — Papstliche Bulle zur Wiebereroffnung bes Concils. S. 363. — Merkwurdiger Irrthum neuerer Geschichtschreiber über diese Bulle. S. 364. — Ausstellungen ber kaiserlichen Minister, an ber Fassung ber Bulle. G. 365. — Erklarung ber protestantischen Reichestande wegen bes Concile. S. 366. — Erkarung ber Fürstenbank wegen bes Interims. S. 367. — Un= heimstellung der Conciliensache an den Kaiser. S. 368. — Reicheabschied vom 14ten Februar 1551. E. 368 — 370. — Kurfürst Moriz wird mit der Erecution gegen Magbeburg beauftragt. S.370 -371. — Ernste Maaßregeln, zur Belagerung biefer Stadt, S. 372.

#### Dreizehntes Rapitel.

Veränderte Politik des Kurfürsten Moriz. S. 373. — Gründe derselben in der Fortdauer der Hakt des Landgrafen und der Absicht des Kaisers, seinem Sohne Philipp die Nachfolge im Kaiserthum zu verschaffen. S. 375. — Ausbruch eines neuen Krieges in Italien gegen Frankreich wegen Parma, S. 376. — Eröffnung des Concils in Trident. S. 377. — Unterhandlungen mit den Protestanten we-

gen Beschickung bes Concils. S. 378. — Melanchthon verfaßt eine neue Sachsische Confession. S. 387. — Inhalt und polemischer Geist berselben. S. 379—381. — Runde und Unwille des Raisers dar= über. S. 381. - Ubsetzung und Berfolgung ber Augsburger Prediger. S. 382-384. - Beginn ber Geschäfts: Sigungen bes Concils. S. 384. — Protestation bes Franzosischen Gesandten. S. 385. - Bearbeitung ber Lehrbestimmungen über bas Abendmahl. S. 385 -386. — Schilberung bes Geschaftsganges, ben bas Concil beobe achtet. S. 387. — Wurdigung des Verhaltniffes der kirchlichen Dp= position zur kirchlichen Autorität. S. 383 — 389. — Vorhandensenn bieser Opposition in dem eigenen Schoose bes Concils. S. 390 — 391. — Bekanntmachung ber Lehrbestimmungen über das Abend-mahl. S. 392 — 395. — Beurtheilung derselben, und Beweiß, daß das Concil die symbolische Bedeutung der Zeichen des Sacramentes anerkannt hat. S. 394 - 396. - Aussehung ber Entscheidung über die Lehre vom Laienkelche. S. 397. — Erklärung des Concils we= gen erwarteter Unkunft der Protestanten. S. 398. — Die Branden= burgische Gesandtschaft erklart bem Concil die Ruckkehr ihres Herrn zum Gehorsam ber Romischen Kirche S. 399. — Unkunft und Un= trage der Würtembergischen Gesandtschaft. S. 400. — Vierzehnte Seffion über die Sacramente der Buse und letten Delung. S. 401 - 402. — Reformations = Artikel über die außern Kirchenverhalt= nisse. 6. 402.

#### Vierzehntes Kapitel.

Langwierige Dauer ber Belagerung von Magbeburg. S. 403 — 405. — Unterhandlungen und Uebergabe. S. 406 — 407. — Bor: haltung der Kurfürstlichen Rathe an die Magdeburgischen Prediger, und Verantwortung der lettern. S. 407—410. — Gleichzeitiges geheimes Bündniß des Kurfürsten mit dem Könige von Frankreich. S. 411 — 417. — Markgraf Albrecht und Schärtlin bringen durch personliche Unterhandlungen am Französischen Hofe den Abschluß desfelben zu Stande. S. 418. — Abreise bes Kaifers nach Insbruck, und Verwendungen der Aurfürsten für die Freilassung des Landara: fen. S. 419—420. — Beranstaltung einer einstudierten Unterrebung zwischen Moriz und bem jungen Landgrafen zur Täuschung bes Kaisers. S. 421. — Gerüchte und Unruhen in Trident über das beabsichtigte Unternehmen. S. 422. — Der Papst sucht die geistlichen Kurfürsten zu beruhigen. S. 423. — Desgleichen der Kaiser. S. 424 -426. — Ursachen ber Verblenbung des Raisers. S. 426 - 427. – Aufbruch der Sächsischen Theologen nach Trident und ihr Bes glaubigungeschreiben. G. 427 - 428. - Berweilen ber Theologen in Nurnberg und Unkunft einer Sachsischen Gesandtschaft in Trident. S. 429. — Starke Forderungen berselben. Sie verweigern bem Legaten die Ehrenerweisung des Besuches. Rede derselben an das Concil. S. 430 — 431. — Verschub der Publikation der gemachten Decrete bis zur Ankunft der Protestanten. S. 431. — Einverständs niß der kaiserlichen und der protestantischen Gesandten. Berichte

der erstern nach Hose. S. 432—433. — Mißliche Lage des Legae ten. S 433. — Die Protestanten erlangen eine neue Aussertigung des ihnen ertheilten Geleitsbriefes. S. 434. — Sie verwerfen auch diese. S. 435. — Häufung der Schwierigkeiten und Forderungen. S. 436—437. — Anstößige Predigt des Pelargus. S. 438. — Neue Ariegsgerüchte. Abreise der geistlichen Aurfürsten und der Sächsischen Gesandten. S. 439—440. — Ankunft Würtembergischer Gesandten und Theologen. S. 440. — Sleidan, als Straßburgischer Abgeordneter, verlangt und erhält seine Entlassung. S. 441. — Beschwerden der Protestanten über die Predigt eines Franziskaners zur Vertheidigung der Selizkeit der Heiden. S. 442—443. — Ausbruch des Arieges in Deutschland und Suspension des Concils. S. 443—444. — Protestation der Spanischen Prälaten. S. 445. — Tod des Legaten zu Verona, und Parteienstreit über eine dabei stattgefundene Erscheinung. S. 446.

## Funfzehntes Rapitel.

Runste, durch welche Kurfürst Moriz die Täuschung des Kaisers bis auf den letten Augenblick unterhalt. S. 447 — 448. — Sein lettes Schreiben an den Kaiser. S. 448 – 449. — Abmahnung des kaiserlichen Hofmarschalls Bocklin an die Gadfischen gandstande. S. 449. — Abmahnung dieser Landstände an Moriz. S. 450 — 452. — Desgleichen Melanchthons. S 453 — 455. — Aufbruch bes Kursfürsten und seiner Verbundeten. S. 455. — Manifest derselben ges gen den Kaiser. S. 456—459. — Manifest des Markgrafen Alsbrecht. S. 459—461. — Ankunft der Verbundeten vor Augeburg, Verfassungsveränderung und Ergebung dieser Stadt. S. 462. — Manifest des jungen Landgrafen. S. 463 — 464. — Offener Sendsbrief des Königs von Frankreich. S. 464 — 468. — Bemerkungen über denselben. S. 469 — 470. — Der König von Frankreich ers obert Lothringen, Toul, Verdun und Meg. G. 471. — Miglunge= ner Versuch auf Straßburg und Gesandtschaft Deutscher Fürsten. S. 472. — Die Verbundeten scheitern mit ihrem Unternehmen auf 111m S. 473. — Unterhindlung zu Linz. S. 474 — 476. — Berabredung eines Stillstandes und Eroberung der Ehrenberger Rlaufe. S. 477 — 478. — Unterredung Ferdinands in Insbruck mit bem gefangenen Kurfürsten. S. 479. — Abreise des Kaisers. S 480. — Freizassung Johann Friedrichs. S. 481. — Zusammentressen desselle ben mit dem Kaiser. S. 482. — Moriz in Insbruck. S. 482. — Er begiebt sich zur Unterhandlung nach Passau. S. 482. — Großes Aufsehen der Flucht des Kaisers. S. 483 — 484.

#### Sechzehntes Kapitel.

Fürsten : Versammlung in Passau. S. 485. — Rede des Fransdissischen Gesandten über die Verhältnisse Deutschlands zu Frankzeich. S. 486 — 488. — Morizens hohe Forderungen und Be-

scheib bes Kaisers über dieselben S. 489-490. — Morizens Abreise von Passau und Erneuerung der Feindseligkeiten. S. 491. — Belagerung von Franksurt und Tod des Herzogs George von Mekstenburg. S. 492. — Enderklärung des Kaisers. S. 493. — Moriz nimmt die zu Passau veradredeten Punkte an. S. 494. — Inhalt derselben S. 495-497. — Inhait des Nebenvertrages. S. 499. — Der Kaiser versagt die Genehmigung des letzern. S. 500. — Moriz zieht ins Feld nach Ungarn. S. 500. — Unzusseichenheit der Bundesgenossen desselben und geringschätige Beshandlung Krankreichs. S. 501. —

#### Siebzehntes Kapitel.

Ruckkunft bes Raisers nach Augsburg. S. 502. — Herstellung des von ihm eingesetzten Rathes. S. 503. — Bertreibung breier Prediger und andere ftrenge Maagregeln. S. 504. - Been= bigung der Angelegenheit des Kurfürsten Johann Friedrich, Unterhandlung mit demselben und ihm ertheilter Restitutionsbrief. S. 507 — 508. — Abschied bes Kurfürsten von Kaiser. S. 509. — Rückkehr besselben in sein Land und festlicher Empfana. S. 510 - 511. - Schreiben der Mittenbergischen Theologen an ihn und seine Untwort. S. 511 - 512. - Ruckkehr des Landgrafen nach Heffen. Deffen verandertes Benehmen. G. 513. — Raifer Rarl belagert Met vergebiich. S. 514. — Unternehmungen des Markz grofen Albrecht. S. 415. — Dessen Verbindung mit dem Kaiser und darüber unter ben Reichsfürsten entstandenes Mistrauen. G. 516. — Beidelberger Bundniß gegen ben Markgrafen. S. 517. — Manifest gegen benselben. S. 518. — Tropige Entgegnung des Markgrafen. S 519. — Schlacht bei Sievershausen. S. 520. — Tobtliche Berwundung bes Kurfurften Moriz und deffen Schreiben an den Bischof von Würzburg. S. 521. — Tob des Rurfürsten Moriz und Meußerungen Johann Friedrichs und bes Raifers barüber. S. 522 — 523. — Naumburger Vertrag zwischen ben beis ben Sächsischen Linien. S. 523. — Lette Beschäftigungen Johann Friedrichs. S. 524. — Tod der Kurfürstin Sibylle. S. 525. — Tod Johann Friedrichs. S. 526. — Lette Schicksale und Tod des Markgrafen Albrecht. S. 527 — 529.

#### Uchtzehntes Kapitel.

Convent der protestantischen Theologen zu Naumburg. S. 530.— Beschlüsse derselben über die Kirchenlebre, den Gottesdienst und die Kirchenversassung. S. 531 — 535. — Das Treiben der theologisschen Demagogen nöthigt die Theologen, die Kirche ganz unter die Herrschaft der Fürsten zu stellen. Klagen Melanchthons hierzüber. S. 535—536. — Trübe Gestalt der auswärtigen Verhältznisse, Kückkehr Englands unter den Gehorsam der Römischea Kirche. S. 537. — Don Philipp begünstigt als König von England den Deutschen Handel. S. 538. — Krankheit und melancholische Stimmung des Kaisers. Instruction desselben für seine Reichstags:

Commissarien. S. 539—542. Unbeschränkte Vollmacht für den Romischen König zur Beendigung der Religionsstreitigkeiten S. 543.
— Unkunft Ferdinands in Augsburg zur Haltung des Reichstages. Borstellung des Sächsischen Gesandten. S. 544—545. — Vorztrag Ferdinands bei Eröffnung des Reichstages. S. 545—548. — Bildung eines Ausschlusses und vorläufige Vereinbarung über die Fortdauer des bestehenden Friedens. S. 549. — Protestation des Bischofs von Augsburg gegen diese Vereinbarung und Abreise desselben nach Rom. S. 549—550.

#### Neunzehntes Rapitel.

Große Schwierigkeiten, ble Interessen belber Parteien zu ver: einigen. Forderung der Protestanten , daß auch den geistlichen Reichestånden der Uebertritt zu ihrer Confession, mit Beibehaltung ihrer Hemter, freistehen soll. Wiberspruch der Ratholischen. ©. 551 — 552. — Die Protestanten behaupten ihre Verpflichtung, den Weg zu ihrer Confession, als den ausschließend zur Geligkelt führenden, Allen und auch den Geiftlichen der alten Religion, mit Beibehaltung ihrer Aemter, zu öffnen. S. 552. — Replik ber Katholischen. S. 553 - 555. - Duplik ber Protestanten. S. 555 - 557. - Ber= legenheit der Protestanten, den Ginwurf wegen ihrer eigenen un= duidsamkeit gegen die Secten zu beantworten. S. 557-558. — Schwäche ihrer Duplik. Was sie den Katholischen hatten antwor: ten sollen. S. 558 — 562. — Sie fordern die Religionsfreiheit der Unterthanen. S. 563. — Ferdinands Weigerung S. 564. — Er will abreisen, wird aber von den Protestanten zu bleiben gebe= ten. S. 565. — Ferdinands Resolution an die Stande megen des geistlichen Borbehalts. S. 566 - 567. Gie übertragen ihm die Ent= scheibung aus kaiserlicher Machtvollkommenheit. G. 568. — Wei= terer Streit über die Religionsfreiheit der Unterthanen. gegenfeitige Vorwürfe. S. 568 - 571. Ferdinand spricht zu Guns sten der Protestanten und schlägt als Auskunft einen Nebenvertrag vor, durch welchen wenigstens die protestantischen Unterthanen der geistlichen Stande gegen Gewalt geschüpt werden. S. 572. — Lobrebe des Sachsischen Gesandten auf Ferdinand S. 573. — Berabe redung und Bitte megen eines zu haltenden Colloquiums. G. 575. -Abschluß und Bekanntmachung bes Religiousfriedens. S. 575 — 576. - Hervorstechenbstes Moment ber protestantischen Kirchenverfassung. Unfichere Butunft für die Bolter. G. 577. — Fürstenvertrag zu Naumburg im Marz 1555. S. 578. — Uebergang der geistlichen Jurisdiction auf die Fürsten. S. 579. — Anderweiter Inhalt des Reichsabschiedes. Uebergehung der gegen den Kaiser erhobenen Beschwerden. S. 580. — Karls trübe Stimmung. Seine Ber= legenheit über das Benehmen des neuen Papstes Paul IV. S. 582. — Karl übergiebt bie Nieberlande und Spanien seinem Sohne Philipp, und weiset die Stande des Deutschen Reiches an Ferdinand. S. 583. — Seine Abreise und Ankunft in Spanien. S. 583 - 584. Seine Lebensweise im Kloster St. Just. Seine Gewissens: aweifel und sein Tod. S. 585 — 587.

## Erstes Kapitel.

Der Uchtbrief, burch welchen Kaiser Karl die Schmal= kaldischen Bundeshäupter aus dem Frieden in den Un= frieden setzte und für treu= und eidbrüchige Rebellen er= klarte, war eigentlich nichts als ein Kriegsmanifest der alten Reichsmacht gegen die neue, die sich seit sechszehn Sahren ihr gegenüber erhoben und zu überlegener Stärke ausgebildet hatte. Es kam lediglich darauf an, welche von beiden die andere zu überwältigen vermögen werde. Karl, der von jener Reichsmacht fast gar keine ma= teriellen Vortheile zog, war auf die moralischen Hulfs= mittel verwiesen, welche ihm aus dem Glauben der Men= schen an das, mit dem Reichsscepter ihm übertragene Recht des höchsten Richters und Herrschers auf Erden erwuchsen. Also that er seinen Spruch aus kaiserlicher Machtvollkom= menheit und Bewegniß. Es war aber der ruhigen Ueber= legung nicht schwer einzusehen, daß derselbe dem gemei= nen Rechte, wie der Reichsverfassung und der besondern, vom Kaiser beschworenen Wahlcapitulation, ganzlich entgegen war, indem die, ihrer Lander und Wurden für verlustig erklarten Fürsten, selbst wenn sie mit gemeinen Verbrechern in gleiche Reihe gestellt wurden, vorher håtten vorgeladen und gehört werden sollen. Diese Be= trachtung konnte vollkommen hinreichen, bem Eindrucke

des kaiserlichen Richterspruches die Wage zu halten; sie gab sogar den Geachteten einen Grund an die Hand, den= jenigen, welcher fur den hochsten Inhaber und Verwal= ter des Rechtes gelten wollte, pflichtwidriger Verletung und Uebertretung desselben anzuklagen. Dazu schien der Glaubenseifer und die gewisse Ueberzeugung, fur das allein wahre Bekenntniß christlicher Lehre zu kampfen, eine Zuversicht von unerschütterlicher Festigkeit erzeugen, und jedweden Zweifel über das gute Recht des unternom= menen Krieges beheben zu mussen. Hatte doch Luther schon im Sahre 1539 sein Gutachten dahin abgegeben, daß nicht der Kaiser der Mann sen, der einen solchen Krieg errege, sondern der Papst und die Bischofe, welche des Kaisers als eines Kriegers brauchen wollen, ihren grausamen Gräuel und ihr tyrannisches Wesen zu ver= theidigen und zu erhalten wider die offenbare, klare und erkannte Wahrheit. Da es nun Recht sey, wider den Turken friegen, schüßen und sich wehren, wie viel mehr sen es loblich, wider den Papst und die Seinen zu kriegen, welche viel årger denn der Turke! So der Raiser hierin dem Papste zu Hofe reite und in diesem Kriege sich finden lasse, so moge er auch gewarten des Lohnes, so solcher Krieg bringen und geben werde. Wisse der Rai= fer nicht, daß seine Sachen so bose sepen, so reiche es bin, daß die Evangelischen es wüßten und dessen gewiß senen. Wußte doch Antiochus auch nicht, daß er dem Teufel gedienet; aber die Maccabaer wußten es wohl!\*) Auch die Theologen Justus Menius und Regius Selinus batten unmittelbar vor Ausbruch des Krieges ausführ= liche Bedenken zur Rechtfertigung desselben verfaßt, und ihre Meinung mit den zahlreichen Beispielen derer belegt, welche in der heiligen und profanen Geschichte wegen ih=

<sup>\*)</sup> Hortleber Th. II. Buch III. S. 151. u. f.

res Widerstandes gegen ungerechte Gewalthaber verherr= licht worden sind.\*)

Wenn die Bundeshäupter von diesem innern Stande ihrer Sache auf die äußern Verhältnisse blickten, konnten sie sich, wie durch jenen zu guter Zuversicht, so durch diese zu den glänzendsten Hosffnungen berechtiget halten.

Um 4. August 1546 war die ganze Schmalkal= dische Kriegsmacht bei Donauwerth versammelt. Sachsische Heer bestand aus neun und vierzig Fähnlein zu Fuß, jedes zu 300 bis 400 Mann, und aus acht= zehn Compagnien Reitern, jede zu 200 Pferden. Die erstern befehligte, unter dem in Person anwesenden Kur= fürsten, dessen General-Lieutenant Wilhelm von Tuhmbs= hirn, die lettern der Feldmarschall von Steinberg. Hessische Heer zählte an Fußvolk acht und vierzig Fähn= lein unter bem Landgrafen und bessen zwei General= Lieutenants, Bernhard von Dahlheim und Georg von Ravensberg; an Reiterei zwölf Compagnien unter bem Feldmarschall Wilhelm von Schachten. Das Würtem= bergsche Heer unter dem Freiherrn von Heideck war sechs und zwanzig Fähnlein Fußvolk und sechshundert Reiter stark; das Bundisch = Stadtische Heer unter Sebastian Schärtlin sechs und dreißig Fähnlein zu Fuß. Fähnlein Schweizer, unter bem Hauptmann Hieronymus Cathel von Memmingen, wurden zu Besatzungen verwendet. Ein und dreißig Fahnlein Fußvolk unter ben Grafen von Dlbenburg und Beichlingen, und sieben Compagnien Reiter unter ben Hauptleuten von Reifenstein und Schlestedt waren an ben Rhein abgesendet, um dem Grafen von Buren, ber bem Raifer eine Urmee aus ben Niederlanden zuführte, den Uebergang zu wehren. Gesammtstarke des Schmalkaldischen Fußvolkes belief sich

<sup>\*)</sup> Eben daselbst S. 152. u. f. u. S. 171. u. f.

auf 64000 Mann, die der Reiterei auf 7700.\*) Der großen, mittlern und kleinen Feldstücke waren einhuns dert und zwölf, der Pferde zu den Munitions=, Proviant= und Bagagewagen an sechstausend. Außer den beiden fürstlichen Bundeshäuptern befanden sich bei dem Heere die Herzoge Iohann Ernst und Iohann Wilhelm von Sachsen, jener der Bruder, dieser der älteste Sohn des Kursfürsten, serner Herzog Philipp von Braunschweig=Grusbenhagen mit vier Söhnen, Herzog Franz von Lünesburg, Markgraf Bernhard von Baden, Fürst Wolf von Unhalt, Graf Albrecht von Mansfeld mit zwei Söhnen und mehrern andern Grasen. \*\*)

Den wenigen Truppen, mit welchen der Raiser in Regensburg stand, war diese Heeresmacht zehnmal überslegen; aber unbegreislicher Weise bemächtigte sich, troß aller Gründe zum Starkmuth, ein unbesieglicher Kleinsmuth der Seelen der Fürsten. Seit Luther nicht mehr unter den Lebenden war, schienen seine Aussprüche ihre entscheidende Kraft verloren zu haben, und wiewohl er erklärt hatte, der Krieg gegen den Kaiser sen rechtmäßig und gottgefällig, gewann doch die dunkle Vorstellung bei den Bundeshäuptern Kaum, daß der Kaiser ihr Herr sen sund daß er sich im Fall ihres Unglücks berechtigt halsten dürse, sie nicht als Besiegte, sondern als Aufrührer zu behandeln, sie wenigstens mit dem Verlust ihrer Fürsstenthümer zu bestrafen. Diese Vorstellung begleitete sie wie ein seindseliger Dämon, umnebelte ihren Geist mit

<sup>\*)</sup> Diese Zahl giebt bas Verzeichniß des Nicolaus Mameranus bei Hortleder II. Buch III. S. 414. u. f. Nach dem Bericht des Ungenannten bei Menken III. S. 1417. war die wirkliche Stärke nur 28000 Mann Fußvolk und 4600 Reiter, mit allem nachherigen Zuzuge aber 47100 Mann zu Fuß und zu Roß.

<sup>\*\*)</sup> Hortleber Band II. Buch III. S. 414.

finstern Schreckbildern in den Momenten, wo sie am meisten einer klaren Unsicht, mit kläglicher Zaghaftigkeit, wo sie am meisten des entschlossenen Muthes bedurften, und brachte in ihr ganzes Benehmen jene schwankende, unsichre Haltung, welche so oft an Vorabenden großer Entscheidungen die Vorbotin großer Unfalle gewesen ist. Die Characterverschiedenheit der Heerführer brachte zu dieser Unschlussigkeit noch Uneinigkeit, und die Form ihrer Heerführung verdoppelte die Nachtheile dieser ver= derblichen Stimmung, und band jedem Aufschwunge des Einzelnen zu besserem Rathe und kräftigem Handeln die Ftügel. Weder der Kurfürst noch der Landgraf leitete bas Ganze, sondern jeder nur das ihm gehörige Heer. 3war wurde dem ersteren Beibeck mit den Wurtembergern, dem lettern Schärtlin untergeordnet, aber auch daraus entstand noch keine Oberbefehlshaberschaft. Maaßregeln, welche die Gesammtheit betrafen, wurden unter Zuzie= hung der Oberländischen Obersten gemeinschaftlich bera= then. Diese Form war den Deutschen in fruhern Krie= gen gegen die Huffiten und Turken mehrmals theuer zu stehen gekommen; dennoch wollte man sich von derselben nicht trennen. Der Kurfurst war kein Feldherr, aber auch nicht geneigt, seine Meinungen einem andern unter= zuordnen. Der Landgraf traute sich, von dem Wür= tembergischen und von dem Braunschweigschen Zuge her, große Kriegserfahrenheit zu, und außerte bei verschiede= nen Unlässen, wenn er allein an der Spite stunde, sollte es anders gehen, als es eben ging. Der Verlauf der nachfolgenden Begebenheiten aber erregt große Zweifel, ob auch er als Oberfeldherr des Bundes sein Umt durch große Entschlusse und kuhne Thaten verherrlicht haben wurde.

Es bedurfte keines tiefen Blickes in die Geheimnisse der Kriegs= und Staatsweisheit, um einzusehen, daß

alles darauf ankam, sich auf den Kaiser zu werfen, ehe dessen aus Italien, Ungarn und den Niederlanden her= beigerufene Kriegsvölker eintrafen. Dennoch hielten die Verbundeten, anstatt in voller Eil nach Regensburg vor= zurücken, bis an den dritten Tag (vom 4. bis zum 7. August) bei Donauwerth Rast, um, während ihre Trup= pen von der Ermüdung des Marsches sich erholten, zu eigener und anderer Beruhigung das kaiserliche Ausschrei= ben an die Städte ausführlich widerlegen zu lassen, und verschiedene, ihnen vorgelegte Feldzugsplane zu bera-Schärtlin rieth, sie sollten sich in Besitz ber then. Donaustädte, besgleichen aller Ortschaften am Inn, an der Iser und so es noch andere Flusse dort gebe, setzen, dem Kaiser Landshut zu sperren suchen, das ganze Land Baiern mittelst ausgesandter Brandmeister und Rotten unter starke Brandschatzung legen, die kleinen Stadte und Flecken, die sie etwa verlassen mußten, ohne Scho= nung zerstören; denn mit bergleichen liederlich heillosen Flecken verliere man viel Volk, und wenn der Feind die darein gelegten Besatzungen gefangen nehme, erfahre er jedesmal, wie es in ihrem Lager stehe. Dagegen muß= ten sie viel kundige Leute ausschicken, es koste was es wolle, und dem Niederlandischen Haufen um jeden Preis das Herankommen wehren. Fürs Erste sen weder In= golstadt noch Munchen zu belagern; denn das koste zu viel Zeit und Aufwand, und man sen nicht gewiß, sie zu erobern. "Sollte man aber von einer Stadt weichen, so gebe dies den Feinden ein Herz und uns eine Weiche. "\*)

Nach dem zeitherigen Benehmen des Herzogs Wilhelm von Baiern und nach dessen vor Kurzem durch die Heirath seiz nes Sohnes Albrecht mit der Desterreichischen Erzherzogin

<sup>\*)</sup> Hortleder II. III. S. 404. vergleiche mit Schärtlin's eigener Lebensbeschreibung.

Unna geschlossener Freundschaft mit Desterreich, war Schartlin überzeugt, daß derfelbe dem Bunde feindselig fen, und drang daher in die Fürsten, ihn als offnen Feind zu behandeln und aus seinem Lande allen möglichen Vor= theil zu ziehen. Dieser Rath fand aber keinen Beifall. Die Bundeshäupter waren der Meinung, es sen besser, Baiern aus dem Spiele zu halten, ja fie hofften sogar, ben Herzog noch auf ihre Seite zu bringen. In dieser Ub= sicht hatten sie am 3. August aus dem Lager zu Teiningen an ihn geschrieben, und ihn unter Wiederholung der Grunde, aus welchen sie gegen den Kaiser als gegen den Unter= brucker ihrer Religion und gemeiner deutscher Freiheit die Waffen ergriffen, aufgefordert, die kaiserlichen Besatzungen aus den Festungen Rain und Ingolstadt heraus= zuschaffen, Schmalkaldisches Kriegsvolk dafür einzuneh= men, auch ihnen Durchzug und Proviant zu verstatten, und darüber binnen funf Tagen eine schriftliche Versicherung auszustellen. \*) Da diese Forderungen an der Spite ei= nes heeres von funfzigtausend Mann gethan wurden, machten sie Eindruck. Der Herzog erwiederte: "Er habe sich nie der Retigion wegen bekummert, sondern ei= nem jeden seine Religion zu verantworten überlassen; es. stehe aber nicht in seiner Macht, die Kaiserlichen auszu= Zugleich sandte er seinen Hofmarschall Wolf treiben." von Schellenberg und den Rath Stockheiner an die beiden Fürsten, und ließ ihnen sagen: "Er habe sich neutral halten wollen und keinem Theile Werbung und Ruftung in feinem Lande verwehrt. Es seven auch mehr Baiern bei dem Bundischen als bei bem kaiserlichen Heer. Seine in Rain liegenden Truppen seyen eben so stark, als die kai= serlichen, und wurden den letztern nicht gestatten, irgend

<sup>\*)</sup> Hortleder II. Buch III. Kap. 21.

eine Feindseligkeit auszuüben. "\*) Indeß bestanden die Werbündeten darauf, eigene Besatzung in Rain zu haben. Ein mehrsaches Hin= und Herschicken fand statt. Endslich ward der kaiserliche Hauptmann Melchior von Schwasdrung zum Abzuge mit dem Versprechen, vierzehn Tage lang nicht gegen die Evangelischen zu dienen, bewogen, und ein Bündisches Fähnlein unter Wolf Hochmuth in die Stadt gelegt, mit dem Anstrage, dieselbe gemeinsschaftlich mit den Baiern für die "Gemeinen Ständ" zu verwahren. \*\*)

Nach Vollbringung dieser Kriegsthat ruckte bas verbundete Beer in langsamen Marschen sudwarts, und erreichte in drei Tagen Petmes, wenige Meilen von Um 11ten August wurde daselbst eine an den Kaiser gerichtete Verwahrungsschrift der Augsburgischen Confession Einungsverwandten, ihrer nothgedrungenen Kriegsrustungen wegen, unterzeichnet, in welcher die Bundeshäupter und Bundesräthe dem Kaiser in stärkern Worten, als früher gegen ihn öffentlich gebraucht worden waren, sein Unrecht zu beweisen suchten. "Es hatte Ew. Raiserlichen Majestät gebührt, uns, wie andere Raiser hiebevor wegen Geringern gethan, zu Berhor und offent= licher Antwort kommen zu lassen, wie das in des Rei= ches Ordnungen, gulbenen Bullen und in Eurem Raiser= lichen Eide vorgesehen ist, und nicht also gefährlich mit uns zu handeln, dergleichen nie kein Raiser in vielhun= dert Jahren mehr geubt, sonderlich da wir von Ew. Ma= jeståt dem Turken vorgesetzet, auch vor ihm, als die wir årger denn er geachtet, überzogen und vergewaltigt wer= den sollen, welchem Ew. Majeståt unkaiserlichem und

<sup>\*)</sup> Adlzreiter Annales Boic. gent. II. pars II. 1. x. n. 53.

<sup>\*\*)</sup> Historia belli Smalcaldici apud Menken III. p. 1410.

unchristlichem Furnehmen der allmächtige Gott, unsers Hoffens, nicht verhängen wird. Und wissen wir für= wahr, daß Ew. Majeståt darüber keine andere Ursach, benn unsere Religion zu verdrücken und Deutsche Nation in ihren Spanischen, Burgundischen und Desterreichischen Gehorsam zu bringen, gegen uns haben, es mache gleich Ew. Majestat den Sachen einen Schein und Deckel, wie Sie immer können und mögen. "\*) Diese Schrift, wel= che als formlicher Absagebrief schloß, sandten sie, an ein weißes Stablein gebunden, durch einen Edelknaben in Begleitung eines Trompeters an den Kaiser. Derselbe nahm die Botschaft nicht an, sondern Herzog Alba, der den Oberbefehl über das Heer führte, bedrohte die Ueber= bringer, sie hatten anstatt einer goldnen Rette einen Strick verdient, und sollten ihn haben, wenn sie jemals mit ei= ner solchen Sendung wieder erschienen. Darauf entließ er sie und gab ihnen einen Abdruck des kaiserlichen Acht= briefes wider ben Kurfürsten und den Landgrafen mit. Dies geschah im Lager bei Landshut.

Karl war nehmlich am 3ten August mit Zurücklassung von viertausend Mann von Regensburg aufgebroschen und südwärts nach Landshut gezogen, um dort in einem festen Lager die aus Italien herbeikommenden Hülfsvölkerzu erwarten. Er glaubte die Schmalkaldner würden thun, was er gethan haben würde, und vor Resgensburg ziehen; daher wollte er es vermeiden, in einer schlecht befestigten Stadt, deren Bewohner überdießdem neuen Glaubensbekenntnisse anhängig waren, von den Versechtern desselben eingeschlossen zu werden; er besorgte zugleich, daß einer der Bündischen Obersten nach Landstut vordringen, und seinen Hülfsvölkern den Weg sperzren könne. Dieses wurde durch seinen Marsch nach

<sup>\*)</sup> Hortleber II, B. III, G. 412.

Landshut verhindert und der Heranzug der Truppen aus Italien beschleunigt. Die Papstlichen, unter Ottavio Far= nese, dem Enkel des Papsies, 10000 Mann zu Fuß und 500 Reiter stark, nebst Contingenten bes Großherzogs von Florenz und des Herzogs von Ferrara, trafen ein; ihnen folgten unmittelbar 6000 Spanier, welche im Mailandi= schen gestanden hatten, unter Philipp von Lanon; dann 600 Reiter unter bem Markgrafen Johann von Branden= burg, 800 unter bem Markgrafen Albrecht, 200 unter bem Hochmeister zu Mergentheim. Diese Macht hielt der Kaifer fur hinreichend, seinen Gegnern die Spite zu bie= ten. Ohne auf die Unkunft der übrigen Brandenburgischen Reiter und der Desterreichischen unter dem Erzherzoge Maximilian, zu warten, trat Karl am 16ten August den Ruckmarsch nach Regensburg an. Von hier zog er am rechten Ufer dieses Flusses eine Strecke hinauf, ging ohn= weit Neustadt bei Kaisershofen auf einer Schiffbrucke über ben Strom, und erreichte am 26sten August die Gegend von Ingolstadt. Der Kern seines Heeres bestand aus Italienern und Spaniern, und die vornehmsten der Fuhrer waren aus diesen Völkern; aber auch an deutschen Kursten und Hauptleuten fehlte es nicht, und selbst Re= ligionsgenossen der Schmalkaldner waren darunter; der Erzherzog Maximilian, Neffe des Kaisers, die Bran= denburgischen Markgrafen Johann und Albrecht, Herzog Georg von Mecklenburg, Herzog Philipp von Braun= schweig, Sohn des gefangenen Heinrich, und viele andere, führten geworbenes und eigenes Kriegsvolk zu den Fahnen des Kaisers. Um unter Truppen so verschiedener Sprache und Herkunft Zucht und Ordnung zu erhalten, war ein strenges Verbot alles Raubens und Brennens ausgerufen, und ein General = Gewaltiger, Erasmus von Hunen, mit einer Unzahl zuverläßiger Kriegsleute bestellt worden, jeden

Frevler ergreifen und nach den Kriegsartikeln strafen zu lassen.\*)

Während dieser Bewegungen des Kaisers zogen die Verbundeten voll Unschlussigkeit planlos zwischen der Donau und dem Lech hin und her. Schartlin, der die verderblichen Folgen kommen sah, wollte Ingolstadt weg= nehmen, als der Kaiser noch bei Landshut stand, und forderte den Befehlshaber auf, die Stadt zu Banden gemeiner Stånde an die Schmalkaldischen zu übergeben. Als diese Forderung zuruckgewiesen wurde, faßte er den Gedanken, mit den Kriegsleuten, welche während dieser Unterhandlung aus der Stadt herausgekommen waren, im ersten Laufe hinein zu dringen, und glaubte des Ge= lingens sich sicher; da brachte ihm eine Botschaft des Kurfursten Befehl, sogleich von einem Unternehmen abzustehen, welches den Herzog von Baiern beleidigen konne, und wieder zu dem Hauptheer zu stoßen. Bei diesem gab es Kriegsbedenken in großer Zahl aus der Nahe und Ferne; täglich wurde Kriegsrath gehalten. Schärtlin erschöpfte sich in vielfältigen Beweisführungen, daß man auf Landshut ziehen, und den Raiser dort aufsu= chen und schlagen musse, so lange er noch seine Macht nicht beisammen habe; es geschah aber nichts, als daß geredet und gerathschlagt wurde. Diesmal war der Land= graf der widersprechende Theil. "Er hat den Fuchs nit beißen wollen, lautet Schartlin's eigene Erzählung. Ihm waren alle Furth zu tiefund die Moraste zu breit."\*\*) Endlich kam Nachricht, der Kaiser sey wieder in Regens= burg und ruste zum Ausmarsch. Da übersiel ben Kur= fursten eine Angst, er konne unversehens nach Sachsen

<sup>\*)</sup> Hortleder S. 371. in dem Verzeichniß der kaiserlichen Heeresmacht.

<sup>\*\*)</sup> Schartlin's eigne Lebensbeschreibung S. 102.

sich wenden. Diesem Gebanken wichen alle zeitherigen Zweifel, und ohne Weiteres wurde ber Ruckzug über die Donau beschlossen. Sie schlugen die Straße nach Ingol= stadt ein, und erreichten so die Stadt, die wenige Jahre zuvor stark befestigt worden war, mehrere Tage vor Un= kunft des Kaisers. Aber ihr freundliches, im Vertrauen auf die Baiersche Neutralität gethanes Unsuchen um Er= laubniß zum Durchzuge, wurde, nachdem sie einen ganzen Tag lang auf Untwort gewartet, von den kai= serlichen Offizieren, die inzwischen den Befehl in der Stadt übernommen, mit groben Worten abgeschlagen. Es mußte oberhalb Ingolstadt eine Brucke von Floßen gelegt werden. Nachdem der Uebergang des Heeres über dieselbe bewerkstelligt worden war, wurde einige Tage lang burch das Eichstädtische, in einem rauhen gebirgi= gen Lande gegen Norden gezogen, doch die Richtung auf Regensburg behalten. Da kam Botschaft, daß ber Kai= fer sich nicht nach Sachsen gewendet habe, sondern an der Donau hinaufgehe. Nun erwachte bei den Bundes= häuptern die Furcht, er könne über Neuburg und Donau= werth auf den Herzog von Würtemberg fallen, und die= sen treuen Bundesfreund abfällig machen. Sie kehrten daher um, und erschienen am 26sten August zum zweiten= mal in der Gegend von Ingolstadt. Hier aber fanden sie das Raiserliche Heer am linken Ufer der Donau in ei= ner festen Stellung zwischen der Stadt und dem Schlosse Nassenfels gelagert, und eine große Menge Bohmischer Bauern beschäftigt, das Lager mit Graben und Schan= zen zu umziehen. Der Landgraf fing an zu scharmuziren und machte einige Gefangene, von denen man die Unwesen= heit des Kaisers erfuhr; der Kurfürstaber war ungehalten und ließ dem Landgrafen fagen, wenn dergleichen Bor= eiligkeit wieder vorkame, werbe er sich auf den Heimweg

machen. \*) Darauf wurde diesseits der Schutter, eines Muhlbaches, ein Lager bezogen.

Mehrere Tagevergingen unter Bedenklichkeiten und Berathschlagungen. Schärtlin bewies den Bundesoberssten, daß mit jedem Tage Aufschub die Besestigungen des Lagers stärker würden, und daß man daher bald angreissen müsse, wenn man überhaupt angreisen wolle. Als einer der Fürsten bemerkte: "Das wolle wohl überlegt seiner der Fürsten Land und Leute zu verlieren," erwiesderte Schärtlin: "Und ich habe Burtenbach zu verlieren." \*\*) Um Ende blieb man dabei, daß es zu vermessen seinen würde, durch einen Angriff das ganze Glück des Krieges auf einen Wurf zu setzen. Da man aber auch die Nothwendigkeit einräumen mußte, je eher je lieber zu schlagen, wurde beschlossen, den Kaiser durch Beschießung seines Lagers zur Schlacht im offenen Felde zu nöthigen.

Demnach begann am Morgen des 30sten Augusts eine heftige Kanonade, vielleicht die heftigste, welche seit Ersindung der Artillerie gehört worden war. Tau= sende von Kugeln flogen hinüber, viele zwar wegen zu hoher Richtung des Geschützes ohne Schaden, aber bei weitem nicht alle, besonders zeigten die zwölf Schlangen= büchsen, welche Schärtlin bei dem Zuge hatte, sich wirk= sam, und richteten unter den Italienern große Verwüsstungen an. \*\*\*) Es sielen an siebzehnhundert Kugeln ins Lager, und bei der dichten Ausstellung der Truppen war die Zahl der Todten und Verwundeten nicht klein.

<sup>\*)</sup> Sleidan XVII. am Ende.

<sup>\*\*)</sup> Zinkgraf's Apophthegmen S. 192.

<sup>\*\*\*)</sup> Nachdem das Introit der Apostel angefangen, folgte gleich das Aprie Eleison am untern Chor bei des Kurfürsten Geschütz.

Der Kaiser besahl, die Leichtbewaffneten sollten sich mit dem Gesicht auf die Erde niederlegen, um von dem Zersspringen der Granaten weniger zu leiden. In einem Augenblicke, als er selbst zu der, außer der eigentlichen Schußweite haltenden Reiterei geritten war, zerriß eine Kugel sein Zelt, und bald darauf schlug eine andere vor ihm in den Boden, während ein Reiter neben ihm gestödtet und das Pferd eines andern getrossen ward. Auf das Bitten seiner Offiziere, sich so großer Gesahr nicht Preis zu geben, antwortete er, was er im Kampse vor Algier geantwortet hatte: Ist denn jemals ein Römisscher Kaiser im Tressen geblieben? Dabei aber ließ er unsausgesetzt an den Verschanzungen arbeiten, und benahm durch dieselben nach und nach den seindlichen Hakenschüßen den Einblick in das Lager.

Dasselbe Spiel wurde am folgenden Tage wieders holt. Da nun die gehoffte Wirkung nicht hervorgebracht ward, und Karl unerschütterlich in seiner Stellung besharrte, kamen die Verbündeten auf den Gedanken, eine Anhöhe, auf welcher sonst ein Landhaus mit einer Warte gestanden hatte, zu besetzen, und von da aus das Lager in Grund zu schließen. Die ganze Urmee sollte am nåchssten Morgen in Schlachtordnung ausrücken, auch die Reisterei, sür welche jetzt erst eine Furth durch das zwischen den Heeren sließende Wasser gefunden worden war. Mit

Die Würtembergischen sigurirten das Gradual, die Oberländisschen sangen das Allelujah und Sequenz mit einander, also daß bei keines Kriegsmannes Zeiten, der jeht lebt, solcher Tropus zwischen dem Offertorio je gehört worden, und haben mehr denn 500 Personen desselben Tags im Kaiserlichen Stand das Opfer pro requie defunctorum um den Altar getragen, denen allen mit Pulverkerzen geleuchtet worden. Historia belli Smalcaldici bei Menken III. S. 1426.

Gewißheit rechneten die Tapfern für diesen Tag auf eine Schlacht, die Verzagten waren voll Unruhe. Spåt in der Nacht schickte der Kurfürst zweimal zum Landgrafen. "Es steige ein starker Rauch aus dem Lager auf, und lasse vermuthen, daß der Feind abgezogen sen. Was er davon halte?"

In der Frühe des ersten Septembers, als die Sonne über die reifbedeckten Fluren aufging, setzte sich das Schmal= kalbische Heer zum Angriff in Bewegung, die Hessi= schen im Vorderzuge, die Sachsen rechts durch ein an ber Donau sich hinziehendes Gesträuch. Durch eine Ver= faumniß des Kaisers und seiner Feldherrn \*) gelang es den Berbundeten, die dem Lager so gefährliche Unhöhe mit ihren Geschutz zu erreichen. Schartlin faßte dort mit drei und zwanzig Fahnlein Fußknechten und seinen zwölf Schlangenbuchsen Posto, neben ihm hielt auf der linken Herzog Albrecht von Braunschweig mit funf Kah= nen Reiter, rechts Bernhard von Dahlheim mit eben so viel Reitern, und hinter diesen mehr denn zwölf Fahnen. Zu spåt gewahrte man im kaiserlichen Lager die vor= theilhafte Stellung der Berbundeten, und sandte funf= tausend Schühen heraus, sie aus berselben zu vertreiben. Diese erblickend sprach Schartlin ben Landgrafen an, sein schweres Geschütz auffahren zu lassen, und bewirkte dadurch so nachdrücklichen Empfang der ausfallenden Feinde, daß dieselben augenblicks umkehrten. Schartlin seinen Saufen zu, wacker zum Angriffe zu seyn, und von den andern gaben ihm die Obersten, ber Herzog und die Hauptleute, durch Worte und Handbietung ihren guten Willen zu erkennen, wenn er angegrif=

<sup>\*)</sup> Nach Lambertus Hortensius hatte der Herzog von Alba die Besetzung dieses Punktes widerrathen, was mit seiner sonstigen Kriegskunde schwer zu vereinigen ist.

fen, Leib und Leben zu ihm zu sehen. Aber den Besehl zum Angriff durste nur der Landgraf ertheilen, und als dieser herbeikam, widersprach er auf das heftigste. "Schärtlin wolle ihm seine Leuteversühren. Die Sachsen wären überzwei Stunden entsernt. Die ganze Armee könne zu Grunde gehen." Nun ward der Kurfürst gesholt, und auf freiem Felde Kriegsrath gehalten. Die Fürsten sührten an, der Kaiser habe eine große Schanze vor sich, hinter sich die Stadt mit hohen Basteien, Wälsten und großen Stücken; wenn man über die Schanze käme, würde man erst großen Schaden erleiden, die besten Leute verlieren und am Ende mit Spott abziehen müssen. Es blieb also beim Aufmarschiren und Kanozniren. \*) Schärtlin, wenn er in seiner Lebensbeschreisbung dieses Tages gedenkt, sagt, er wundere sich, daß

<sup>\*)</sup> Es wurden alle Regimenter zu Roß und zu Fuß, Reiter und Rnecht und Geschutz, schon neben einander gestellt, und ging uns fer grob Geschütz grausam unter die Feinde, that denselben Tag wohl um 500 Personen Schaben. Die Hispanier und Italiener stunden unten bei der Donau gegen dem Kurfürsten, und waren schon in aller Flucht dem Wasser zu, und wiewohl des Kaisers Geschütz auch in uns fast ging, that es nicht großen Schaben. Summa unsere Feldherrn obgemelbt's, (Gott vergelt's) wollten uns mit nichten schlagen laffen. Schartling Lebensbeschreibung S. 11. Dies ber Bericht bes Augenzeugen, mit welchem Sleidan's Erzählung am Anfange bes 18ten Buches in scheinba= rem Widerspruch steht. Nach der lettern soll der Landgraf in diesem Kriegsrathe gesagt haben, wenn er diesmal allein zu be= fehlen hatte, wie vormals im Heereszuge nach Würtemberg, so wurde er zuerst mit zwei Regimentern heranrucken, durch Schanzgraber die Schanzen einreißen lassen, und bann mit bem ganzen Heere in bas Lager fturmen. hieruber hatten sich die Meinungen getheilt, indem einige geaufert, bas Geschutz von ben Wallen ber Festung werbe zu vielen Schaben thun, andere verlangt, es folle gleich anfangs auch die Reiterei gebraucht werden, und so sen am Ende nichts gethan worden. Beide Berichte lassen sich

er an demselben nicht von Sinnen gekommen. Karl selbst war in großen Sorgen. Als er aber um den Mitztag erkannte, daß die Verbündeten nur schießen, nicht angreisen wollten, versicherte er, die Gefahr sey vorüber, und man solle ihm sein Zelt flicken.

Je saumiger sich die Bundeshäupter zum Handeln erwiesen, besto rustiger waren sie zum Schreiben. 1sten September erließen sie als Untwort auf den Ucht= brief eine Ausforderung an den Kaiser, worinsie ihn als Rarl, der sich den funften Romischen Raiser nenne, be= zeichneten, ihm die Zuruckweisung ihres ersten Schreibens vorhielten, und ihm bekannt machten, daß sie vor sei= nem Lager erschienen und seiner gedroheten, doch unver= schuldeten Strafe, auch der Erecution seiner vermeinten. gegen Eid und Pflicht wider sie ausgesprochenen Ucht ge= wartig seyen. Im Fall er nicht kommen und die gedrohete Strafe und Acht zu vollziehen versuchen werde, mußten sie dafur achten, daß er unter bem Schein des Ungehor= sams Gottes Wort und die christliche Religion gemeint, und also an Gott, seinem Herrn und Schöpfer, die Pflicht. so er ihm in der Taufe gethan, vergessen, auch an ihnen und der ganzen Deutschen Nation eidbrüchig geworden. daher ihn Gott strafe und er so viel fürstliches und adliches Bluts und Muths nicht bei sich habe, daß er das Werk gegen sie mit Macht und That auszurichten sich anmaßen

aber wohl dahin vereinigen, daß der Landgraf im Laufe der Berathung wirklichein dergleichen: Wenn, zum Vorschein brachte, nachher aber zur Probe nicht allzu eifrig war, und dem Beschlusse, es für diesmal zu unterlassen, nicht ungern beitrat. Auch d'Avila, der im kaiserlichen Lager war, berichtet, daß man dort wußte, es seh der Landgraf, welcher dem Rathe Schärtlin's, einen Angriff zu wagen, widersprochen und dessen Ausführung gehinderthabe.

dürfe. \*) Zugleich wurden zwei aussührliche Rechtserztigungsschriften bekannt gemacht, in welchen das ganze zeitherige Verfahren des Kaisers scharf durchgenommen, und unumwunden die Anklage aufgestellt war, daß seine Zuneigung, Sinn und Gedanken von Anfange seiner Regierung dahin gerichtet gewesen und noch seyen, die Deutsche Nation, sein Vaterland, in Unfrieden, Zerzstörung und Verderben zu sehen, und dieselbe sammt ihzen Kursürstenthümern, Fürstenthümern und Herrschafzten, in eine erbliche Monarchie und ewige Servitut an sich

zu bringen. \*\*)

Inzwischen hatte ber Graf von Buren mit der Niederlåndischen Urmee die Bemühungen der ihm entgegen= gestellten Schmalkaldischen Truppen vereitelt, und bei Mainz, unter Begunstigung des dasigen Erzbischofs, sei= nen Uebergang über den Rheinstrom bewerkstelligt. Auf diese Kunde geriethen alle Genossen bes Bundes im obern Deutschland in Bestürzung, und schrien zu den Häuptern nach Hulfe. Diesen war in ihrer Rathlosigkeit ein Un= laß willkommen, ihre Stellung bei Ingolstadt mit Ehren verlassen zu können; sie brachen daher den 4ten Septem= ber von dort auf, dem Grafen von Buren entgegen, und nahmen bei dem Stådtchen Wembedingen ihr Lager, in der Hoffnung, den Marsch des Grafen durch Kundschaf= ter zu erfahren. Dieser aber wich ihnen aus, zog von Uschaffenburg nach Nurnberg und Regensburg, und er= reichte von da am 15ten September das Lager des Rai= Hierdurch wurde das Heer des letztern auf funfzig= tausend Mann gebracht. Da aber auch die Schmalkald= ner die Heeresabtheilungen, welche den Rhein hatten be= wahren sollen, an sich zogen, und der Kurfürst von der

<sup>\*)</sup> Hortleber II. III. S. 430.

<sup>\*\*)</sup> Eben daselbst S. 443.

Pfalz in Gemäßheit einer alten Erbeinigung dreitausend Mann Hulfsvölker sandte, waren sie dem Kaiser noch immer gewachsen, wo nicht überlegen.

Karl verließ jetzt seine Stellung bei Ingolstadt und bewegte sich nach Neuburg. Er nahm diese Stadt ohne sonderlichen Widerstand, und entließ die Besatung, welche aus drei Fähnlein Schmalkaldischen Kriegsvolkes besstand, nach Ableistung eines Eides, nie wieder gegen ihn und das Haus Desterreich zu dienen. Schärtlin und Heisteck aber erklärten nachher diesen Eid für ungültig, und erzichteten aus diesen entlassenen Gefangenen ein neues Fähnslein, welches nach Kempten in Besatung gelegt ward. \*)

Mehrere Wochen hindurch zogen hierauf beide frieg= führende Partheien bald am rechten, bald am linken Ufer der Donau hin und her, einander mehr meidend als auffuchend, und nur in einzelnen, kleinen Gefechten einan= der berührend. In einem derselben ward Herzog Albrecht von Braunschweig getöbtet. Schartlin sagte ben Bun= beshäuptern wiederholt seine Meinung, daß er diese Urt, den Krieg zu führen, ihnen für verderblich halte, ja es kam barüber zwischen ihm und dem Landgrafen zu den heftigsten Auftritten. Als der lettere auf dem Blatten= berge bei Treußen ein Blockhaus erbauen und zweihundert Schühen hineinlegen ließ, außerte Schartlin, in deffen Abwesenheit dies geschehen war, bei seiner Zurückkunft, ehe er wußte, daß der Landgraf den Bau befohlen hatte: "Wer dieses Blockhaus angegeben, habe wohl in den Niederlanden Krieg geführt, wo man also aus Blockhäu= fern einander übervortheile, und über die Graben fange; auch vielleicht mit einem kleinen Saufen gekriegt. " Phi= lipp, der dies horte, drang sogleich mit harten Worten von Allein=Klugsenn=Wollen und dergleichen auf ihn

<sup>\*)</sup> Schartlin's Lebensbeschreibung S. 117.

ein. Schärtlin blieb die Antwort nicht schuldig. "Er håtte nicht geglaubt, daß sie sich mit 40000 Mann und so großer Kriegsruftung auf die Finkennester legen wur= den, sondern gemeint, sie wollten schlagen. Wenn sie dies nicht wollten, sage er ihnen vorher, daß sie den Raiser, der ein großmächtiger Herr sen, nicht ausharren wurden." Darüber wurde der Landgraf noch zorniger. "Schlagen, schlagen, rief er aus, das ist Guer Rath! Es ist bald geschlagen, aber auch bald um Land und Leute gekommen. Die Dberlandischen Städte und ihre große Hansen rathen nur immer zum Schlagen, um ihrer Gaste bald los zu werden." Schärtlin erwiederte, er moge thun was ihm beliebe, und die Schuld und Ehre davon behalten. Darauf ging er im Unwillen von ihm. Meh= rere angesehene Offiziere bezeigten über das Benehmen des Landgrafen ihr Mißfallen; auch empfand Philipp selbst am andern Morgen sein Unrecht und ritt, als ihm Schärtlin zwischen den Lägern begegnete und aus= wich, an ihn heran und bat, er moge es nur im alten Stalle stehen lassen; der Wein habe aus ihm geredet. Wer aber mag es bem wackern Schartlin verdenken, wenn erschreibt, daßer zu diesem Kriege nimmermehr kein Berg gehabt, da er gesehen, daß kein Ernst zu rechtschaffenem Handeln vorhanden gewesen, und daß ihm Stund' und Weile dabei lang geworden sey. \*)

Bei dieser Stimmung war es ihm nicht unangenehm, daß ihn endlich die Augsburger, in deren Diensten er stand, zum Schuße ihrer bedrohten Stadt von dem Heere abriesen. Mit großer Gefahr vollführte er den Zug dathin, von siedzig Pferden und hundert Hakenschüßen begleitet, durch Gegenden, welche von dem kaiserlichen Heere besetzt waren. Bei Lauingen gerieth er mitten unz

<sup>\*)</sup> Schartling Lebensbeschreibung S. 122.

ter eine Spanische Wagenburg, und entkam nur burch die Tauschung, daß ihn die Spanier für einen der im Dienste des Kaisers stehenden deutschen Dberften hielten. Sobald er in Augsburg angekommen war, sammelte er zu den sechs Fähnlein, welche er dort vorfand, neues Kriegsvolf und brachte seine ganze Mannschaft auf drei= zehn Fahnlein, besetzte die Berge und Wachten mit Geschut, und belebte durch diese Unstalten den gesunkenen Muth der Städter von Neuem. Häufig unternahm er Buge gegen die benachbarten Stadte, in welchen er kaifer= liche Völker oder Vorräthe vermuthete, und that den Feinden großen Abbruch. Die Erbitterung, mit welder der Krieg von den Schmalkaldnern geführt ward, låßt sich aus der, von Schärtlin selbst erzählten Thatsache entnehmen, daß er die Staliener erstechen, und etwaige Gefangene aus dieser Nation im Lech erfäufen, dagegen die gefangenen Deutschen und Spanier um Geld schähen Ein nächtlicher Unfall, der noch im Lager der Schmalkaldner von einem erkauften Meuchelmorder auf ihn versucht, aber durch sein rechtzeitiges Wachen und durch herbeigerufene Hulfe vereitelt worden war, konnte an dieser Ungunst nicht Ursache seyn: denn der Morder war ein Deutscher, so wie der Amtmann zu Bregenz, auf welchen er in der peinlichen Frage aussagte. war daher wohl begreiflich, daß der Kaiser große Un= gnade auf Schartlin warf. Eines Tages schickte er ein Regiment Fußknechte und eine Schaar Reiter über die Donau, ihm zur Strafe sein Schloß Burtenbach zu ver= brennen; Schartlin hatte aber dasselbe mit 200 Knech= ten besetzt, und alle Bauern der Umgegend bewaffnet, daher benachbarte Herren den Kaiser baten, die Sache zu unterlassen, weil viel Ungluck daraus entstehen wurde. In einem Briefe Schartlins an den Bischof von Augs:

burg hieß es: "Verbrenne man ihm ein Haus, so wolle er ihm ein Dorf verbrennen; verbrenne man ihm einen Markt, so wolle er sein ganzes Bisthum ganz und gar eben machen!"

Der Raiser stand bei Lauingen, und die Verbunde= ten in einem Lager bei Giengen sechs Wochen lang, ohne daß es zu etwas Entscheidendem kam. Schärtlin ent= warf mit dem Herzoge von Würtemberg einen Unschlag, mit den Augsburgischen, Ulmischen und andern Ober= låndischen Fähnlein, sammt der Oberländischen Ritter= schaft, 40000 Mann stark aufzubrechen, über Ulm zu ziehen, und den Kaiser zu Lauingen und Gundelfingen von vorn anzugreifen, während die Fürsten von der Seite über ihn herfallen sollten. Die letztern aber blieben dem Geiste ihrer zeitherigen Kriegsführung getreu, und verwarfen den Anschlag. \*) Darüber wurden die Ober= låndischen Bundesgenossen höchst unmuthig: denn auf ihnen lag die ganze gegenwärtige Last des Krieges, und die Blicke in die Zukunft gewährten noch weniger Trost. Sie fingen daher an, mit ihren Geldbeitragen zuruchal= tend zu werden. Da nun auch die Zahlung einer Unleihe von dreimalhunderttausend Goldgulden, welche die Bun= deshäupter mit einem, vom Könige von Frankreich ihnen empfohlenen Florentiner, Peter Strozzi, abgeschlossen hat= ten, ausblieb, nahm der Geldmangel überhand, und den Landsknechten konnte ihr Sold nicht mehr gezahlt werben, so baß, wenn ber Landgraf sich sehen ließ, ganze Schaaren derselben ihn anschrien, sie wurden nicht von der Stelle gehen, wenn sie ihr Geld nicht bekamen. Zäglich ent= liefen deren viele, ja zuweilen zogen ganze Rotten davon.

<sup>\*)</sup> Schartlin S. 140.

## Zweites Kapitel.

In dieser schlimmen Lage erhielt der Kursurst noch schlimmere Nachrichten von Hause. Ein Böhmisches Heer, auf Geheiß des Königs Ferdinand versammelt, bet drohete die Sächsische Grenze. \*) Was aber unerwarteter war, Iohann Friedrichs Vetter und Glaubensgenosse, Herzog Moriz von Sachsen, traf Unstalten, die kaiserliche Ucht zu seinem Vortheil in Vollziehung zubringen, und den Kursürsten, der an der Donau für die Sache des evangelischen Bekenntnisses im Felde lag, an der Elbe im Namen und Auftrage des Kaisers zu Grunde zu richten.

Bald nach dem Abschlusse seines geheimen Bünd= nisses mit dem Kaiser \*\*) hatte sich Herzog Moriz von Regensburg nach Prag begeben, um dort mit dem Ko= nige Ferdinand Abrede über die, für die Zwecke jenes Bünd= nisses zu ergreifenden Maaßregeln zu nehmen. Sobald er nach Dresden zurückgekehrt war, erließ er am 28sten

<sup>\*)</sup> Der Anführer besselben, Sebastian von Weitmühl, erließ am 20sten October 1546. einen Absagebrief an die Statthalter und Räthe des Kurfürsten. Hortleder II. III. S. 488.

<sup>\*\*)</sup> S. Band II. S.

Juny ein Ausschreiben an seine Basallen und Landstånde, sich in Rustung zu setzen. Die Stimmung, welche sich auf dem am 12ten July zu Chemnit gehaltenen Land= tage kund gab, war aber den Absichten des Herzogs we= nig gunstig. Die Stande verlangten, er solle vorher den Kaiser ohne Umschweifbefragen, ob er auch ihre drift= liche Religion (mit diesem Namen bezeichneten die Pro= testirenden damals vorzugsweise ihr Bekenntniß) unge= krankt bleiben lassen wolle, zugleich abergemeinschaftlich mit dem Kurfürsten von Brandenburg bei dem Kurfürsten Johann Friedrich eine Friedensvermittelung eröffnen. Erst wenn der Raiser die verlangte Sicherheit der Reli= gion wegen ertheilt habe und die vorgeschlagene Vermit= telung ohne Erfolg bleibe, moge der Herzog zum Schuhe feines Landes Truppen anwerben. Diesem Beschlusse des Landtags gemäß, begaben sich im Namen des Her= zogs Graf Albrecht von Stollberg und der Leipziger Burgermeister Fachs in das Lager der Bundeshaupter, welches sich damals in Meiningen befand, richteten aber nichts aus, obwohl auch zwei Rurbrandenburgische Rathe, Eustach von Schlieben und Wilhelm Neuhaus, ihre Be= muhungen unterstützten. Die Schmalkaldner waren zu jener Zeit noch kriegslustiger als zwei Monate spåter. Bald darauf erhielt der Herzog den Uchtbrief nebst einem an ihn gerichteten Befehle des Kaisers, die Länder des Geächteten zu besetzen, und dadurch jedem andern Voll= strecker der Ucht zuvorzukommen. Er erließ nun einen Aufruf an die ihm lehnspflichtigen Grafen von Mans= feld, Schwarzburg, Stollberg und Schönburg, und schrieb einen neuen Landtag nach Freiburg aus. erging am 29sten August Berfügung an die Geistlichkeit, bes Kaisers nicht in Ungutem zu gedenken. Die Pre= diger zu Leipzig hatten aber den Muth, dem Herzoge in

einer ausführlichen Vorstellung zu beweisen, daß sienicht ablassen könnten, gegen den Raiser und fur die verbun= deten Fürsten zu beten. "Wir wissen in augenscheinli= chen klaren Fallen nicht zu weichen, sondern mussen das Wort, welches uns Gott gnabiglich in den Mund gege= ben hat und giebt, rein und unvermantelt predigen und Nun ist dem angehångt das Gebet wider alle Feinde und Verfolger besselben. Dies ist unmöglich auszulassen oder zu andern, und stehen unsere Gewissen hierinnen ja nicht auf etlichen scharfen und subtilen Deutungen, sondern auf der Wahrheit und demjenigen, so vor Augen. Dieweil nun Gottes höchster Feind in der Wahrheit und nach dem Evangelio Christi, das wir leh= ren, sich erfindet der Papst zu Rom, über dessen gott= lose Lehr und Wesen unsere christlichen Kirchen täglichen Mord schreien, so muffen wir's den ewigen Gott walten lassen und unser Leben baran wagen, und wider diesen Gottesfeind schreien, schreiben, lehren, beten und alles dasjenige, so wir konnen und mogen, in unsers lieben Herren und Seligmachers Christi Namen thun. gleichen muffen wir beten, daß Gott aller berjenigen Fürnehmen, Unschläge, Hulfe, Rath und That hindern, zerstreuen und zerstöhren wolle, die sich mit dem Papst verbinden, seine Gewalt erhalten, seiner Lehre zufallen, dieselbige helfen bestätigen, und unsere wahre Lehre ver= folgen, verdammen und tilgen, es sey Kaiser, Ronig, Fürst oder Herr, und gleich sowohl wider sie beten, als wider den Turken. Wiederum muffen wir Gott ben Herrn treulich und fleißig bitten, daß er diejenigen, als Gottlob Ew. Fürstl. Gnaden, item den Kurfürst zu Sach= sen, item den Landgraf zu Hessen zc. und andere christ= liche Potentaten, Stande und Stadte, so seinem heili= gen Worte und Evangelio Raum, Statt und Plat geben, dasselbige vertheidigen, christliche Kirchen und Schulen anrichten und erhalten, gnådiglich wolle beschirmen und beschützen, Sieg, Trost, Stärke und Weisheit geben wider die Feinde der Christenheit und des heiligen Evangelii, und sie vor allem Unglück und Leid bewahren, wie St. Paulus lehret, damit wir mögen in Ruhe unserer Lehre und dem Evangelio dienen.

Es stehen, gnabiger Furst und Herr, zwo Par= teien vor Augen. Die eine hat bis anher ob dem Evan= gelio und der rechten wahren Lehre des Wortes Gottes ge= halten, und ist der noch bekenntlich und anhångig; die andere hat dieselbe öffentlich geschändet und befohlen zu verfolgen, und ist der widerwartigen und papstischen Lehre bis auf den heutigen Tag anhängig. Darzwischen ist kein Mittel. Es bemanteln, schmucken und bescho= nen's die Kluglinge und Kinder dieser Welt, wie sie immer wollen. Christus Jesus Gottes Sohn, dem mehr allein zu glauben ist, denn der ganzen Welt, sa= get: Wer nicht mit mir ist, ber ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet. Das leidet kein Glossiren noch Tauschen. So ist die Erfahrung klar und hell am Tage, wie droben erzählet, mit den beiden Parteien. Nun sollen wir beten, so muffen wir ja nicht scherzen, wie vielleicht etliche Weltweisen achten mogen, das Gebet sen eine Kinderzucht und Kirchenübung. Es halt sich viel anders, und läßt das Gebet mit ihm nicht scherzen, oder einen Schimpf treiben, denn solches ware ein Gespott vor dem ewigen Gott. Wolan, so follen und wollen wir recht beten, und dem einen Theil, der sich gegen den andern gerustet, Heil, Gluck und Se= gen von Gott wünschen. Konnen wir dann dem Theil solches wunschen, welcher Gottes Wort bisher verfolget und noch? Ober Gottes Zorn und Ungnad wider die=

jenigen anrufen, die Gottes Wort, das Evangelium Jesu Christi, haben und schätzen? Das bedenk, gnädiger Fürst und Herr, ein jeder frommer, vernünftiger und gottesfürchtiger Mensch. Wir werden Gott nicht betrüzgen noch täuschen, denn er siehet in die Herzen, und läßt sich nicht mit schlechten bloßen linden Worten bereden. "\*)

Der Herzog aber, der den ganzen Handel mit den Augen eines Landesfürsten ansah, ließ sich durch diese Vorstellung um so weniger umstimmen, als ihm die Nach=richten, welche im Laufe des Septembers vom Kriegs=schauplatze eingingen, sür die Verbündeten nicht eben vor=theilhaft erscheinen mochten. Auch erließ inzwischen der Kaiser Erklärungen sowohl an ihn als an die Landstände, daß Sr. Majestät Gemüth und Meinung nicht sen, den Herzog und dessen Unterthanen und Landschaft von ihrer Religion und dem Worte Gottes zu dringen, sondern

\*) Die als "unterthänige Kapläne" unterzeichneten waren Joshann Pfeffinger, George Mohr, Nikolaus Haucke, Stephan Schönbach, Vincenz Stange, Kaspar Lindener. Hortleder II. III. S. 472 — 475.

Im merkwürdigen Gegensate gegen die dem Herzoge uns günstige Stimmung des Volkes und der Prediger stehen die Aeußerungen Melanchthons in einem Briefe an Camerarius vom Isten August 1546. "Man könne es dem Herzoge nicht verdenken, daß er diese Bundesgenossenschaft von sich gewiesen. Er wolle wahrscheinlich nicht der Trabant von Ansührern wersden, bei denen er sich vor mancherlei Verdächtigem hüten müsse. Und gesetzt, sie siegten, so könne er nicht wünschen, daß nach ihrem Gutdünken der Stand der öffentlichen Sache oder seines Staates bestimmt werde. Der Ausgang werde ein ganz anderer senn, als die Ankläger des Herzogs dächten oder hofften. Eine große Veränderung der Dinge stehe bevor. Aber er breche ab, weil er ihm schon mehr gesagt habe, als jemals zu einem andern." Die Hauptstellen sind, nach Melanchthons Weise, in griechischer Sprache geschrieben.

ganzlich dabei bleiben zu lassen, und die Zwiespalt der Religion durch friedliche und freundliche Handlung, oder durch gebührliche Mittel und Wege, wie auf hiervor ge= haltenen Reichstagen durch gemeine Reichsstände bewil= ligt worden, zu dristlicher Vergleichung zu befördern; daß auch Sr. Majeståt Gemuth nicht sen, der Deutschen Nation Libertat zu verdrucken. \*) Diese Erklarung wurde dem Landtage, der zu Anfange Octobers in Frei= berg zusammen kam, zugleich mit dem fruchtlosen Aus= gange ber versuchten Friedenshandlung vorgetragen, und sowohl die Gefahr eröffnet, welche dem benachbarten Kur= fürstenthum Sachsen aus dem bevorstehenden Einfalle der Böhmen drohe, als auch der fur den Herzog und das Her= zogthum zu erwartenden Unannehmlichkeiten Erwähnung gethan, wenn man den kaiserlichen Mandaten Folge zu leisten unterlassen sollte. "Es sen wissentlich, daß er (der Herzog) in und auf seines Vettern Bergwerken in ungesonderter Nutung site, wie dies in Gemeinschaft die Vorfahren auf ihn vererbt, und daß er auf seines Bettern Fürstenthumer, Land und Leute, die gesammte Lehn und Anwartung habe. Sollte nun das alles von ihm und seinen Nachkommen, und also vom ganzen Hause Sachsen in fremde Hande kommen, bas ware ihm zum hochsten bekummerlich. Das Haus Sachsen wurde baburch gånzlich geschwächt, und habe er darzu keine Ursache ge= Ueberdieß lagen die Lander seines Vettern in den seinigen so gemengt, daß, wenn ein fremdes Rriegs= volk jene überziehen und erobern sollte, diese meistentheils mit verderben wurden, der Beschwerlichkeit nicht zu ge= benken, daß fremde Leute in den gemengten Landen ein= ziehen und Nachbarn werden sollten. " \*\*) Auf dieses faß=

<sup>\*)</sup> Hortleder II. III. S. 492.

<sup>\*\*)</sup> Hortleder II. 111. S. 478 und 479.

ten die Stånde den Beschluß, dem Kurfürsten und dem Landgrafen den Antrag zu machen, die kurfürstlichen Lånder von dem Herzoge Moriz besetzen zu lassen, um die= felben einem größern Unglücke zu entziehen, und schrieben in diesem Sinne am 21. October in das Schmalkaldische Lager. \*) Der Herzog hatte schon vorher an den Land= grafen besonders geschrieben und ihn aufgefordert, sich ohne Weiteres dem Kaiser zu unterwerfen, und auch dem Rurfürsten diese herbe Nothwendigkeit einleuchtend zu ma= chen. Dem Herzoge Johann Wilhelm von Sachsen, Sohn des Kurfürsten, der in Stellvertretung seines Vaters bei dem Stammvetter die Leistung der erbvertragsmäßigen Hulfe nachgesucht hatte, ward geantwortet: Herzog und die Landschaft habe keine Muhe gespart, die Sache in einer anderen, minder beschwerlichen Weise bei= zulegen. Da aber dies nicht gelungen, und sie im Rath nicht finden könnten, daß sie sich wider die Raiserliche Majeståt als ihre Obrigkeit einlassen sollten, mußten sie zur Verhutung größeren Unglucks und eigenen Schadens den Befehlen des Kaisers Folge leisten, und solche Wege vornehmen, daß die Lande nicht in fremde Hande kamen. " \*\*) In gleicher Weise lautete eine an den Kurfursten selbst erlagne Verwahrungsschrift. \*\*\*) Da= mit aber in dem Volke nicht erst die Meinung entstehe, der Herzog beabsichtige Rückkehr zum alten Glauben und habe sich deshalb mit dem Kaiser verbunden, ließ er eine ausführliche Erklärung ergehen, "wie er der christlichen Religion geneigt, und welcher Ursach halber er sich wider die Kaiserliche Majeståt nicht eingelassen, noch es habe

<sup>\*)</sup> Eben daselbst S. 497.

<sup>\*\*)</sup> Eben daselbst S. 498 und 499.

<sup>\*\*\*)</sup> Eben daselbst S. 488.

umgehen können, sich der Lande seines Vettern anzuneh= men. "\*) Er versicherte darin, daß er aufs festeste ent= schlossen sen, wie er solches auch bereits den Landstånden in Chemnit und Freiberg erklart habe, bei ber mahren dristlichen Religion vermittelst gottlicher Gnade bestån= dig zu bleiben, und sich davon durch keine Gewalt ab= bringen lassen zu wollen. Wer ihn beschuldige, daß er von derselben abzuweichen und die Migbrauche und Grauel, so unter dem Papstthum gewesen, fur seine Person oder in seinem Fürstenthum wieder aufzurichten beabsichtige, der thue ihm vor Gott Gewalt und Unrecht. Das Gegenspiel sen im Lande offenbar und am Tage, indem da= felbst in rechter Weise gelehrt und das Sacrament gereicht, letteres auch von ihm selber genossen werde. Daß er sich gegen den Kaiser nicht habe in Hulfe begeben und ein= lassen wollen, daraus könne nicht folgen, noch ihm mit Wahrheit beigemessen werden, daß er von ihrer driftli= chen Religion abfällig werden wolle. Wie er schuldig sen, Gott zu geben, was Gottes, also lehre auch die göttliche Wahrheit, daß wir der Obrigkeit, dem Kaiser, geben sollen, was des Raisers. Konnte er mit Grunde befinden, daß der Kaiser seine Kriegsruftungen gewißlich wider die Religion vorgenommen, um ihn mit Gewalt von derselben abzudringen, so wurde er gewußt haben, was ihm zu thun gebühre, nemlich: Gott mehr zu ge= horsamen, denn den Menschen. Die Erklarungen, die der Raiser an ihn und an seine Landschaft über diesen Punkt erlassen, hatten aber bergleichen Besorgnisse gang= lich entfernt. Es unterliege keinem vernünftigen Zweifel, daß unter der Religion, von deren Bedruckung nach die= fen Erklarungen keine Rede seyn solle, eben diejenige ver=

<sup>\*)</sup> Hortleder a. a. D. S. 489 — 497.

standen worden, zu welcher sie sich bekenneten. Der lette Reichsabschied von Speier verheiße, daß der Zwiespalt ber Religion durch driftliche und freundliche Vergleichung eines gemeinen Concils, einer National=Versammlung ober eines Reichstages, gehoben werden solle. Da nun auch die Augsburgische Confession sich in ihrer Vorrede auf ein dristliches Concilium berufe, so trage er zu Sei= ner Kaiserlichen Majeståt das Vertrauen, daß sie ihn und seine Landschaft bei ihrer dristlichen Religion blei= ben laffen, und fordern werde, daß die Widrigen zu christ= licher Vergleichung bewogen werden. Es befånden sich Fürsten, Ritter und gemeine Kriegsleute im Feldlager und in Bestallung des Kaisers, welche ihrer christlichen Religion nicht weniger denn die anderen Fürsten und Stånde der Augsburgischen Confession anhängig sepen, dieselben bekennen, die Sacramente nach der Einsetzung Christi gebrauchen, und sich nicht wenden lassen wollen. Da diese Fürsten und Kriegsleute jest täglich um den Rai= fer seyen, und dessen Gemuth leichtlich zu erkunden ver= mochten, so halte er fur gewiß, daß sie als christliche Fürsten und Leute, wenn sie einige Gefahr für den Glauben bemerkten, dem Kaiser nicht Beifall geben, bei ihm nicht bleiben, noch ihm zu solcher Unterdrückung helfen wurden. Daß aber der Kaiser in seinen Erblanden die papistischen Gebräuche und Ceremonien nicht ablegen lasse, ehe und zuvor eine dristliche Vergleichung gemacht wor= ben, das stehe in Seiner Majestat Bedenken und Regie= rung, gleichwie es in anderer Fürsten und Potentaten Verantwortung stehe, wie sie es in ihren Landen, Ronigreichen und Gebieten halten, darin sie ihnen auch durch andere nicht Maaß wollen geben und sich dringen lassen, wie sie es damit halten sollen. Gleich als wir selbst und andere unserer christlichen Religion auch be=

schweret werden, da wir uns in der Religion nach andez rer Leute Gutdunken richten sollen."

Als diese Eröffnungen im Lager der Verbundeten ankamen, brachten sie die schmerzlichsten Eindrucke her= Unter dem 20. October erwiederte der Landaraf ben Stånden des Herzogthums auf das an ihn gerichtete Schreiben: "Wir horen von Herzen ungern, daß die Häuser Sachsen sich also von einander trennen, und eines bem andern, wie ihre Vorsahren gethan, nicht beistehen und helfen wollten. Nicht wenigerverwundert uns auch, daß ihr nicht sehen, merken noch erkennen sollet, daß dieses Kriegs Emporung und Blutvergießen ohne Mittel, unserer wahren driftlichen Religion halben, vorgenommen ift, so Ihr anders unser deswegen gethanes Ausschreiben, besaleichen des Papstes Schrift an die Eidgenossen, des= gleichen des Papstes und des Kaisers deshalb aufgerichte= tes Bundniß, so der Papst auch den Eidgenossen hat las= sen vorlegen, gelesen habt. Und so Ihres nicht gelesen håttet, so schicken wir es Euch hiermit nochmals zu. Zu dem, so hat auch der Papst auf solch Bundniß dem ge= nannten Kaiser Geld und Volk geschickt, und sagen alle Welschen, die in Scharmützeln und sonft gefangen werden, daß sie wider die Lutheraner zu streiten, hinausgeschickt worden. So weiset es auch des Feindes thatliche Hand= lung aus, daß diejenigen, die unserer Religion sind, vor andern gebrannt, ermordet, ihre Weiber und Kin= der geschändet, auch noch armen unschuldigen Kindern Hånde und Füße abgehauen werden; daraus ihr klar se= hen, spuren und abnehmen konnet, daß diese Sache vor= nehmlich der Religion halben vorgenommen ist. Und obschon der genannte Kaiser sich einer Declaration auf Eure Bitte der Religion halben hat vernehmen lassen, so ist dieselbe im Grund also zu verstehen, daß der ge=

nannte Kaiser dasjenige, so er seiner Religion fur gemäß hålt, nicht will anfechten. Wenn aber von ihm gefragt wurde, ob er auch damit die Religion, so man lutherisch nennet, meinete, und daß dieselbige Religion nicht follt' auf einer Erkenntniß bes papstischen parteiischen Concilii, darin der Papst und seine Unhänger Part und Richter senn, stehen; so wurdet Ihr bald hören, was der List ware, und wo es unsern Widersachern steckt. Gleicher Gestalt befremdet uns auch nicht wenig, daß Ihr, die Ihr weise, verståndige und sonst erfahrene Leute send, auf die nichtige, des genannten Raisers ausgegangene Declaration und Acht etwas geben sollt, dieweil Ihr und sonderlich die Rechtsgelehrten, wohl wisset, so man ei= nen Kurfürsten oder Stand des Reichs in die Ucht erklären will, daß solches uncitirt, unerfordert und ungehör= ter Sachen nicht geschehen kann und soll, wie Ihr solches aus hierbei verwahrter, des Kurfursten zu Sachsen und unserm Bericht, ben wir auf die nichtige Declaration haben ausgehen lassen, weiter zu sehen findet. warlich zu erbarmen, daß die beiden loblichen Baufer zu Sachsen und ihre Unterthanen nicht anders bei einander halten, und wo dies geschähe, wurden die Bohmen sie wohl unangefochten lassen, und der Schade, den ihr beforget, wohl zuvor zu kommen senn."

Dem Herzoge selbst schrieb er in ähnlicher Weise, und bemerkte: "Er solle nicht zweiseln, wenn in gleischen oder andern Fällen dem Kurfürsten oder dem Landsgrasen Mandate wider den Herzog zukämen, daß sie densselben nicht gehorsamen, und nicht allein nichts wider ihn thun, sondern ihm auch helsen würden. Sie erinnerten ihn dabei an das Testament, durch welches Herzog Georg seine Länder an den Kaiser vermacht, und wie sie entschlossen gewesen, seinem Vater, dem Herzoge Heinrich

erforderlichen Falles, unangesehen kaiserliche Mandate und Befehle, ja selbst die Acht, Beistand zu leisten, wie sich denn auch bei Lebzeiten Georgs die Stånde des Schmal= kaldischen Bundes gegen Heinrich verpflichtet hätten, die jährliche zu seinem Unterhalt ausgesehte Summe ihm zu zahlen, wenn sein Bruder sie aus Religionshaß zu= rückgehalten hätte." In gleicher Art schrieben ihm auch die Kriegsräthe der vereinigten Stände aus dem Lager bei Giengen.

Rurfürst Johann Friedrich, als der am meisten da= bei Betheiligte, ward durch die Nachrichten aus Sachsen am meisten bekümmert. Um 11ten November borte man Freudenschusse aus dem kaiserlichen Lager, und erfuhr, es werde dort die Einnahme des Kurlandes Sach= fen durch die dem Kaiser verbundeten Waffen des Her= zogs Moriz gefeiert. In der That hatten sich die Städte Zwickau, Schneeberg, Altenburg und Torgau in den ersten Tagen des November ohne Widerstand an den Herzog er= geben. Der Kurfürst verlangte nun von den zu Ulm versammelten Bundesständen Rath, wie er sich verhal= ten solle, da es ihm höchst beschwerlich sen, seine Ge= mahlin, seine Kinder und seine Unterthanen in so trub= feligen Zeiten allein zu laffen; er forderte dabei eine ftår= fere Hulfe, als welche sie in diesem Jahre geleistet, und das Versprechen, daß sie mit dem Feindenicht eher Frieden machen wollten, bis er alle seine verlornen Länder wieder erhalten haben werde. Diese Eröffnungen waren nicht geeignet, den herrschenden Kleinmuth zu verscheu-Unter dem Einflusse desselben ward ein großer Kriegsrath im Lager bei Giengen gehalten. Man sah ein, daß etwas geschehen musse, um die Sache in einen andern Stand zu bringen, und brachte zu diesem Behuf dreierlei Vorschläge auf die Bahn, entweder ein Treffen

zu liefern, oder die Truppen zur Bewahrung der halt= baren Plate in Winterquartiere zu legen, oder einen Stillstand und wo möglich Frieden zu schließen. lettere Vorschlag entsprach der obwaltenden Stimmung am meisten. Bur Ausführung desselben wurde am 13ten November ein Trompeter in das kaiserliche Lager geschickt, mit einem Schreiben des Hessischen Obrist = Lieutenants Adam von Trotta an den Markgrafen Johann von Brandenburg, des Inhalts: ", Nachdem der allmäch= tige Gott die Deutsche Nation dermaßen mit Gnaden bedacht, daß dieses schwere Kriegswesen noch bisher ohne großes Blutvergießen geblieben, und der Absender ver= nommen, daß die Raiserliche Majeståt diesen schweren Krieg nicht wider das Wort Gottes vornehme; so bitte er, der Markgraf als ein verståndiger Fürst wolle sich der Sache annehmen, und bei dem Kaiser um einen Unstand handeln, bis Gott Enade gebe, daß man diese Hand= lung durch ziemliche Wege vergleichen könne." Kaiser ließ dieses Schreiben vor der Schlachtordnung vor= lesen, \*) den Ueberbringer aber ohne Antwort zu den Seinigen weisen. Zwei Tage barauf brachte ein anderer Trompeter ein abermaliges Schreiben des von Trotta an ben Markgrafen, mit einer Abschrift des vorigen, wenn ihm dasselbe vielleicht nicht zugekommen wäre. Kaiser, der hieraus die Verlegenheit und Verzagtheit sei= ner Gegner durchschaute, befahl dem Markgrafen folgende Untwort zu ertheilen: "Er wolle fur seine Per= fon gern helfen, daß eine billige Vergleichung, Fried und Ruhe im heiligen Reich Deutscher Nation erfolgen mochte; er wisse aber hierzu keinen andern Weg für

<sup>\*)</sup> Er hat ernst und sauer dazu gesehen, berichtet die Neue Zeitung bei Hortleder II. III. S. 504.

den Kurfürsten und den Landgrafen, als sich sammt ihren Unhängern, ihrem Kriegsvolke, Land und Leuten, in des Kaisers Gnade und Ungnade zu ergeben, worauf sich der= selbe bedenken werde."\*)

Eine solche Antwort schien in denen, welche sie empfingen, den ersterbenden Funken bes Selbstgefühls zum edlen Zornesfeuer entflammen, die zeitherige Matt= herzigkeit in den Muth der Verzweifelung umsetzen zu mussen. Und noch ware der Entschluß, die Entschei= bung auf eine Schlacht zu stellen, bei Weitem nicht einmal ein verzweifelter gewesen. Auch dem Heere des Raisers hatte dieser Herbstfeldzug große Verluste gekostet. ben Deutschen und Niederlandern waren bort nicht we= nige erkrankt, der Spanier eine große Zahl bei Streif= partien und Ueberfällen gefangen oder getödtet, der Sta= liener mehr als die Halfte durch den fruh hereingebroche= nen Winter theils hinweggerafft, theils zum heimzuge bewogen worden. \*\*) Aber im Rathe der Schmalkald= ner durften keine andere als kleinmuthige Gedanken auf Zustimmung rechnen. Als die Frage, was nun zu thun sen, wiederholt zur Sprache kam, und der Kurfurst die Noth seines Landes den Bundesständen vorhielt, erklar= ten ihm dieselben einmuthig: "Sie waren dem Kur= fürsten füe die so lang gehabte Mühe sehr dankbar und weit weniger vor der Macht des Kaisers besorgt, als daß Ihre Kurfürstlichen und Fürstlichen Gnaden Schaden lei= den möchten. Sobald daher Dieselben es für das Beste erachteten, ihrem eigenen Lande zu Hulfe zu ziehen, so ware auch ihr Wille und unterthänige Meinung, solches zur Hand zu nehmen, dahin sie Ihren Kurfurstlichen Gna=

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 503.

<sup>\*\*)</sup> D' Avila I.

den jeder Zeit und Gelegenheit alles, was zum Kriege dienlich, nachschicken wollten. "\*)

Der Kurfurst hatte erwartet, die Bundesstände wurden ihn durch große Unerbietungen in Dberdeutsch= land zu halten suchen. Die Bitte, daß er nach Hause ziehen moge, ließ ihn erkennen, wie schlecht es um die Festigkeit des Bundes stand, und wie gegrundet die hin und wieder schon ausgesprochene Meinung war, daß meh= rere der Bundesglieder nur wunschten, seiner los zu wer= den, um bei dem Raiser Gnade zu suchen. Da indeß auch der Landgraf das Heimweh bekam und dem Untrage beitrat, gelangte der Beschluß, nach Hause zu ziehen und dem Raiser den Kampfplatzu überlaffen, zur Reife. Zur Verwirklichung desselben ward am 16ten November ein Abschied errichtet und in demselben bestimmt, daß die Regimenter Heideck's und Schartlin's in ein Regiment von 8000 Fußknechten vereinigt und mit etwa 1000 Reitern in ein Winterlager gelegt werden, der Kurfurst, der Landgraf und die Kriegsrathe des Sachsischen Kreis fes aber mit dem übrigen Kriegsvolke nach den Bisthumern Wurzburg, Bamberg und andern Landern der Widerwartigen ziehen, und dieselben brandschaken und einnehmen sollten. Um das Kriegsvolk zufrieden zu stellen und zum Weitermarsch zu bewegen, sollte der Her= zog von Würtemberg ersucht werden, an die Bundes= häupter Einhunderttausend Gulden zu zahlen. follten die Niedersächsischen Bundesstädte (Bremen, Braunschweig, Gostar, Magdeburg, Hamburg, Hil= desheim, Göttingen, Hannover, Einbeck und Min= ben), zusammen Einhundert und zwei und neunzigtau= fend Gulben auf Rechnung ihres gemeinen Pfennigs auf=

<sup>\*)</sup> Anonymus bei Menken III. S. 1458 und 1459.

bringen und diese Summe in Braunschweig bei dem Rathe niederlegen; die Herzoge von Pommern, die Fürsten zu Anhalt, die Grafen zu Mansfeld sollten um das schulz dige Volk und Geld gemahnt, auch die anderenreligionsz verwandten Stände, die bisher noch nichts gethan, zu Hülfsleistungen aufgefordert, und bei den Königen von Frankreich und von England, wiewohl dort wenig Trost und Hoffnung sen, desgleichen bei Venedig, Schritte gesthan werden, diese Mächte zu Beistand oder wenigstens zu einer stattlichen Anleihe zu vermögen. \*)

Um 23sten November verließ das Schmalkaldische Heer das Lager bei Giengen und setzte sich zum Ruckzuge in Bewegung. Der Kaiser folgte mit der Reiterei und stieß bei Beidenheim auf die im Nachzuge befindlichen Fürsten, unterließ aber ben Angriff. Darauf trennten sich der Landgraf und der Kursürst, indem jener mit zweitausend Reitern durch das Würtembergsche nach Hause eilte, \*\*) dieser mit dem Hauptheere den Weg durch Franken nach Sachsen einschlug. Die katholisch ge= finnte Reichsstadt Schwäbisch = Gmund wollte ihm zwar den Durchzug sperren, und gab seinen Boten, welche darum ansuchten, die spottische Untwort: "Sie hat= ten den Schlussel zum Thore verloren, und Seine Kur= furstliche Gnaden moge, wenn sie ihn etwa gefunden habe, felbst aufmachen." Einige grobe Geschütze, wel= che von der Hohe auf die Stadt abgeschossen wurden, machten aber, daß die Burger um Gnade schrien, und die Stadt sammt den Schlusseln übergaben, worauf ihnen der Kurfürst eine starke Brandschahung auflegte und wei= ter zog. Inzwischen war ihm Graf von Buren mit den Niederlandern auf dem Wege nach Franken zuvorgekom=

<sup>\*)</sup> Hortleder a. a. D. 504 — 506.

<sup>\*\*)</sup> Zu seinen zwei Weibern, sest Schartlin hinzu.

men; daher wandte sich der Kurfurst rechts nach ber Pfalz, und erreichte am 12ten December Frankfurt am Main. Von dem Rathe dieser verbundeten Stadt erhob er neun= tausend Gulden; desgleichen brandschatte er ben Kur= fürsten von Mainz um vierzigtausend, den Abt von Fulda um dreißigtausend Goldgulden, andere reiche Pralaten um verhältnißmäßige Summen. Von Frankfurtschlug er die Straße nach Sachsen ein, ohne Hindernisse an= zutreffen. Unterwegs aber erhielt er wiederholte Schrei= ben des Landgrafen voll bittrer Vorwürfe über den Gang und Ausgang des Feldzuges. "Man folle einen leib= lichen Vertrag zu schließen suchen. Hatten wir nur vor Ingolstadt geschlagen! Waren wir nur am ersten Tage bei Giengen vorgeruckt! Hatte uns nur Gott so viel Verstand gegeben, als Pfalz, oder als Doctor Eck (der Baiersche Kanzler) sich fur uns in eine Unterhandlung ein= lassen wollten, daß wir solches angenommen, wie denn er (der Landgraf) es gern håtte leiden mögen. wolle sie jetzt vielleicht um ihrer Sunden willen strafen." Also suchte jett der Landgraf die Schuld der eigenen Ver= zagtheit dem Kurfürsten aufzubürden, der zwar nicht gerade ein großer Feldherr, aber, nach dem Verlauf dieser Begebenheiten zu schließen, viel gefaßtern und beherztern Gemuthes als jener war, so daßer, wenn er allein gewesen ware, die Sache wohl glucklicher als dieser geführt hatte. Diesen Sinn athmeten auch die Untwortschreiben des Kur= fürsten vom 21sten December 1546 und vom 10ten Ja= nuar 1547, (das lettere aus dem Lager bei Kleeberg.) "Daß Ew. Liebden anziehen, wo man vor Ingolstadt geschlagen, auch vor Giengen vorgeruckt, ober aber bes Pfalz oder Doctor Edens Handlung und Erbieten anges nommen, so ware dieses nunmehr nicht von nothen ic., als wissen Ew. Liebden, wie es damit allenthalben zu= gegangen, und sind nun Dinge, welche vorüber, und nicht wieder zu bringen sind. Ware man aber auch an= fangs auf dem vorgenommenen Wege und Meinung ge= blieben, und hatte der Stifter nicht verschonet, noch auch des Herzogs zu Baiern, so hatte man deß, davon Ew. Liebden schreiben, viel weniger bedurft. — Aber wie Ew. Liebben anzeigen, so will uns Gott um unser aller Sunde willen strafen. Seine Allmächtigkeit helfe, daß solches erkannt und wir durch ihn errettet und geschützet, auch nach seinem Willen erhalten mögen werden." Und in dem zweiten Schreiben: "Wir tragen gar keinen Zweifel, ware der Krieg im vergangenen Sommer anders angefangen und continuirt worden, und man håtte sich von dem rechten Wege nicht führen lassen; Euer Liebden, Wir und die Einungsverwandten Stande, wollten zuge= standener Beschwerung mit Gottes Hulfe wohl überhoben gewesensenn; so sollten sich auch alle Sachen viel anders geschickt haben. Eshat vor Ingolstadt, Giengen, noch sonst an Uns nicht gemangelt, sondern haben allezeit, was sich hat gebühret, und im Rath beschlossen worden, mitthun wollen. Hatte man es vor Giengen, da die Feinde gesehen worden, beschlossen, mit allen Haufen fortzudrucken, so sollte an Uns auch kein Mangel gewe= fen seyn. Desgleichen vor Ingolstadt. Und hoffen, es werde Uns die Schuld mit Billigkeit Niemand auflegen mogen. "\*) Diese Schreiben mit ihrem unverkennbaren Stempel von Wahrheit, lassen einen tiefen Blick in die Rathschläge thun, welche den Gang des unglücklichen Feldzuges bestimmten, und gewähren die Ueberzeugung, daß nicht der Kurfürst es war, von welchem jene Rath= schläge herkamen, wenn erihnen auch diesmalfeinen son= stigen Eigensinn nicht entgegen setzte.

<sup>\*)</sup> Hortleder II. III. S. 518 - 520.

## Drittes Kapitel.

Nach dem Abzuge der Verbündeten ergaben sich die Reichsstädte Bopfingen, Nördlingen, Dinkelspuhl, Ro= thenburg an der Tauber, Heilbronn und Hall, ohne Wi= derstand an den Raiser. Zu Rothenburg bestimmte ihn der mit großer Strenge einbrechende Winter, die Verfolgung der Gegner nicht fortzusetzen, und sich vorläufig auf Un= terwerfung berjenigen Glieder, welche der evangelische Bund in Oberdeutschland hatte, zu beschränken. Erreichung dieses 3weckes bedurfte es keiner Waffen mehr; das Schreckniß des Wortes war bei der Entmuthigung, welche die Partei überfallen hatte, hinreichend. ser Ueberzeugung erließ der Kaiser am 14ten December 1546 zu Rothenburg ein Aufforderungs=Schreiben an Herzog Ulrich von Wurtemberg, in welchem er ihm in den stårksten Ausdrucken vorhielt, wie er, schon vor Un= fang dieser Kriegshandlung, Schatzung, Unterdrückung und Vertreibung seiner Unterthanen und Hintersassen, auch allerhand Beschwerung und Vergewaltigung an= derer Reichsstädte und Stände verübt; wie er darauf mit unerlaubter angemaßter Fehde und thåtlicher Ueberziehung in Gemeinschaft mit dem Landgrafen das Fürstenthum

Burtemberg wieder eingenommen, und hierdurch gegen ihn und den Romischen König gefrevelt; wie ihm all' diese Handlung und beren Strafe sammt dem schuldigen Fußfall und allem andern Abtrag verziehen und erlassen worden; wie er solcher Gnade, Gutthaten, Warnung, Trostung und Zusage ungeachtet, der Pflicht und dem Eide, wos mit er dem Romischen Kaiser, als seinem rechten Herrn und hochster weltlicher Obrigkeit zugethan sen, vergessend, mit freventlichem Muthwillen und unerhörter Untren mit den beiden Aechtern Johann Friedrich und Philipp in offene Rebellion und Aufruhr sich begeben, zuerst dem Romischen Konige in sein Land gefallen, den Raiser selbst in einer unbefugten, ihm in seinem und seiner Haupt= und Mitsacher Namen zugefertigten Verwahrungsschrift auf das schmählichste angetastet, ihn seiner kaiserlichen Wurde für verlustig erklart, dann mit seinem und der übrigen Rådelsführer Kriegsvolk voll Stolz und Ueber= muth ihm unter Augen ins Feld gezogen, an der Beschadigung der reichsgetreuen Stande Theil genommen, und durch dieses alles in die Peen und Buße der beleidigten Majeståt mit Leib, Ehr und Gut verfallen sey. obwohl er Ehre, Pflicht und Eid so gröblich vergessen, und sich seinem fürstlichen Stande und Wurden so unge= måß und ungeschickt verhalten habe, daß der Raiser berech= tigt senn wurde, stracks zu seiner Bestrafung an Leib, Hab und Gut gegen ihn vorzugehen; so wolle Seine Ma= jeståt doch zur Erzeigung ihres kaiserlichen Gemuths, wo= mit sie die Deutsche Nation in Fried und Ruhe zu setzen und zu erhalten geneigt sen, ihn auffordern, Angesichts dieses Briefes sich sammt allen seinen Landen, Stadten und Schlössern ohne alle Bedingung an den Kaiser zu er= geben, um damit zu handeln und zu verfahren, wie es des h. Reichs Wohlfahrt und des Fürstenthums Würtem=

berg Sicherstellung gegen seine tyrannische Herrschaft, übermäßige Schatzung, Vergewaltigung und Unterstückung erheischen werde. Wo er das nicht ohne allen Verzug thue, solle sogleich gegen ihn und sein Landseindlich verfahren werden. "\*)

Dieses Schreiben, welches zugleich an die Stande bes Herzogthums geschickt wurde, setzte den Berzog Ulrich ganz außer Fassung. Er floh von Stuttgard nach Bebenhausen und sandte von dort zwei seiner Rathe dem Kaiser entgegen, mit dem Auftrage, ihm einen Fußfall zu thun; als er aber vernahm, daß dieselben nicht ge= wagt hatten, weiter als bis Murhard zu gehen, floh er nach Ballingen, und schrieb dort am 20sten December einen demuthigen Unterwerfungsbrief an den Raiser. \*\*) Alsdann floh er, ohne die Antwort abzuwarten, weiter nach Hohentwiel. Hierher schrieben ihm die Zurcher, sie hofften, daß sein Aufenthalt in ihrer Nachbarschaft ihnen keinen Verdruß machen werde, und die von Schafhau= sen, sie wollten ihm zwar erlauben, bei ihnen in einem offnen Wirthshause zu wohnen, nicht aber, ein eigenes Haus sich zu miethen. So groß war die Besturzung der Stadte, daß die Frankfurter dem Grafen von Buren, den der Kaiser zu Nothenburg mit seiner Urmee nach den Niederlanden entließ, formlich nachschickten und ihn ba= ten, ihre Stadt fur den Raiser zu übernehmen, was gegen die tapfere Gegenwehr des damals unbedeutenden Darm=

<sup>\*)</sup> Hortleber II. B. III. 515 — 517.

<sup>\*\*)</sup> Es ist demnach an Ew. Kaiserlichen Majestät nochmals mein allerunterthänigstes Flehen und Bitte, durch Gott und seiner Barmherzigkeit willen, die dem Bittenden besiehlet zu verzeihen, und die gefaßte Ungnade gegen mir armen Fürsten auch meinen Landen und Leuten fallen zu lassen, und mich wiederum zu Enaden auf und anzunehmen.

stadt dergestalt abstach, daß Büren selbst bei einem in Frankfurt ihm gegebenen Gastmahle darüber mit der Aeußerung spottete, die Frankfurter verdienten in Darmsstadt, die Darmstädter in Frankfurt zu wohnen. \*) Diese Ergebung kostete der Stadt achtzigtausend Dukaten.

Der Kaiser selbst wurde in Schwäbisch Hall von der Gicht, welche in diesem Winterseldzuge neue Kräfte gesammelt hatte, ans Krankenlager gefesselt. \*\*) Hier=her kam der Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der als Pfalzgraf auf so vielen Reichstagen des Kaisers Redner und Wortsührer gewesen war, um die Verbindung, in

- \*) Denn der Herr von Büren mit kostfreien Worten zur Zehrung auf das Winterlager ins Niederland wiederum abgesertigt, als er jest über den Rhein wollte, fürchteten die von Frankfurt, ließen sie denselben also hinweg reiten, so erfrore er unterwegens, oder aber, wenn er etwa windschöllig sollte werden, so dürste er erst auf den Frühling wiederkommen und ihnen die Fastmesse niederlegen. Historia belli Smalc. apud Menken III. p. 1466.
  - \*\*) Der evangelische Prediger Johann Brenz hielt sich nebst seinen Amtegenossen beshalb, weil die Predigerwohnungen zu Solbatenquartieren weder geeignet noch bestimmt waren, für so sicher, daß er nicht einmal seine Papiere bei Seite schaffte. Sein Haus wurde aber von Soldaten gewaltsam eingenommen, und er mit seiner Familie vertrieben. Er beging dabei die Unvorsichtigkeit, feine Papiere nur zu verschließen, nicht zu vernichten. Um fol= genden Tage kommtein Bischof, von Spanischen Solbaten begleis tet, verjagt die Einquartirung und nimmt selbst von dem Hause Besit. Dieser neue Gast besichtigt die Bucher und Schreibereien des Predigers, laft die Schranke erbrechen und findet außer einer Menge von Briefen und Concepten, in denen über den Raiser und über den ganzen Krieg in einem harten Tone gesprochen war, auch Predigten, die Brenz gehalten-hatte, in denen es unter andern hieß: Eine gerechte Gegenwehr sen kein Bruch ber Treue gegen die Obrigkeit; wenn sie sich jener Pflicht entzo= gen, konnten sie nicht mit gutem Gewissen beten. Dies wurde bem Kaiser hinterbracht und noch mehr als wirklich gesagt wor:

welcher er mit den Schmalkaldnern gestanden hatte, ohne eigentlicher Genosse ihres Bundes gewesen zu senn, zu entschuldigen und sich von Neuem der kaiserlichen Gnade zu empfehlen. Erst am vierten Tage nach seiner Unkunft wurde er vorgelassen. Der Kaiser saß gichtkrank in ei= nem Lednstuhle, als der Kurfürst vor ihn trat, und in vielen und demuthigen Worten bezeugte, wie tiefen Rum= mer er empfinde, in dem Scheine zu stehen, daß er gegen Kaiswliche Majeståt sich vergangen habe. Karl antwor= tete: "Mich am meisten hat es geschmerzt, daß Ihr Euch in Euren alten Tagen zu meinen Feinden gesellt habt, nachdem wir in jungen Jahren zusammen aufgewachsen sind." Der Pfalzgraf betheuerte unter Thrånen, er habe sich tiemals zu Seiner Majestat Feinden gesellt; er habe blos em Herzoge von Wurtemberg in Folge eines alten Erbveeins einige Fähnlein zur Beschützung seines Landes gesadt. Derselbe sen bes Kaisers Feind gar nicht, sonden zur Theilnahme an diesem Kriege gezwun= gen worden, ind wolle jest in Person sich stellen, um al=

ben war, hinugesett. Auf die Runde hiervon hielt es Brenz, nach dem Rath, seiner Freunde, für das Beste, sich zu verstecken. Die Sache wurde noch schlimmer, als einesber vielen gegen den Raiser gerichteter Schriften (Declaratio Caroli ad Banum), welche der Wittenbergsche Theologe George Major ihm schickte, in die Handeber Kaiserlichen fiel. Der arme Brenz hatte einen Todesschreck, als beses Buch geoffnet, und sichtbar von vielen gelesen, endlich an ihn abgegeben ward. Run fah er sich im Geiste schon dem Aersten Preis gegeben, und lief in einer Ber= fleidung (sordidatus magis quam indutus) aus ber Stadt, und trieb sich die ganzenacht, von einem einzigen Diener beglei= tet, auf dem Felde herm. Um Ende aber geschah nichts gegen ihn und der Kaiser gab ich auf die Versicherung des Magistrats, baf das Buch bei ihnen nicht gedruckt sen, zufrieden. Adami Vitae Theolog. p. 445 Schreiben des Brenz an Major in ben Unschuldigen Nachrichter Jahrg. 1713. S. 346.

les, was etwas Uebles geschehen sen, burch Gelb ober Gehorsam abzubußen. Da erwiederte Karl, daß er ihm nach dem Ungedenken ihrer Jugendfreundschaft verzeihe. Zu derselben Zeit wurden die Abgeordneten der Stadt Ulm angemeldet. Vorgelassen knieten sie in Gegenwart des Pfalzgrafen vor den Kaiser, bekkanten, daß sie in ihm den Allmächtigen selber beleidigt und daß fie nur darum Gnade hofften, weil um Jesu Christi wil= Ien alle Sunden, auch die schwersten, vergeben wirden. Der Raiser strafte sie um hunderttausend Goldcalden, nahm ihnen zwölf Stuck ihres Geschützes und legte ihnen zehn Fähnlein Fußvolk in die Stadt. \*) Darauf zog der Kaiser am 24sten December nach Heilbront. bewilligte er unter Vermittelung des Pfalzgafen dem Herzoge von Wurtemberg einen Vertrag unter folgenden Bedingungen. 1. Der Herzog versprach, durch seine Rathe sogleich, und binnen sechs Wochen ir Person ben Raiser fußfällig um Gnade zu bitten; 2. In für seinen obersten und naturlichen Herrn zu erkennen ind der Reichs= justiz überall Folge zu leisten; 3. Ihm n Vollziehung der Reichsacht gegen den Kurfürsten und segen den Land= grafen beizustehen; 4. dem Schmalkildischen Bunde zu entsagen und sich kunftig nie in irgend ein Bundniß einzulassen, ohne den Kaiser, den Romischen Konig und das Haus Desterreich dabei ausdrücklich auszunehmen, auch seinen Vasallen bergleichen Denste nicht zu gestat= ten; 5. dem Kaiser das Durchzugs: und Deffnungsrecht durch sein Land jederzeit zu gewähren; 6. ihm alle von den Schmalkaldnern zurückgelassern Geschütze, Vorrathe und Guter auszuliefern; 7. ihn dreimal hunderttau= send Gulden Kriegskosten, die ine Halfte binnen vier=

<sup>\*)</sup> Sleidan XVIII. p. 563.

zehn, die andre binnen fünf und zwanzig Tagen zu zah= len; auch demselben, zum Unterpfande und zur Versiche= rung seiner Treue, die Schlösser und Städte Hohen= Usperg, Kirchheimund Schorndorfeinzuräumen; 8. hin= sichtlich aller Forderungen und Unsprüche, welche der Ro= mische König oder andere wegen Schadenersates gegen ihn erheben möchten, sich dem Ausspruche des Kaisers zu unterwerfen; 9. wegen seiner Guter in der Grafschaft Burgund sich dem Landrechte des dafigen Gerichtshofes zu unterwerfen; 10. endlich alle Unsprüche des Raisers. des Römischen Königs und des Erzhauses Desterreich an Wurtemberg anzuerkennen, und seinen Sohn, Christoph anzuhalten, alle diese Punkte zu unterschreiben. \*) Ber= zog Ulrich ratifizirte diesen Vertrag sogleich, Herzog Christoph aber, der sich zu Basel aufhielt, leistete zwar auch die verlangte Unterschrift, protestirte aber zugleich im Geheim vor Notar und Zeugen, daß er solches nur gezwungen thue, da er sonst in Gefahr stehe, das Her= zogthum Würtemberg für sich und seine Kinder auf ewige Zeiten zu verlieren, und verwahrte sich gegen alles, was feinem Stamme und Namen aus diesem Vertrage zum Nachtheil gereichen könne.

Von Heilbronn zog der Kaiser am 18ten Januar 1547 nach Ulm. Unterwegs begnadigte er die Reichs-stådte Lindau und Eßlingen. Die Ulmer selbst empfinzen ihn an der Grenze ihres Gebiets mit einer Unrede in spanischer Sprache, die er sehr gnådig aufnahm und in dieser Sprache erwiederte. Die Ulmer erwarben bei dieser Selegenheit den schlechten Ruhm, daß sie die erssten gewesen, den verfassungswidrigen Gebrauch fremder

<sup>\*)</sup> Hortleder II. lib. III. p. 523 — 525.

Sprachen im Reich, als Vorspiel auswärtiger Dienstbar= keit, in Gang zu bringen. \*)

Unter den Städten des Dberlandischen Bundes war Augsburg die machtigste und zur Vertheibigung ber neuen Kirchenform sehr veranlaßt. Nach der, den meisten städtischen Obrigkeiten beiwohnenden Ubneigung gegen die alte Kirchenverfassung, welche ihnen keine Alleinge= walt in geistlichen Angelegenheiten einraumte, hatte ber dasige Rath gleich anfangs für die Reformation sich er= klårt und den Unhångern derselben nach und nach mehrere Kirchen einraumen, endlich aber, im Jahre 1537, dem Dom = Rapitel durch eine Deputation eroffnen lassen, "da die katholische Geistlichkeit sich bisher bei vielen Ge= legenheiten gegen den Rath und die Gemeinde widerwar= tig erzeiget, habe der Rath fur gut angesehen, daß die Messe in allen Kirchen abgeschafft, die Bilder in densel= ben hinweggethan und die Geistlichen angehalten werden sollten, entweder das Burgerrecht anzunehmen oder die Stadt zu raumen." Diesem Rathsschlusse widersetten sich zwar viele von den Geschlechtern; sie wurden aber von ber Gemeinde überstimmt. Schon am folgenden Tage schritt der Rath zur Vollziehung, indem er alle und jede noch im Besitz der Katholischen befindlichen Kirchen sper= ren und ein Gebot ausrufen ließ, daß Niemand sich die= sem Nathschlusse zu widersetzen, bei Leib= und Lebens= strafe sich unterstehen solle. In Folge dieses Befehls wanderte das Dom = Kapitel nach Dillingen, die übrige Geistlichkeit, mit Ausnahme dreier Chorherrn und eines Benedictiners, nach anderen Orten. Die Kirchen wur= den ihres alten Schmuckes entleert und evangelischen Geistlichen eingeräumt; zugleich wurden Wächter unter

<sup>\*)</sup> Historia belli Smalcaldici apud Menken III. p. 1468.

bie Thore gestellt, um Ucht zu haben, ob Burger aus: warts in die Meffe gingen, und folche den Burgermeistern anzuzeigen; einige hieruber betretene wurden vor den Rath gefordert, und mit Undrohung ernsthafter Strafe zur Unterlassung folches Unrechtes ermahnt. "Wenn jedoch Einer oder Mehrere zu erweisen sich getraueten, daß der Rath in der vorgenommenen Reformation geirret, follten sie ihre Grunde anbringen und Gehors erwar= ten. " \*) In dem Zeitraume von 10 Jahren, welcher feitdem verflossen war, hatte sich die neue Kirchenund Glaubensform burch bie Macht ber Gewohnheit und ber Unterweisung in den Gemuthern befestigt, auch die Nutung der eingenommenen Kirchenguter und die Errichtung neuer Behörden fur sonst geistliche Geschäfte, z. E. eines Chegerichts fur die Scheidungen, außerliche Bande der Unhänglichkeit an die neugebildeten Kirchenver= haltnisse hinzugefügt. Bei ber Kunde von dem Ruckzuge ber Schmalkaldner blieb anfangs Rath und Burger: schaft in guter Fassung. Als aber die Ergebung des Herzogs von Würtemberg und der andern Städte ver= nommen ward, erwogen die zahlreichen Raufleute, daß ihnen die Gelder, welche sie an diesen Orten stehen hat= ten, verloren gehen konnten, und drangen in den Rath, sie und die Stadt richt ins Ungluck zu sturzen. Hierauf ließ der Rath sen Kriegs - Hauptleuten die Sache zur Begutachturg vorlegen. "Was es rathsam mache, bem Beispiel der andern zu folgen, liege vor Augen. habe sich nicht allein ergeben, sondern werde ohne Zweifel ben mehrern Theil der oberlandischen Städte nach sich ziehen. Dese wurden gezwungen werden, wenigstens mit ihrem Gule wider Augsburg zu helfen. Auf der Rur=

<sup>\*)</sup> Paul von Stetten Geschichte von Augsburg S. 342 — 345.
III. Bb.

fürstlichen und Fürstlichen Stande Hulfe sen wenig zu bauen, denn dieselbe wurde entweder gar nicht oder zu spåt kommen. Dagegen sen zum höchsten zu bedenken, wenn sich auch Augsburg ergebe, daß die Stadt alsdann, nach menschlicher Weise zu reden, der reinen öffentlichen Predigt und Lehre des Wortes Gottes und der Freiheit des Vaterlandes, welche die Vorfahren von so viel Sahr= hunderten auf sie gebracht hatten, gewißlich beraubt und die ganze Deutsche Nation in ewige Dienstbarkeit gezwungen werden wurde. Denn wie wohl jett bei Ein= nehmung der Stadt viele und gute Zusage wegen der Re= ligion geschehe, so sen doch kein Trost, daß Gott ber Allmächtige das Halten verschaffen werde, wenn sie das Kreuz nicht tragen, sondern liederlich von sich werfen wollten, und wurden sie hinfuhro keine Junger Christi mehr heißen noch senn. In dieser außersten Noth sen nun die Frage, ob sich ber Rath auf die Bedingungen, wie Ulm, welche man jedoch noch nicht kenne, an die Feinde ergeben, oder ob man sich, so lange Gott Gnade und Starke verleihe, bis auf die Haut wehren, auch fammt Weib und Kindern, wenn es Gott nicht anders schicken wolle, sterben und verderben solle. Auf welchen Weg nun die Hauptleute rathen werden, sollen sie auch dabei ihre Gedanken anzeigen, wie et ins Werk zu brin= gen und wie anzugreifen sen, daß der leine und große Rath sammt der ganzen Gemeinde darauf engehe."

Unter den Kriegshauptleuten, denen Lieses Gutsachten abgefordert ward, war Schärtlin der oberste; es war also leicht zu erachten, daß dasselbe nach dem kräftigen Sinne aussiel, welchen sein zeitherizes Verfahren kund gethan hatte. "Ein christlicher ehrlicher Vertrag sen freilich das beste; sie hörten aber nicht, das ein solscher zu erkangen, sondern würden durch ihre Kunsschafs

ter berichtet, daß die Feinde bis jest weder Frieden noch Friedstand gehalten. Deshalb håtten sie schlechten Trost zum Vertrage, und hielten es fur beffer, sich zur Gegen= wehr zu schicken, und als fromme Burger und Kriegs= leute dem allmächtigen Gott zu trauen. Zu der hierüber zu haltenden Berathung moge der Rath ihrer Zusage sich für gewiß halten, daß sie Leib und Leben, Blut und But an diese Stadt zu setzen und entschlossen seyen, we= ber zu weichen noch zu wanken. Che sie sich von der Er= kenntniß des Wortes Gottes wieder in das Papsthum oder unter dasselbe Joch begeben, wollten sie eher tausend Leib, wenn sie die hatten, daran setzen; denn es sen Gottes Befehl und auch sonst ehrlicher, mit Ehren und um des heiligen Wortes willen sterben und verderben. benn schändlich leben und die Wahrheit verlassen. Wenn man zur Verwirklichung dieses mannhaften Entschlusses die Bauern der Umgegend in die Stadt ziehe, und so schnell als möglich fur Proviant und Futterung forge, so wollten die Hauptleute die Stadt långer als der Feind glauben moge, halten. Wenn er ein halbes Jahr davor liegen sollte, wurde er wohl so mude als sie innen wer= ben, und es wurde ihm nicht fur und fur Geld zuschneien. Inzwischen wurden ihm auch in andern Landern, in Frankreich, Italien, Spanien und Niederland Feinde er= wachen; die Kurfursten und Fürsten würden sich erholen, und die Erzbisthumer Mainz, Wurzburg und Bamberg einnehmen und ihnen zu Hulfe kommen. Dielleicht sturbe auch unterdeß der Kaiser oder der Papst, vielleicht beher= zigten unterbeß einige Reichsfürsten den Jammer bes Ba= terlandes und thaten zur Sache das Beste. Der Herzog von Würtemberg werde sich ermuthigen, wenn er von ihre Standhaftigkeit spure, der Herzog von Baiern werde mnigstens ein Gesuch um Proviant nicht abschlagen;

bie Nürnberger müßten angegangen werden, eine Geldshülfe zu thun. Wolle es dann Gott nicht anders haben, denn daß sie müßten zu Grunde gehen, so håtten sie doch um das Wort Gottes und um des Vaterlands Freiheit willen gelitten, und würden dort ewigen Ruhm vor allen Stånden haben und behalten. Die andern aber, die sich so liederlich ohne Noth ergeben, würden ewige Schande davon tragen, und solches in allen Chroniken und Büchern zu ewiger Gedächtniß geschrieben und aufgehoben werden."

Diese Erklärung ward von der Mehrheit des Raths mit großem Beifall vernommen und in Gemäßheit berfel= ben Vorbereitung zur Gegenwehr getroffen. Aber ein anderer Theil der Burgerschaft; vornehmlich mehrere der alten Geschlechter, welche vor zehn Sahren der gewaltsa= men Einführung der Reformation widersprochen hat= ten, dachte anders, und im Auftrage derselben begab sich Unton Fugger, Haupt eines reichen damals durch . ganz Europa berühmten Handelshauses, in das Haupt= quartier bes Raisers, um fur die Stadt einen Bertrag zu unterhandeln. Nachdem Sonnabends vier Fahnlein Landsknechte an dreitausend Mann stark hereingebracht und gemustert worden waren, kam Montags in der Nacht jener Fugger zurud, und ließ den Burgermeister weden, worauf denn fruh um funf Uhr der kleine Rath und die Obersten berufen wurden. Fugger eroffnete dieser Ber= sammlung, wie er aus Liebe zum Vaterlande und zur Stadt Leib und Leben in Gefahr gesetzt und sich selbst gum Raifer verfügt, um bei demfelben um einen leidlichen, dristlichen Vertrag zu werben, und wie er mit Hulfe göttlicher Gnaden die kaiserliche Majeståt als eigen mil= den allergnådigsten Herrn und insonderheit gegen die Stadt Augsburg geneigten Willens befunden. Der Kisser wolle die Stadt auf drei Artifel begnadigen, welche leicht

und ganz auszuführen seinen, Weib und Kind, Hab und Gut in Ruhe und Frieden seiten, und allen Jammer und Noth, der aus diesem Kriege erwachsen möchte, abstelleten. Sie sollten nehmlich ihren Obersten Schärtlin aus der Stadt thun, einige Fähnlein deutsche Knechte des Kaisers einnehmen und eine geringe Geldsumme zahslen, den Kaiser mit gebogenen Knien um Vergebung bitten, ihm wie von Alters her gebräuchlich Gehorsam und Huldigung leisten, und dagegen der Vertröstung sein, daß der Religion wegen ganz und gar nichts geänsdert, und Niemand vergewaltigt, beraubt und geschändet werden solle."

Der kleine Rath konnte diese Eröffnung nicht auf seine Gesahr verheimlichen und brachte dieselbe an den großen Rath. Diese Versammlung, in welcher das kausmännische Interesse vorherrschte, stimmte sogleich sür Fortsetzung der angefangenen Vertragshandlung.\*) Die größte Schwierigkeit dabei war, den Obersten Schärtlin zu solchem Abzuge zu bewegen. Nachdem man ihn unter großen Verheißungen aus dem Dienste des Kaisers in die Dienste der Stadt gezogen, ihn in denselben unauszgesetzt treu und tapfer erprobt, und die höchste Ungnade des Kaisers über ihn gebracht hatte, sühlte man das Unzrecht, ihn zum Lohne dafür aus der Stadt zu treiben, und besorgte wohl auch, daß Schärtlin der Ergebenheit, womit ihm das Kriegsvolk und die gemeine Bürgerschaft

<sup>\*)</sup> Der ungenannte Verfasser der Geschichte des Schmakaldischen Krieges dei Menken III. S. 1474. bezeichnet diese Mitglieder des großen Raths als: Monopolische Pfessersäcke und Lumpenskrämer, die alle als Patricii und Geschlechter gehalten sehn wollten, und in Kalanten, Schlampampen, Deutsch und Welsschen Landten, auf und unter der Erden und auf dem Wassergroß Gewerb und Gut haben.

zugethan war, sich gegen die Friedenspartei bedienen und ihren Unschlag zu Nichte machen konne. Fuggersuchte ihn daher durch die Mittheilung zu beschwichtigen, der Herzog von Alba und Granvella hatten ihm im Namen des Kaisers angezeigt, es werde mit der Verbannung Schärtlin's nicht viel auf sich haben; er solle etwa auf vierzehn Tage, Gr. Majeståt zu Ehren, in die Schweiz gehen, um seinen unterthanigen Willen zu bezeugen, bis Augsburg in Hulbigung genommen seyn werde, und dann auf baldige Ausschnung mit dem Kaiser rechnen. Da er dem Herrn Fugger in denselben Jahren an seinen Gutern über hunderttausend Gulden erhalten habe, wolle derselbe gern ein Zehntheil daran wenden, ihm die Wie= dererlangung der kaiserlichen Gnade zu beschleunigen. \*) Schartlin weigerte sich anfangs hierauf einzugehen. Er wollte anders nicht scheiden, als mit Wissen der Gemeinde und des Kriegsvolkes, und sen es ihm nicht im Sinn, also mit Spott ungenöthigter Weise die Stadt zu über= geben und sein Hab' und Gut zu verlassen. Darauf ba= ten sie ihn mit weinenden Augen, er möchte doch dieses nicht thun, sondern ihre Weiber und Kinder bedenken. Sie erboten sich, ihm unter der Stadt Siegel das beste Zeugniß seines rittermäßigen Verhaltens auszustellen, und ihm auf den ganzen Werth feiner Guter zu Burten= bach, der fahrenden wie der liegenden, eine Verschreibung auszustellen, welche sie, wenn er etwa des Raisers Gnade nicht erlangen sollte, durch Baarzahlung einlosen wur= ben. Dieses Unerbieten ließ Schartlin sich gefallen, und

<sup>\*)</sup> Schärtlin hatte nehmlich während des Herbstfeldzuges die Bundeshäupter dahin vermocht, die Fuggerschen Güter zu verschonen, obwohl bekannt war, daß Fugger dem Raiser große Summen vorgestreckt hatte, was eine harte Behandlung jener Güter wohl gerechtsertigt haben würde.

verließ am 29sten Januar 1547 vor Tage mit fünf und dreißig Pferden die Stadt. Er nahm an vierzig tausend Gulben in baarem Gelbe, Silbergeschirr und andern ge= mischtem Gute mit sich hinweg, und erreichte am folgen= den Tage glucklich Lindau, nachdem er einem Haufen von dreihundert Mann, womit ihn der Baiersche Pfleger von Fuffen, Burchardt von Kaltenthal an der Iller=Brude di Memmingen angreifen und aufheben wollte, durch eine Stunde Zuvorkommniß entgangen war. auch die Lindauer schon um Uebergabe in Unterhandlung standen, wurde er veranlaßt, von dort über den Boden= see nach Cuffanz zu fahren. Hier erhielt er eine Auffor= derung vom Kinige Franz, mit einer Besoldung von jahr= lich 4000 Kronen in seine Dienste zu treten, unter ber Verpflichtung, ihm zwölf Fähnlein, deren Bezahlung der König übernehmen wollte, zuzuführen. Aber Schart= lin trug Bedenken, sich in neue Dienste einzulassen, ehe er der vorigen erledigt war, indem er besorgte, die Augs= burger könnten daher einen Vorwand nehmen, sich der Einlösung ihrer Verschreibung zu entziehen. \*)

An demselben Tage, an welchem Schärtlin aus Augsburg ritt, sielen die Abgeordneten dieser Stadt dem Kaiser in Ulm zu Füßen, und erlangten eine Begnadisgung, deren Preis Erlegung einer Geldstrafe von hunz dert und funfzigtausend Gulden, Ablieferung von zwölf Kanonen nebst Zubehör, Einnahme einer kaiserlichen Bestatung von zwölf Fähnlein, und Verpflichtung zur Unsterwerfung unter die Aussprüche des Reichskammergerichts war. In gleicher Weise machte die Stadt Straßsburg ihren Frieden mit dem Kaiser, ohngeachtet der Kös

<sup>\*)</sup> Schartlins eigene Lebensbeschreibung S. 149 — 160. Historia belli Smalcaldici bei Menken III. p. 1478.

nig von Frankreich ihr durch den ausgewanderten Spanier Mendoza dringend abrieth und große Versprechungen that, damit sie sich seinem Schutze unterwerfen sollte. Doch verdankten es die Straßburger diesem Verhältniß, daß sie nur dreißigtausend Gulden bezahlen durften.

Während dieses Aufenthalts zu Ulm starb am 29. Kebruar der Neichs = Vice = Kanzler Naves. Zum Nachfol= ger desselben ernannte der Kaiser den Augsburger Georg Seld, einen Mann von Wahrheit und Erfahrnif in großen Geschäften, ber eine Zeitlang Rammerricter zu Speier, bann Baierscher Rath gewesen war, und gab ihm wegen großer Menge der deutschen Ungezegenheiten zwei Rathebei, Johann Marquard, vorher in Badischen, und Heinrich Hase, vorher in Pfalzischen Diensten. Alle drei waren als welterfahrne Geschäftsmänner in Beurthei= lung und Behandlung der Religionshåndel von gemäßig= ter Denkungsart. Da sich damals Granvella nach den Niederlanden begab, übernahm bessen Sohn Untonio Perenotti, Bischof von Arras, die Hauptleitung der außern Staatsgeschafte, gewann aber erst spater das volle Vertrauen des Kaisers, daher den Protestanten die ent= schiedene Abneigung, welche der Sohn weit stärker als der Vater wider sie hegte, nicht sogleich fuhlbar ward.

Um Schlusse seines Aufenthalts zu Ulm, am 4ten Mårz, fand sich noch der Herzog Ulrich von Würtemberg zur Ableistung der ihm auferlegten Abbitte ein. Als Sichtkranker in einem Stuhle sikend wurde er von vier Månnern in den Audienzsaal getragen und mußte dort warten, bis die Kaiserliche Tasel geendigt war. Alsdann trat Karl aus seinem Zimmer heraus und ging an dem Herzoge, ohne ihn zu begrüßen, vorüber. Als er auf seinem Thron Platz genommen und der Reichsmarschall mit bloßem Schwerdte sich neben ihn gestellt hatte, knieten

der Kanzler und die Rathe des Herzogs vor ihm nieder und sprachen im Namen ihres Herrn ein klägliches Gun= ben = Bekenntniß mit herzbrechendem Flehen um Begna= bigung aus. Der Kanzler bes Kaisers verkundigte hier= auf in einer Gegenrede, daß Seine Majeståt, nach der ihr beiwohnenden Milde, dem Herzoge auf fein reumus thiges Geständniß und Angelobniß Vergebung bewillige, unter der Bedingung, daß derselbe alle in dem deßfalsi= gen Vertrage übernommenen Verpflichtungen getreulich Darauf nahm der Herzog felber das Wort, und ergoß sich von seinem Stuhle aus in Danksagungen ge= gen den so überaus gnädigen Raiser, der sich seines Alters und seiner Schwachheit erbarmt und ihm ben personlichen Fußfall erlaffen habe. Fur die Rathsherrn von Ulm, wel= den der Herzog so oft Uebermacht und Uebermuth zu erken= nen gegeben hatte, war dies ein Schauspiel von besonderer Merkwürdigkeit, für den Herzog Ulrich aber war dasselbe bei seiner Sinnesart, viel weniger laftig, als baß nun, nachdem ihm der Kaiser als rechter Ober= und Lehnsherr hatte Begnadigung angedeihen laffen, Konig Ferdinand als Afterlehnsherr von Wurtemberg eine beschwerliche Rechtfertigung wegen Verwirkung des Lehns wider ihn anfing. \*)

Zu derselben Zeit rückte ein kaiserliches Heer aus den nördlichen Niederlanden unter Anführung des See=

<sup>\*)</sup> Den Vorgang bei ber Begnabigung bes Herzogs erzählt d'Avila als Augenzeuge in obiger Weise, besgleichen Lambertus Horztenssius als Zeitgenosse. Dagegen hat Sattler in der Geschichte Würtembergs Band III. S. 251., ohne Angabe der Quelle, eine wunderliche Geschichte, daß der Herzog ein Roß habe abzichten lassen, auf ein gegebenes Zeichen, sich auf die Vorderzssühen nieder zu lassen; daß er auf demselben zu einer bestimmten Stunde von einem großen Hausen Menschen begleitet, vor das Haus des Kaisers geritten sey, daß als dieser an das

landers Jobst von Kruiningen in Westfalen ein und no= thigte die mit den Schmalkaldnern verbundeten Stände dieses Kreises, die Grafen von Teklenburg, von Schaum= berg, von Hona, von Nittberg, von Lippe, besgleichen die Stadt Donabruck, bem Bunde zu entsagen und sich unter Erlegung von Strafgeldern dem Kaiser zu unter= werfen. Um die gegen den Erzbischof Hermann von Coln geschleuderte papstliche Absetzungsbulle zur Vollzie= bung zu bringen, sandte der Raiser zwei Commissarien, Philipp Lalain Statthalter von Gelbern, und den Rechts= gelehrten Viglius Zwichem nach Coln. Diese beriefen bie Landstånde des Erzstifts zusammen, entbanden die= felben ihrer dem zeitherigen Erzbischofe geleisteten Pflich= ten und wiesen sie an den vom Papst zu dessen Nachfolger ernannten Coadjutor Adolf von Schaumburg. Hermann gab, nach kurzer Weigerung, den Umstånden nach, ent= ließ seine Unterthanen ihres Eides und zog sich in seine våterliche Graffchaft Wied ins Privatleben zuruck, in welchem er nach sechs Jahren eines ruhigen Todes gestor= ben ist; alle von ihm eingeführten Religions = Neuerun= gen wurden von dem neuen Erzbischofe wieder abgeschafft, und Bucer's Colnische Kirchenordnung der Vergessenheit übergeben.

Fenster getreten, das Roß seinen Fußfall gethan, was so gut aufgenommen worden, daß er selbst den Fußfall nicht habe thun dürfen. Diese Geschichte ist unverkennbar eine Volkssage auf ein in der Herzoglichen Rüstkammer besindliches Pferdegezrippe basirt.

## Viertes Kapitel.

Ware Kaiser Karl ein Kriegsfürst aus einer spätern gewaltigen Schule gewesen, so wurde er, anstatt ben Winter hindurch in Heilbronn und Ulm liegen zu blei= ben, seinen fluchtigen Feinden auf dem Fuße nachgeeilt fenn, und alles versucht haben, sie an Herstellung und neuer Unwendung ihrer zerrutteten Streitmittel zu hin= Die damalige Kriegsweise aber hielt nichts da= von, durch übermenschliche Unstrengungen die Kräfte und den guten Willen der Truppen zu vernichten, und nach ben Grundsaten berselben zog ber Kaiser es vor, ben Winter in einem Lande zu überstehen, wo seine Urmee sich in guten Quartieren von den Muhseligkeiten des Herbstfeldzuges erholen konnte, und seinen Raffen eine Geldfuhre nach der andern, ihm hochst willkommen zur Befriedigung so vieler geldhungriger Schaaren, zuge= bracht ward. Aber während er so vortheilhafter Ruhe pflegte, nahm der Krieg auf einem andern Punkte eine ganz unerwartete Wendung.

Kurfürst Johann Friedrich war in der Mitte des Decembers (1546) mit seinem Heere von Frankfurt aufgebrochen, um seine durch Herzog Moriz in Besitz

genommenen Kurlande wieder einzunehmen. Daernicht mehr gegen den Raiser, sondern gegen einen treubruchis gen Better zog, und nicht mehr mit einem Landgrafen und einem Bundesrathe den Heerbefehl theilte, war fein Sinn und Muth ein ganz anderer, als in den La= gern bei Ingolstadt und Giengen. Er hatte bei Frank= furt eine betrachtliche Unzahl Fußvolks, welche aus Französischen Diensten zurückgekehrt war, an sich gezogen, und seine Krieger wie er brannten um so mehr von Be= gierbe, einem Feinde, ben sie als einen Verrather bes gemeinsamen Stammes und Glaubens betrachteten, bas volle Gewicht ihrer Schwerdter fühlbar zu machen, je un= blutiger sie dieselben aus dem Rampfe gegen den Raiser zuruckbrachten. Als er sich nun ben Grenzen Thuringens nåherte, erließ er am 22sten December einen offenen Brief an die Landstånde des Herzogs Moriz als Antwort auf das Schreiben, welches dieselben am 11ten October im Auftrage ihres Gebieters an ihn gesandt hatten, und schüttete in demselben den vollen Unmuth seines gekrank= ten Herzens über sie aus. "Wir hatten uns deß zu Eurem Herrn, auch zu Euch als seiner Landschaft, zuwi= der unserer Blutverwandtniß, Freundschaft und Guttha= ten, so wir ihm als Vetter und Freund in vielen Wegen erwiesen, auch der alten Erbtheilungen, Erbeinungen und Erbverträge, gar keineswegs versehen, haben auch bie Gedanken Zeit unsers Lebens in unser Berg nie kom= men lassen, daß Euer Herr sich eines solchen gegen uns und unsere Lande hatte unterstehen sollen, viel weniger, daß Ihr als die Landschaft dasselbe hattet rathen, son= bern vielmehr vorkommen und abwenden sollen. Wir können aber wohl gedenken, daß Euer einestheils untreue Praktiken, Handlungen und Rathschläge, damit man viel Jahre fleißig umgegangen, aber aus Gottes Schickung

bisher nicht ins Werk hat bringen mögen, nicht långer haben sollen hinterhalten bleiben, sondern einmal heraus. brechen. — Wir muffen auch bekennen, daß uns solche Eures Herrn unverdiente Unfreundschaft und Untreu, darin Ihr ihn sonder Zweifel durch Finanzerei und ver= råtherliches Judasgeld, womit Ihr Euch zum Theil er= kaufen lassen, geführet, aufs höchste, auch vielmehr dauert und zu Herzen geht, denn unser und unserer ar= men Unterthanen Schaden, Verderb und Nachtheil, wo= mit er sie durch das viehische, tyrannische, unchristliche, turkische und husarische Volk, so er in unser Land ge= bracht, mit Rauben, Morden und Plundern beschweren låßt. Es håtte Euch gebühret, in Eurem Rathgeben nicht allein dahin zu sehen, daß wir in des vermeinten Kaisers Mamen in die Ucht gethan und Eurem Herrn solche Acht wider uns zu erequiren befohlen worden, son= bern da Ihr und Euer Herrnicht andere Uffecten gehabt und Euch unsere Lande mehr denn die Billigkeit gelieben lassen; so solltet Ihr am meisten betrachtet haben, ob Euer Herr eine billige, oder eine vermeinte, nichtige und unrechtmäßige Acht exequirte; so wurde Euch Ver= nunft, Recht und Euer eigen Gewissen gesagt und gewiefen haben, daß dieselbe Ucht nichtig, unbundig, auch Gottes Geboten, sammt allen naturlichen und geschrie= benen Rechten und bes genannten Raifers eigenen Zusagen und geschworenen Eiden zuwider ist. Deswegen hatte Euer Herr, da er nicht in die Fußstapfen des gottlosen Doeg mit seinem vermeinten unbilligen Gehorfam treten wollen, solchen unrechtmäßigen, gottlosen und tyranni= schen Befehlen und Mandaten nicht gehorsamen, Ihr auch ihm solches nicht rathen, sondern Gottes Gebot, Recht und Billigkeit, auch die Wohlfahrt unsers lieben Vaterlandes vielmehr bedenken sollen. Wann uns bann

der allmächtige Gött wiederum mit unserer persönlichen Ankunft, sammt einem stattlichen Ariegsvolke zu unsern Landen gnädiglich geholfen, so sind wir entschlossen, Euren Herrn und seine Lande mit göttlicher Hülfe wiesderum heimzusuchen, und mit gleicher Ellen und Maaß, wie uns von ihm geschehen, zu messen, dazu uns gegen Euch, zuvörderst aber die Nathgeber und Verleiter und wer ihnen anhängig, dermaßen zu erzeigen, daß ihnen solches wehe thun, auch leid seyn solle. "\*)

Herzog Moriz war dieser Zurückkunft des Kurfur= sten wenig gewärtig. Um 24sten November befand er sich zu Halle. In dieser Stadt, welche damals als viel= jahrige Residenz des Kardinal = Erzbischofs sehr wohlha= bend geworden war, hatte Justus Jonas, ein Schuler Luther's, als Superattendent und Hauptprediger an der Marien Kirche, unter dem Ginflusse der gereizten Stim= mung, welche in den Magistraten und Burgerschaften der Residenzstädte sich oft gegen den Hofbildet und selbst die Rucksicht auf alle außern Vortheile vergessen läßt, der protestantischen Partei, die seine Berufung erzwungen, das entschiedenste Uebergewicht über die Partei des Erz= bischofs und seines Hofes verschafft. Da der Statthal= ter und Coadjutor des Kardinals Albrecht, Markgraf Johann Albrecht von der Frankischen Linie des Branden= burgischen Hauses, den katholischen Cultus aufrecht zu erhalten suchte, so begab sich die Stadt im Sahre 1542 in den Schutz des Kurfursten von Sachsen, und ver= sprach ihm ein jahrliches Schutgeld von tausend Gulben zu zahlen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Hortleder II. Buch III. S. 520 — 523.

<sup>\*\*)</sup> Dreihaupts Beschreibung des Saalkreises B. I. S. 208. ent= halt über diese und die folgenden Vorgange die urkundlichen Nachrichten.

Als nach dem Tobe bes Kardinals der Coadjutor zum Besite bes Erzbisthums gelangte, wurden die lang= wierigen Streitigkeiten der Stoff mit demselben durch einen unter Vermittelung des Kurfursten zu Wittenberg geschloßnen Vergleich beigelegt, und darauf dem neuen Erzbischofe gehuldigt; die in der Stadt herrschende Par= tei handelte aber mehr nach dem Willen des Schutherrn als des Landesherrn, und sandte den Schmalkaldnern Geld und Kriegsvolk zu Hulfe. Daher kam Herzog Moriz in großem Zorne mit 16000 Mann Fußvolk und 1500 Husaren nach Halle, besetzte die Stadt und die Morizburg, legte die Soldaten den Burgern in die Baufer und ließ dem Rathe alle Geschütze abfordern, auch die Retten von den Straßen abnehmen. Unfangs wollte er die Stadt plundern und die Einwohner niedermachen lasfen, nahm aber auf Furbitte seines Bruders August die= sen harten Befehl zuruck. \*) Darauf schalt er, auf der Morizburg, in Gegenwart des Erzbischofes, den Nath und die Burgerschaft hart wegen des Vorschubs, den sie

<sup>\*)</sup> Nach einer handschriftlichen Nachricht bei Dreihaupt (S. 237.) hatte er seinen Soldaten befehlen lassen, er wolle dreimal mit der Trommel in der Stadt umschlagen lassen, wenn es zum brittenmal geschehe, solle ein jeder Soldat seinen Wirth und deffen Familie niedermachen. Uls ber Rath dies erfahren und bereits zweimal umgeschlagen gewesen, sen derselbe fruh Mor= gens um drei Uhr mit brennenden Wachslichtern auf die Mos rigburg gegangen, habe dem Herzoge einen Kuffall gethan, und um Gottes Willen gebeten, kein unschuldig Blut zu vergießen, aber nichts erhalten konnen. Da habe sich bessen Bruder Her= zog August ins Mittel geschlogen und eine Fürbitte eingelegt. Da aber diese nichts gefruchtet, habe er sich erzürnt, vom Le= ber gezogen, und ben Berzog Moriz mit biefen Worten angefallen: Wenn es ja nicht anders senn soll, so sollst du in diesem Blutbade der erste senn, worauf Moriz gewichen und sie flicht haber behandeln, laffent im (product & D nou mot

des Kaisers Widersachern geleistet, und wegen ber Schmahungen, die sie gegen den Raiser, ben Romischen König und gegen ihn von den Kanzeln hatten ertonen lassen, nahm ihnen eine Verschreibung, daß sie kunftig gehorsam senn, auch fogleich ihr Kriegsvolk abrufen woll= ten, ab, und legte ihnen auf, den Syndikus Gold= stein und den Pastor Jonas als Hauptschuldige aus der Stadt zu schaffen. Darauf ging er zuruck nach Dres= ben, wo er seine Urmee theils entließ, theils in Winter= quartiere verlegte. Um 11ten December beschied er die Stånde des Rurfürstenthums zur Huldigung nach Torgau. Ploglich sturmte der Kurfurst Johann Friedrich heran. Um Neujahrsabende überbrachte dem Erzbischof Johann Albrecht ein Trompeter ein vom 28sten December zu Elbeleben erlaßnes Schreiben des Kurfürsten des Inhalts, nachdem Herzog Moriz wider den Landfrieden, Bluts= verwandniß, Erbeinigung und Verträge, auch erzeigter Gutthaten ungeachtet, ihm seine Lande eingenommen und abgedrungen, auch fich der Stadt Salle bemächtiget, sie in unerträgliche Dienstbarkeit gebracht, den Rurfur= sten seines erblichen Schutzes und Burggrafenamtes ent= setzet, der Erzbischof aber solches mit allem guten Rathe, Förderung, Wissen und Willen geschehen lassen und dem Kurfursten davon keine Nachricht gegeben, sen berselbe zur Wiederforderung seiner entzogenen Rechte nach Halle gekommen, und lasse dem Erzbischofe entbieten, eilends feine Rathe zu ihm zu schicken und sich mit ihm zu ver= gleichen. Der erschrockene Erzbischof sandte sogleich an ben Kurfürsten, zugleich aber auch an ben Herzog Moriz Aber schon am Abende besselben Tages er= um Hulfe. schienen drei Kurfürstliche Offiziere, (ein Wild= und Rhein= graf Philipp, ein Kammerer von Ponikau und ein Feld= marschall von Schönberg) mit einigen Geschwadern Rei=

ter und sechshundert Schühen am Klausthor, und erlang: ten nach einer Unterhandlung mit den herbeigeholten De= putirten des Raths Einlaß in die Stadt. Sie ritten unmittelbar auf die Morizburg, stiegen vor dem Gatter ab, und traten in das Gemach bes Erzbischofs, ber sich in der finstern Regen = und Sturmnacht solches Besuchs nicht gewärtigte. Johann Albrecht, ein gebrechlicher Mann, ber wegen eines Schabens am Schenkel nur mit Mühe gehen konnte, sah sich dergestalt so gut als gefan= gen genommen, und der Forderung, Stadt und Schloß fogleich zu übergeben, Folge zu leisten genothigt; dabei ward ihm das Versprechen abgenommen, bis zur person= lichen Unkunft bes Kurfürsten alles in dem Stande, wie er es befunden, zu lassen, und selbst mit seinen Hofe= bienern auf dem Schlosse zu bleiben. Durch diesen gluck= lich ausgeführten Schlag kamen die Kurfürstlichen den Leuten des Herzogs Moriz in Lauchstädt zuvor, die in Folge der vom Erzbischofe abgesandten Botschaft nach Halle eilen und dort die Saalbrucken abbrechen wollten. Auf die Kunde, daß die Stadt in den Handen der Feinde sen, zogen sie sich zuruck. Die kurfurstlichen Rathe aber ließen es ihr erstes Geschäft senn, noch in derselben Nacht Unstalten zu treffen, daß die alte Rolandsbildsaule, das Zeichen des Burggrafenrechts, vom Thurm bei der Wage wieder an den Ort des Marktes gebracht ward, wo dieselbe vor Zeiten gestanden, damit der Kurfurst nach feinem Einzuge um dieselbe herumreiten konne. Einzug geschah am folgenden Tage, dem ersten bes Jah= res 1547. Johann Friedrich ritt ein mit großem reisi= gen Beuge, umgeben von seinem Bruder Johann Ernft und Sohne Johann Friedrich, den Herzogen Ernst und Otto von Braunschweig, dem Fürsten Wolfgang von Un= halt und vielen andern Grafen und Herren. Er nahm III. Bb.

feinen Weg um den am rothen Thurmwieder aufgerichtesten Roland herum nach dem Rathhause, wo ihm Hersberge angerichtet war. Noch während dieses Einzuges begannen die Landsknechte, zu denen sich bald gemeine Bürger und Halloren gesellten, das Pauliner und Barsfüßer Kloster zu plündern. Die Mönche wurden arg gemißhandelt,\*) die Tafeln und Bilder in den Kirchen zerschlagen, und die vom Lande hereingeslüchteten Schäße,

\*) Won der Erbitterung der protestantischen Geistlichen gegen die Monde zeugt das Bedenken, welches Juftus Jonas und die übrigen Pfarrer zu Halle im Jahre 1546 an den Rath über die Frage gestellt hatten, ob die Klöster sogleich aufzuheben senen, ober nur allmählig eingehen sollten. Luther und die übrigen Wittenberger waren der letten Meinung. Justus Jonas aber schrieb heftig für das erstere. Unter andern heißt cs: "So nun die Monche die rechten Kainischen, allerbitter= sten, verstockten Feinde des Evangelii und reiner Lehre fenn, welche sie öffentlich diese fünf Jahre über in ihren Predigten bekannt und sich vernehmen lassen, und ein gesammlet bofer und verstockter Saufe aus den umliegenden Landen und Fürstenthum, welche ben heiligen Gottesmann Doctor Martinum Luther ohne alle Aufhoren in ihren Predigten einen Teufels= keber nennen, auch in ihrer Lehr und Predigten die Confession Apologia der Chur: und Fürsten und Stande, bem Evangelio verwandt, und die Artikel berselbigen Confession öffentlich mit großer papistischer Gotteslafterung verdammen, auch aus ihren Predigtstühlen mit greulichen Schmahen und Lafterworten bie Evangelischen Fürsten und Stande als Reger ausrufen, und auch nichtaufhoren, une, den Predigern des Evangelii, zu wider= sprechen, zudem auch sich fleißigen, ohne Unterlag alle die ein= faltigen frommen Bergen, fo fie betrugen konnen, von bem Evangelio abzuwenden, da sie denn viel Schaden gethan; sohaben wir oft auf dem Predigtstuhl das Volkvermahnet, wider solche bittere Ottern und Schlangen und Feinde der gottlichen Wahrheit zu beten, so hat auch unser lieber Vater, R. P. Doctor Martinus, in der allerletten Predigt, fo er vor seinem Absterben zu Halle gethan, mit großem, brunftigen, heftigen Ernst ben Rath und

felbst in den Grüften, gesucht und guten Theils gefunden. Doch schickte der Kurfürst noch rechtzeitig Reiter, diese Plünderer zu verjagen und einen Theil des gefundenen Gutes in Beschlag zu nehmen. Aus einem großen eisernen Kasten erhielten die Hauptleute ein Stattliches; eine Menge Kelche, Monstranzen, Bischofsstäbe und dergleichen Rüstung wurden nach Eisleben geschafft und dort vermünzt. Auch besonders in den Häusern der katholischen Bürger wurde geplündert. Der Kurfürst ließ zwar noch desselben Abends ein Verbot des Kaubens

ganze Kirchen vermahnet, sie wollten bes Ungeziesers und Krbten = Gereckes los werden, mit ernften Worten feiner Predigt, ba er also gesaget: Mich wundert über die Maßen sehr, wie Ihr Herrn zu Halle, die Buben, die schebichte lausichte Mond' bei Euch noch leiden konnt, dieweil Ihr wisset, daß sie solch Uffenspiel von Beiligthum angerichtet haben, und noch die Stunde nicht aufhören, Gott und sein heiliges Wort zu schänden, die muthwillige mußige Bosewichter haben nur Luft und Gefallen zu bem Narrenwerk und Aleffereien bes verdammten Karbinals, bas wir nun wissen, daß es eitel Gotteslafterung gewest 2c. Weiter beweift Jonas aus ber Stelle 1, Cor. V. Wiffet Ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig sauer macht? wenn der Apostel von einem geringern Laster als die Abgotterei sen, dies rede, so sen es gefährlich und erschrecklich, solche Leute neben driftlicher Gemeinde zu leiben und daß wiber eine fo schone angerichtete Kirche, als Gott zu Halle gepflanzt, wider drei Pfarrkirchen, ba an zwölftausend Menschen und mehr bas heilige Evangelium und die reine Lehre mit Lust horen, und eine folche schöne driftliche Jugend von vielen hundert Knaben und Magde= lein sen, solche Lupanaria des Teufels von der geistlichen Obrig= feit sollten gehandhabt oder geschützt werden. In gleichem Tone wird gegen ben katholischen Stadtpfarrer Mat, ber gar ein Un= mensch und Monstrum in natura sen, losgezogen, und bes= fen schleunige Wegschaffung geforbert. Dergleichen Gebahren ift allerdings zu berücksichtigen, wenn die Katholischen späterhin das Vergeltungerecht übten.

bei Leibesstrase mit Trompeten außrusen; es half aber wenig. \*) Am solgenden Tage, einem Sonntage, wurde der Rath und die Schöppen früh auf dem Rathhauseverssammelt. Der Kursürst hörte zuerst in der Marienstirche die von seinem mitgebrachten Hosprediger gehaltene Predigt, dann erschien er mit großem Gesolge auf dem Rathhause, und ließ der Versammlung durch seinen Kanzster eröffnen, daß die Stadt, nachdem sie sich in seine Hand ergeben, ihm und seinem Hause hulden und schwösren solle, wogegen er sie in allen ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten schüßen werde. Dieser Forderung wurde sozieich Genüge geleistet. Um Tage darauf wurde der Schöppenstuhl durch den Sohn des Kursürsten aus durgsgrässicher Gerechtigkeit an der Rolands-Säule eingegrässlicher Gerechtigkeit an der Rolands-Säule einges

\*) Der Rathsmeister Querhammer, welcher gut papistisch und wider Luther'n zuvor geschrieben, wurde fabennackend ausgezogen, ihm ein Strick um die Scham gebunden, und in seinen Brunnen gehenkt und gemartert, daß er sagen muffen, wo er sein Gelb hatte. Es sind zwar über dreihundert Reiter verordnet, die Tag und Nacht umreiten und dem Unwesen abwehren mussen, mit Befehl, da sie einen ertappeten, der in ein haus brechen oder Gewalt anlegen wollte, also bald aufzuhenken; ist doch nichts erfahren, als daß auf den Conntag vor der Predigt ein Wagen= knecht mit einem vergoldeten Leuchter, so er aus bem Neuen Stift getragen, auf dem Markte von den Kurfürstlichen gesehen wurde, welchen ein Hauptmann mit einem Schweinspieße bergestalt niedergeschlagen, daß man ihn hat kuhlen mussen. Um Montage nachher ließ ber Rurfürst einen Braunschweigschen Ebelmann, welcher geflüchtete Leipziger Guter, die der Kurfürst hatte inventiren lassen, preiß gemacht hatte, burch ben Scharfrichter als einen Dieb mit Stricken gebunden an die Staupen führen und wollte ihn henken lassen, ohngeachtet viele Herren und Grafen für ihn baten, wurde aber endlich vom Rath, der seine erste Bitte an den Kurfürsten that, losgebeten. Dreihaupt Thl. I. G. 244.

set, und, was wichtiger war, die Unterhandlung mit dem Erzbischofe zum Schlusse gebracht. Johann Albrecht trat beide Gestifte, Magdeburg und Halberstadt, gezgen eine jährliche Rente von zehntausend Gulden an den Kurfürsten ab, und stellte am 6ten Januar einen Aufzlaß-Briefaus, durch welchen er seine Vasallen und Stände ihrer Pflichten entließ. Um 13ten nahm der Dr. Chrisstian Bruck im Namen des Kurfürsten zu Halle die stänz dische Huldigung an.

Johann Friedrich selbst brach am 4. Januar 1547 von Halle auf gegen Leipzig. Moriz, der sich mit einigen Kriegsvölkern in dieser Stadt befand, wollte ihm anfangs entgegen gehen; er besann sich aber auf die Kunde von der Stärke des Feindes eines andern, und zog sich mit Zurücklassung einer starken Besahung gegen Dresden, wo er eilige Vorkehrungen traf, seine Streitkräfte zu sammeln. Das Fußvolk bestimmte er nach Zwickau, die Reiterei nach Chemnit. Zugleich schrieb er an den Kaiser, ihm eiligst Hülfe zu senden.

Inzwischen belagerte der Kursürst seit dem 5ten Fanuar Leipzig, und strengte alle seine Kräfte an, sich dieser reichen Handelsstadt und der großen in ihr besindzlichen Geldmittel zu bemächtigen. Aus zwei Lagern, in deren einem der Kursürst, in dem andern sein GeneralzLieutenant Tumshirn besehligte, wurde surchtbar geschossen. Schon war ein Theil der Stadtmauer niederzgeworsen, und nun sollte der Stadtgraben durch große Gebünde Reisig ausgesüllt werden. Aber bei einem Auszsalle steckten die Belagerten all' dieses Gebünd in Brand. Darauf versuchte man einen hohen Mauerthurm zwischen dem Petersthor und dem Pauliner Collegio einzuschießen, in der Hossnung, daß der Einsturz besselben den Graben

zugänglich machen werde; als jedoch in einer Nacht bas Schießen eingestellt ward, umschlangen die Belagerten das schon lockre Mauerwerk mit langen Seilen und Ret= ten, und zogen den Fall des Thurmes nach innen. Drei Wochen hatte die Belagerung gewährt, über vierzigtau= send Rugeln waren in die Stadt geworfen worden, und noch zeigte ber Commandant, Sebastian von Wallwit, keine Lust zur Ergebung. Der Kurfurst sah ein, baß nur ein Sturm ihn in den Besitg Leipzigs setzen konne, und einer seiner Rriegsoberften, Georg von Rekrod, ermun= terte ihn dazu, aber die Rathe stimmten gegen solches Wagniß, und machten mit bedenklichen Mienen die Er= mattung seines im Berbst- und Winterfeldzuge weit herum= geführten Heeres, die ausgeruhte Kraft der Belagerer, die täglich sich mehrende Stärke ber in Zwickau und Chem= nit stehenden Kriegsvolker des Herzogs, bemerkbar. Nach= mals hat die Volksstimme diese Nathgeber für Verräther erklart, und ihnen die Absicht untergelegt, Leipzig nicht fallen zu laffen, weil sie selbst dorthin ihre Weiber und ihre Reichthumer geflüchtet. Auch bei ber Beschießung sen es so eingerichtet worden, daß die meisten Rugeln über die Stadt weggeflogen, daher ein Reimspruch gemacht ward: Leipzig liegt außen und Leipzig liegt innen, darum kann Leipzig nicht Leipzig gewinnen. Db diese Meinung gegrundet gewesen, laßt sich jest nicht mehr entscheiden, gewiß aberist es, daß schlechter Rath, gleichviel ob eigener ober fremder, dem Kurfürsten verderblicher als aller muth= maßlicher Verrath gewesen. Wenn er, anstatt seine Zeit und Kraft vor Leipzig zu verderben, die frische Kriegsfurie seines Heeres benutt hatte, ben Herzog aufzusuchen, und ihn zu einer Schlacht zu nothigen, wurden seine Sachen am Ende des Januars 1547 weit beffer gestanden haben, als da er zu dieser Zeit die breiwochentliche Belagerung Leipzigs aufhob und sein Heer in der Gegend von Alten= burg ein Winterlager beziehen ließ. \*)

Auf die Kunde von den Unternehmungen des Kur= fürsten in Sachsen, hatte der Kaiser dem Herzoge Moriz von Heilbronn aus den Markgrafen Albrecht von Bran= denburg mit Reiterschaaren und Fußvölkern zu Hulfe ge= schickt, benen noch einige Fahnlein Spanier und Staliener Dieses Bulfsheer, sieben taufend Mann stark, folgten. traf glucklich in Chemnitz ein, wo Moriz seinen Jugend= freund, den Markgrafen, um so freudiger empfing, je sehnsuchtsvoller er ihn als Hulfebringer erwartet hatte. Albrecht vermaß sich, er wolle den Kurfursten dahin brin= gen, daß er entweder schlagen oder um Friede bitten muffe; Berzog Moriz aber ließ Chemnit befestigen und zu diesem Behufe drei Kirchen in der Vorstadt einreißen; er wurde die ganze Vorstadt haben anzunden lassen, wenn der Markgraf nicht für die Bewohner gebeten hatte. Zwickauer waren weniger glücklich. Um die Leußerung, die ein Hauswirth im Wortwechsel gegen einen her= zoglichen Fahnentrager gethan hatte, daß er, wenn die

<sup>\*)</sup> Von dieser Belagerung Leipzigs durch den Kurfürsten Johann Friedrich, erhielt sich mancherlei im Andenken des Volks. So ward der Ort, wo eine schwere Kugel ins Zelt des Kurfürsten gerade auf seinen mit Speisen besetzten Tisch gefallen war, Uebelessen genannt. Im Lager von Ingolstadt, soll der Erzherzog Maximilian, Nesse des Kaisers, auf gleiche Weise erschreckt worden seyn. Von einem Dichter zener Zeit ward auch diese Belagerung zu Gunsten Herzogs Moriz mit vielen Ausfällen auf den Kurfürsten und mit Lobpreisungen des Kaisers besungen. Diese und andere Reimereien sind dei Hortleder ausbewahrt; sie dekunden nur zu sehr, in welchen traurigen Verfall die deutsche Dichtkunst in diesen Jahrzehnden voll theologischer Händel gerathen war. Die Vergleichung mit den um siedzig Jahr ältern Schweizer Kriegsliedern in Schillings Chronik erweckt trübe Vetrachtungen.

Kurfürstlichen vor die Stadt kåmen, seine Fahne für sie noch eher zur Hand haben würde, als dieser seine Banner wider sie, zu züchtigen, ließ er die Vorstädte anzünden und zwang alle Bürger, deren Gesinnungen ihm verdäch= tig waren, mit Zurücklassung ihrer Habe auszuwandern.

In Folge der hier gehaltenen Berathungen zog der Markgraf am 23sten Februar mit 5000 Mann Fußvolk, 2000 Reitern und 15 Kanonen nach Rochlig, um Leip= gig naber zu fenn. In diefer kleinen Stadt hielt die Prin= zessin Elisabet, Wittwe des Prinzen Johann, dessen Tod Herzog Georg hatte beweinen muffen, ihren Hof. Diese Fürstin, eine Schwester des Landgrafen Philipp, war wegen freier Sitten und üppigen Lebenswandels übel berüchtigt. Wiewohl die Besitzungen und die Einkunfte ihres Witthums bem herzoglichen Sachsen gehörten, war sie doch nach der Neigung, die sie schon am Hofe ihres Schwiegervaters fur das neue Kirchenthum gezeigt hatte, dem Hauptbeschützer desselben, dem Kurfürsten Johann Friedrich, noch immer sehr zugethan. Moriz trauteihr daher so wenig, daß er beim Abschiede den Markgrafen vor dieser Circe warnte, und ihn bat, wenn er durch sie mit ihm verwandt werden wolle, es nicht zu seinem Scha= den geschehen zu lassen. Albrecht versprach, er werde auf seiner Hut senn; aber angekommen im Rochliger Schlosse, ließ er sich von dem Zaubertranke der Lust bethő= ren, und vergaß bei Tanzfesten und Zechgelagen ber Vor= sicht, welche die Nahe des Feindes jedem tüchtigen Kriegs= befehlshaber zur Pflicht macht. Aus Artigkeit gegen bie Fürstin legte er in das Schloß keine Besatzung. In der Nacht zum dritten Marz, als der Markgraf, nach einem starken Gelage, in tiefem Schlafe lag, und die meisten seiner Offiziere sich in gleichem Zustande befanden, führ= ten die Kurfürstlichen, denen über den Stand der Dinge

in Rochlit sichere Kundschaft zugekommen war, einen Ueberfall aus, gelangten nach kurzem Widerstande in die Stadt, nahmen den Markgrafen, der sich aus dem Schlafe auf die Flucht geworfen hatte, an der Mulde gefangen, und hieben sein verlassenes Kriegsvolk jammerlich nieder, bis der gefangene Führer von dem Kurfürsten Schonung Da ward den Uebriggebliebenen unter der Bedingung das Leben geschenkt, daß sie alle ihre Waffen und Habe dem Sieger übergaben und einen Eid leisteten, binnen vier Monden keinem andern Herrn zu bienen. Mit weißen Staben statt der Waffen zogen sie heimwarts. Moriz, der an diesem Tage sich mit dem Markgrafen hatte vereinigen wollen, begegnete den Flüchtlingen und schimpf= lich Entlassenen. Es ist schwer zu begreifen, warum er es nicht unternahm, auf die ermudeten Sieger zu fal= len, und Rochlitz sammt der darin gemachten Beute ihnen wieder zu nehmen; doch that er es nicht, sondern zog eilig nach Freiberg, wo der Herzog Friedrich (ber jungere) von Liegnig mit viertaufend Pferden zu ihm stieß, und kehrte mit demfelben nach Dresden zuruck. Gleich barauf öffneten die Bergstädte Unnaberg, Marienberg und Frei= berg dem Kurfürsten die Thore. Moriz sah sich auf den Besitz seiner Städte Dresden und Pirna, und der erobers ten Chemnit und Zwickau beschrankt. Unstatt aber sein Gluck zu verfolgen, kehrte Johann Friedrich nach Alten= burg zuruck, und ließ hier auf Unlaß einer Friedensver= handlung, die sich am Ende zerschlug, kostbare vier Wochen verstreichen. Die Prinzessin Elisabet folgte ihm nach Altenburg, und begab sich von da zu ihrem Bruder nach Hessen.

## Fünftes Kapitel.

Eine rasche Benutung der in Rochlitz gelungenen Wafsfenthat konnte sur den Kursursten um so erfolgreicher wersden, als ganz in der Nähe die Böhmische Nation, wesnigstens ein beträchtlicher Theil derselben, in Bereitschaft stand, sich für ihn zu erklären, und an die Stelle der abstrünnig gewordenen Oberländer, mit dem vollen Gewicht einer starken, von politischen und kirchlichen Parteigeiste getragenen Nationalkraft, in seine Genossenschaft zu treten. Böhmens Krone und der Sturz der Desterreichischen Macht in Deutschland konnte der Preis kühner und glückslicher Entschließungen werden.

Zwei Jahrhunderte waren verslossen, seit in Böhmen die Stiftung der Prager Universität und die dadurch veranlaßte Befreundung des Böhmischen Nationalgeistes mit den höhern Stufen der Südeuropäischen Bildung, dann die Bekanntschaft mit den widerkirchlichen Lehren des Engländers Wiclisse ein Feuer entzündet hatte, welsches im Hussitenwesen alle Schreckensformen der Glausbens und Bürgerwuth durchlief, gleichsam ein Vorspiel dessen, was die folgenden Jahrhunderte unter andern Völkern in vergrößertem Maaßstade und mit stärkerem

Einfluß auf die Entwickelung des europäischen Lebens zum Vorscheine bringen sollten. Nach Erloschung ber anfang= lichen Begeisterungsflamme war der trube Dunftfreis eines kirchlichen Parteiwesens zurück geblieben, in welchem die Katholischen, die Utraquisten oder Calixtiner, und die Ueberreste der strengen Hussiten oder Taboriten, sich gegenseitig anfeindeten. Die beiden lettern hatten gleich in den Anfängen der Wittenbergschen Händel Versuche gemacht, den Urhebern und Freunden derselben naher zu treten, und beshalb an Luthern geschrieben. Da fie von ihm gunstige Erklarungen erlangten, betrachteten sie sich als dessen Glaubensverwandte; jedenfalls hatten sie mit ihm und seinen Unhangern ben Haß gegen die Römische Rirche gemein. Dieses firchliche Parteiwesen, dem ein großer Theil des Adels und der Stadte des Konigreichs, besonders die Prager angehörten, hatte in der Opposition gegen die Desterreichische Regierung neue Nahrung gefun= ben. Daher trat fur Ferdinands Herrschaft über Boh= men, mit Unnaherung bes in Deutschland geführten Reli= gionskrieges an die Grenze des Konigreichs, ein sehr gefährlicher Wendepunkt ein. Zwar bewilligte im August 1546 ein zu Prag gehaltener Landtag Geld und Mann= schaft zur Vertheidigung bes Königreichs, falls dasselbe angegriffen werden sollte, und ein Bohmisches Kriegs= heer versammelte sich dem zu Folge unter Anführung des Sebastian von Weitmuhl bei Kadan. Die Stimmung der Prager aber war so ungunstig fur die Sache, welche König Ferdinand als die seinige ansah, baß als im Sep= tember Ungersche Truppen (damals allgemein wie mit einem Volksnamen als Husaren bezeichnet) welche zu bem Heere bei Radan stoßen sollten, auf dem Marsche in der Gegend von Prag Quartiere erhielten, und wegen unbefriedigter Forderungen, bei Unverständlichkeit ihrer

Sprache, ben Landbewohnern die verweigerten Lebens= mittel eigenmächtig wegnahmen, die Prager zu den Waf= fen griffen und aus Buchsen und Haken auf diese Solda= ten ihres Königs Feuer gaben. \*) Damals war Prag wie dritthalb Jahrhunderte spåter Paris, Schauplat der gewaltsamen Aufregung, in welche das Streben nach politischer oder kirchlicher Neuerung die Bolker versett. Gemålde, Spottlieder und zügellose Flugschriften dienten auch hier für den Zweck, die Köpfe zu erhigen. ftor Bugenhagen in Wittenberg, bezeichnete in einer an die Bohmen erlagnen Warnung den Kaiser als den Pharao Aegyptens, und ermahnte alle Bewohner des Ko= nigreichs und der einverleibten Provinzen, demselben keis nen Gehorfam zu leisten. Sie sollten auf ihren Lehrer Huß und auf die heilige Schrift sehen, und denen Wider= stand leisten, weiche gleich den rasenden Lowen und Leopar= ben Diocletians die Christenheit zu zerreißen beabsichtig= ten: denn nicht wegen weltlicher Ursachen, sondern um die Communion unter beiden Gestalten zu vertilgen, führe Kaiser Karl und König Ferdinand Krieg. \*\*) Diese Schrift ward auch unter bem bei Kadan versammelten Heere bekannt und verfehlte ihre Wirkung auf die Gemus ther nicht. Als daher Sebastian von Weitmuhl den Einmarsch in Sachsen befahl, erklarten die Utraquisten, baß sie dahin nicht mit ihm ziehen wurden, und kehrten

<sup>\*)</sup> Pubitscha's chronologische Geschichte Bohmens VI. Theils 3ter Band S. 91. aus Slawata's handschriftlichen Nachrichten.

<sup>\*\*)</sup> Diese Schrift, welche hier nicht aufzusinden gewesen, wurde nach= mals, als Bugenhagen Unterthan des Herzogs Moriz geworden war, und als solcher die widerspenstigen Magdeburger zum Geshorsamunter die Befehle der Obrigkeit vermahnte, von den Magdeburgern und ihren Theologen in Erinnerung gebracht und ihrem Verfasser vorgehalten.

in ihre Heimath zurud. Der Oberfeldherr brang nun zwar mit ber übrigen von den Katholischen gestellten Mann= schaft und mit den Ungern in Sachsen ein, und schlug die Kurfürstlichen am 1sten November bei Delsnig. Da aber der Landtag den Unterhalt des Heeres nur bis zum Tag Martini bewilliget hatte, und König Ferdinand eine Verlängerung besselben nur auf vierzehn Tage erlangen konnte, loste dieser dem Kurfursten anfangs so furchtbare Bohmische Kriegszug noch im November sich auf. Fer= binand war so unwillig, daß er über die Urheber des Auf= standes zu Kadan Kriegsgericht halten und mehrere ber= selben enthaupten ließ; aber gegen die Prager mußte er feinen Unmuth bezähmen. Als ihm dieselben mit Ueber= reichung eines Geschenkes an Silbergerath zum Neujahr (1547) Glud munschten, fügten sie bie Bitte hinzu, Seine Majeståt wolle bemuht seyn, den Frieden, welchen unruhige Menschen gestört hätten, wieder herzustellen. Es war leicht zu merken, baß unter diesen Friedensstörern Niemand anders als der Kaiser und der Pabst gemeint Dennoch nothigten die Nachrichten aus Sachsen von der Ruckfunft und von den Fortschritten des Kur= fürsten gegen Moriz, den König Ferdinand, die Hulfe der Nation von Neuem in Anspruch zu nehmen. Um 12ten Januar 1547 erließ er ein Aufgebot, dem Berzog Moriz gegen den Aechter Johann Friedrich, der sich einen Herzog von Sachsen und Kurfürsten nenne, und jenem in sein Land gefallen sen, nach ber zwischen Bohmen und Sachsen bestehenden Erbeinigung zu Hulfe zu ziehen, wo= zu sie um so mehr verpflichtet, als Johann Friedrich burch Einnahme einiger zur Niederlausit gehöriger Ortschaften auch die Krone Böhmen angegriffen habe. Um ihnen dies recht einleuchtend zu machen, berief er sich auf eine alte Landesordnung, in welcher es hieß, daß Jedermann

verpflichtet sen, bei Verlust der Ehre, des Lebens, der Habe und bes Guts, wider benjenigen zu ziehen, der in das Königreich feindlich einfalle und sich desselben zu bemåchtigen suche. Der Sammelplatz des Aufgebots follte Leitmerit seyn, und in der That fanden sich dort die katholischen und selbst einige utraquistische Stande mit ihrem Kriegsvolke ein. Die lettern schienen aber nur darum gekommen zu senn, um ihren Widerspruch gegen diesen gottlosen Krieg vernehmen zu lassen. Laut behaupteten sie, derselbe habe die Vertilgung des wahren Wortes Gottes, des Evangeliums und des Abendmahls unter beiden Gestalten, zum 3wecke; aber Gott werde feine Sache schon rachen. Ein Gerücht, nach welchem ber Kaiser und der Erzherzog Maximilian in einem Treffen mit den Protestanten gefallen senn sollten, machte solchen Eindruck auf die so gestimmten Gemuther, daß der größte Theil des Aufgebots wieder nach Hause zog. Die Prager waren gar nicht erst gekommen, sondern die Gemein= den beider Städte hatten dem Könige eine Botschaft fol= genden Inhalts gesandt: \*)

"Es sey ihnen nicht bewußt, daß sie dem Herzoge Moriz mit Etwas verpflichtet seyen, was sie, nach ihrer mit dem ganzen Hause Sachsen aufgerichteten Erbeinizgung, in Betrachtung ihrer Ehren, nicht auch dem Kursfürsten Iohann Friedrich zu thun schuldig. Wenn sie wider diesen, der mit all seinen Unterthanen den Leib und das Blut Sesu Christi unter beiderlei Gestalt empfahe,

<sup>\*)</sup> Dieses und die im folgenden benußten Actenstücke sind im Jahre 1548 zu Prag gedruckt worden unter dem Titel: Acta aller Handlungen, die sich zwischen Herrn Ferdinanden Römischen, Böhmischen und Hungarischen Könige, und den rebellischen Böhmen, bis zu endlicher Ausgleichung und Befriedigung, im Jahre 1547 begeben haben. Sie stehen bei Hortleder II. III. C. 83.

und sich ihnen in dem und andern mehr christlichen Lehren vergleiche, auch folche Lehren beschütze und schirme, eine Bulfe thun, oder felbst ziehen sollten, sen zu besorgen, sie wurden einer erschrecklichen Rache von Gott um solch ihrer lieben Bruder Blutvergießen, welchen sie als sich felbst alles Gute zu thun schuldig, nicht entgehen, da dieselben ihnen auch zu allen Zeiten wider den Erbfeind der ganzen Christenheit treulich geholfen, und sen zu furch= ten, wenn sie wider dieselben streiten sollten, daß durch bes Allmächtigen Verhängniß ein kunftiger Unfriede und Krieg über sie, als über solche, so wider Gott strebeten und die Bundnisse nicht hielten, fommen mochte. Ueber= dieß habe der König nach den alten Landesordnungen und nach den bei seiner Erwählung beschwornen Verbundniß das Recht nicht, ein solches Aufgebot unter Verlust der Ehre, des Lebens, aller Habe und alles Gutes für sich zu erlassen. Wenn sie außerhalb eines gemeinen Land= tages in dasselbe willigten und sich darnach verhielten, wurden nicht allein ihre, sondern auch der ganzen Krone Freiheiten fallen, die alten Landtage vergehen, und die Inwohner aller drei Stande dieser Krone arger benn die Bauern daran seyn, welche von ihren Herren über die ihnen aufgemessenen Sachen billig und rechtlich zu nichts weiter genöthigt und gedrungen werden könnten."

König Ferdinand ließ sogleich diese Einwendungen Punkt für Punkt widerlegen. Der Aurfürst selbst habe seinen Erbverein mit Böhmen durch gewaltsame Einziehung des Niederlausikschen Alosters Dobrilughk, dann durch den Einfall in des Königs Landschaft Tyrol gezbrochen, und sich dadurch in den Fall gesetzt, in welchem die alten Landesordnungen jeden Böhmen verpslichteten, gegen dergleichen Gewaltthäter mit gemeinsamer Hand die Wassen zu ergreisen. Den angezogenen Religionspunkt

betreffend, so seine Majestat über die Verunglim= pfung sehr verwundert, daß der Kriegszug wegen des Glaubens geschehen solle, was sich boch im Grunde der Wahrheit ganz anders befinde. Von dem Glauben un= ter beiderlei Gestalt hatte weder der Kaiser noch der Ro= nig Jemanden gedrungen. Der Kaifer habe eine große Unzahl dieses Glaubens bei sich im Felde, und mit Sulfe derselben die Ungehorsamen gestraft, auch die Stadte alle, fo er zum Gehorsam gebracht, bei ihrem Glauben gnådig= lich bleiben laffen. Dem Konige konne Niemand vorwer= fen, daß er irgend Jemanden unter beiderlei Gestalt, am wenigsten um desselben Glaubens halben, beschwert habe; vielmehr habe Seine Majeståt allwege den Bekennern des= selben Schutz und Hand gehalten, und thue es auch noch, also, daß sich seit ihrer Regierung gedachter Glaube in dieser Krone mehr denn bei Gr. Majeståt Vorfahren ge= mehret. Es sen auch landkundig, daß sich Johann Friedrich in seinem Glauben mit denen unter beider Gestalt nicht einige. Derselbe habe früher, bevor ber Kaiser seinen Ungehorsam zu züchtigen angefangen, den Turki= schen Sultan aufgereizt, ben Waffenstillstand zu brechen. Sie mochten erwägen, ob dies einem guten Christen ge= zieme, und mit der Treue stimme, welche er seinem ober= sten Lehnsherrn schuldig sey. Was fur den gegenwarti= gen Fall die Vorfahren bestimmt und in die alten Landesordnungen aufgenommen håtten, dafür bedürfe es jetzt feiner neuen Bewilligungen. Seine Majeståt habe nichts wider ihre Privilegien und gegen die Landesordnungen begehret und vorgenommen, sondern beide zu befestigen getrachtet, auch die Stande nicht zum Kriege gezwungen, sondern denselben in Gemäßheit des königlichen Umtes die Grunde, aus welchen sie sich zur Ergreifung der Waf= fen verpflichtet halten sollten, vorgelegt. Seine Majeståt

sen ihrer Pslicht als König eingedenk und entschlossen, in Gemäßheit derselben gegen den Feind des Königreichs zu Felde zu ziehen, hege auch die Ueberzeugung, daß ihre getreuen Unterthanen und die der Krone einverleibten Läns der sie nicht verlassen würden.

Neben bieser ernsten Erwiederung sparte Ronig Fer= binand auch freundliche Bezeigungen nicht. Um 5ten Februar ließ er die Burgermeister und Rathsherren beider Prager Stadte nebst ben Gemeindealtesten aufs Schloß bescheiden, empfahl seine Tochter, die er zuruckgelassen, ihrem Schute, ermahnte sie zur Treue und zu friedlichem Berhalten, und gab beim Abschiede jedem derselben die Hand. Alsbann trat er mit seinem jungern Prinzen Ferbinand den Weg nach Leitmerit an. Hier aber sah er sich in seiner Hoffnung, eine große Heerversammlung vor= zufinden, gewaltig getäuscht. Nur ein geringer Theil der Stånde hatte dem Aufgebot Folge geleistet und war mit den Mannschaften gekommen. Ferdinand vermochte seiner Empfindlichkeit kaum Meister zu bleiben. Er for= berte ein Verzeichniß der Erschienenen, mit der Bemer= kung, baß er es seinem Bruder, bem Kaifer, vorlegen wolle, indem derselbe wohl in eigener Person kommen werde, die Gerechtsame der Bohmischen Krone zu handha= ben. Dann beschied er die Unwesenden auf das Rath= haus, und führte ihnen in einem ausführlichen Vortrage in deutscher Sprache zu Gemuthe, was der Drang der Umstände heischte. Den Utraquisten zu Gefallen ließ er das Gesagte in bohmischer Sprache wiederholen, machte sie aber hierdurch so wenig als durch das Gewicht seiner Grunde seinen Untragen geneigt. Sie forberten einen Tag Bebenkzeit und ließen alsbann burch ihren Sprecher Gabriel Klenowski erklaren: "Sie mußten Seine Majeståt bitten, behufs ber begehrten Leistungen zum Kriege

gegen ben Kurfürsten von Sachsen und bessen Verbundete alle Stånde bes Königreichs zu einem formlichen Land= tage zu berufen, da die gegenwärtige Versammlung zur Bewilligung dieser Begehrnisse nicht ermächtiget sey. Da= bei brachten sie das Beispiel des Vorfahren Seiner Ma= jeståt, des König Ludwig, in Erinnerung, der auch durch schlechte Rathgeber zur Uebereilung eines unüberlegten Rriegszuges verleitet worden und in demselben elendig= lich umgekommen sey. " Der Konig bemerkte hierauf in feiner Erwiederung: "Es thue Seiner Majestat sehr wehe, es konne ihr auch kein größerer Schmerz zu Herzen gehen, benn daß die Stande den elenden, bettlerischen, vertriebenen Kurfursten bermaaßen furchteten, und eine so große Macht, wie die des Turkischen Kaisers, mit der schlechten Macht des gewesenen Kurfürsten verglichen. Seine Majeståt könne vor großem Wehklagen nicht mehr reden, so sehr gehe ihr dies alles, sonderlich aber der große Schimpf und Spott zu Gemuthe, daß die edle Bohmische Nation, welche das halbe Romische Reich zu bekriegen und zu besiegen stark genug sen, und in allen fruhern Kriegen so großen Preis bavon getragen habe, sich jetzt vor einem solchen vertriebenen, bettlerischen Mann fürchte, den sie doch mit Haut und Haar vertil= gen, und so er noch so groß und feist sen, fressen mochte. Dem Herzoge Moriz sepen Konig und Nation mit ihrer Ehre zur versprochenen Hulfe verpflichtet. Seine Majeståt vermahne die Stånde daher nochmals, sich als ehr= liebende, ritterliche Leute zu verhalten, und nicht auf andere, benen die Sache nicht so angelegen, Rucksicht und Aufmerken zu haben. Die Ehre sey ein so gewis= ses, hohes Kleinod, daß auf Erden nichts Größeres senn könne. Wegen der Ehre mochte einer füglich und ungestraft sein eigenes Cheweib erwurgen, ber Bater

seinen Sohn, der Sohn seinen Vater ber Ehre halben verlassen."

Nach mehrfachem Hin = und Herreben wurde enb= lich am 10ten Februar in die Königliche Forderung dahin gewilligt, daß der Heerzug geschehen und von jedem tausend Schock Groschen zwölf gezahlt werden sollten. Aber vier Tage darauf (am 14ten Februar) erließ die Ritter= schaft aus neun Kreisen in Gemeinschaft mit den Prager Städten und mehrern andern Städten des Königreichs von Prag aus ein Schreiben an den König, in welchem fie ihm erklarten, sie hatten gehofft, Seine Majestat werbe von Leitmerit nach Prag zurückkehren, und wären in ber Absicht, um Berufung eines gemeinen Landtages zu bit= ten, daselbst zusammen gekommen. Da sie sich aber in ihrer Hoffnung getäuscht sähen, baten sie hiermit schrift= lich, daß dieser Landtag spatestens zwischen hier und Mitfasten gehalten werden moge; denn daß ein gemeiner Feldzug ohne Vergleichung eines gemeinen Landtages ge= buhren wolle, das mochten sie nicht bei sich befinden noch verstehen. Sollte Seine Majestat, wider Verhoffen, sol= ches nicht thun und mit dem Landtage zu verziehen geden= ken, sie aber um dieses Landtages willen in Prag zu ge= dachter Frist sich versammeln und etwas wegen gemeinen Nutens, gleichformig einem Landtage, handeln; so ba= ten sie und waren der gewissen Zuversicht, daß darüber Seine Majestat keine Beschwer noch Widerwillen gegen fie tragen werde. "\*)

Als zu Prag dieses Schreiben an den König abgesfaßt wurde, befand sich diese Hauptstadt in gewaltiger Gährung. Außer der utraquistischen Ritterschaft der neun Kreise, Gräz, Chrudin, Czaslau, Bunzlau,

<sup>\*)</sup> Hortleber II. III. S. 784 und 785.

Kaurzim, Bechin, Prachin, Klattau und Prodiebrad, hatten sich daselbst, nach Aufforderung der Prager, auch Abgeordnete von den Städten Nimburg, Kollin, Raurzim, Czaslau, Bohmischbrod und mehrern andern ver= sammelt. Bu gleicher Zeit stromten Huffiten und Pikar= ben aus den Bohmischen Obrfern in großen Saufen ber= bei. Die alten Bilber ber Hussitenzeit erstanden aus ihrem hundertjährigen Schlummer ans Licht, und bie ruhigen Burger, welche sich in dem Glauben für sicher gehalten hatten, daß die einmal durchgemachte und abge= bußte Thorheit der Umwalzungslust nicht wiederkehren werde, erkannten zu ihrem Schrecken, daß die Geschlech= ter der Gegenwart um die Thorheit und um die Erfahrung vorhergehender Jahrzehnde, geschweige verfloßner Jahr= hunderte, sich nicht kummern, und daß die politische und firchliche Freiheitswuth in jedem Zeitalter, bei der großen Menge leidenschaftlicher und verkehrtsinniger Gemuther, eine bereitete Statte vorfindet. Lange Zuge dieser furcht= baren Schwärmer wallten nach bem Carolinum; in den Gefang ihrer Lieder hallten die dumpfen Klänge der Glocken vom Tein und vom Neustädter Rathhause, wel= che, bem strengen Verbote des Königs Wladislaus entge= gen, in Schwung gesetzt wurden. Auch der Abel, gleich= sam von diesem Beispiele ergriffen, ging in ahnlicher Weise aus dem Hause des Bohus Kostka von Postupicz nach dem Altstädter Ringe, entblößte vor der Teinkirche die Häupter, fiel auf die Knie und zog dann ebenfalls nach dem Carolinum. hier war es, wo bas obige Schreiben an den König berathen und abgefaßt wurde. Raum war daffelbe abgeschickt, als den Urhebern die Strafbar= keit besselben und die Nothwendigkeit einfiel, sich gegen den Unwillen des Königs in gute Verfassung zu setzen. Zu diesem Behufe brachten sie ein formliches Bundniß der

Ritterschaft jener Kreise mit den Pragern und den übri= gen Stådten zu Stande, welches also lautete: sen augenscheinlich, baß sich bas Königreich Böhmen aus vielen Ursachen zu großem Ubnehmen und Falle neige, und auch das zuletzt ausgegangene Mandat Er. Majeståt des Königs (es sen auf wessen Rath es wolle) zu großem Nachtheil und zur Verkurzung der Freiheiten, Rechte und guten alten Gewohnheiten bes Ronigreichs und seiner Gin= wohner gereiche, baher, wo ber Allmächtige aus seiner überschwenglichen Gnabe ber Leute Sinn und Gemuth als aus einem tiefen Schlafe bazu nicht erwecket, hatte das Königreich und alle Einwohner dieser Krone unter bem Schein dieses Mandats um alle ihre Freiheiten kom= men muffen. Da fie nun, als bie rechten Liebhaber ber Frei= heiten und des gemeinen Nugens, einhellig biefem Man= bat billigen und rechtmäßigen Widerstand gethan und bem= selben nicht statt gegeben; so gelobten sie für sich und ihre Nachkommen, wider einen Jeden, so weit sich ihr Leib und Gut nach ihrem bochsten Vermögen erstrecke, mit Hulfe bes Allmächtigen neben einander stehen bleiben, und einer den andern in keiner Weise verlassen zu wollen, wo= fern wegen ihres rechtmäßigen Wiberstandes gegen das königliche Mandat auf sie oder auf irgend einen von ihnen einigerlei Beschwerung, es sen von wem es wolle, fallen follte. "\*) Zwar nahmen sie hierbei den König selbst aus, mit der Erklarung, daß sie sich in allem, worin und zu was Seine Majeståt Gerechtigkeit habe, als getreue Unterthanen mit allem gebührlichen Gehorsam ver= halten wollten; es war aber wohl mit Hånden zu greifen, daß bies nur der Form wegen beigefügt worden war; und daß sie sich wirklich gegen Niemand anders als gegen den=

<sup>\*)</sup> Hortleder a. a. D. S. 786 und 787.

jenigen verbundet hatten, den sie von diesem Berbund= niß auszunehmen vorgaben. Zu berselben Zeit schrieben die Prager an den Konig: Es sen ihnen Bericht zuge= fommen, daß einer seiner Kirchendiener zu Leitmerit in Beisenn mehrerer ehrlicher Leute geaußert, die Prager wurden in kurzer Zeit vom Konige gedemuthiget werden; ferner, daß ein Geschirrmeister, welcher Oberster über bas Geschutz sen, gesagt, es sen Schade, wenn ein From= mer in Prag bleiben sollte, benn vor Ablauf eines und eines halben Monats werde der König ein fremdes Volk auf diese Stadt senden und sie also verderben lassen, daß fein Stein auf bem andern bleiben werde, um in funfti= gen Zeiten von dem Orte, wo Prag gestanden, Zeug= niß zu geben. Sie forderten Bestrafung derer, welche diese leichtfertige Rede geführt, widrigenfalls sie außer Stande senn wurden, den Frieden, den ihnen der Ronig bei seiner Abreise zur Pflicht gemacht, zu erhalten, und den gemeinen Mann zu stillen. Konig Ferdinand, für seine auf dem Prager Schlosse zurückgebliebenen Tochter besorgt, beantwortete dieses Schreiben am 20sten Februar zu Aussig: "Er habe die von ihnen gemachte Anzeige nicht gern gehört, da er allezeit darauf gehalten, daß von seinem Hofgesinde keine vergebenen Reden geführt wurden. Bei der hierauf den Hofmarschall aufgetrage= nen Vernehmung der Kuchenpartei so wie des angegebe= nen Geschirrmeisters, habe sich um so weniger etwas Grund= liches erkundigen und erfahren lassen, als die Namen der angeschuldeten Personen nicht beigebracht worden. Er wolle daher die weitere Untersuchung bis zu seiner Ruck= kunft nach dem Prager Schlosse verschieben, und habe in= zwischen den Hofmeistern seiner Tochter schriftlich befohlen, allem zu Prag befindlichen Hofgesinde forgfältige Enthal= tung von ungebührlichen Reben zur strengsten Pflicht zu

machen. Dabei aber wolle er ihnen nicht bergen, daß ihm glaubwurdig berichtet worden, wie in ben Prager Städten zu Schimpf, Verkleinerung und Abbruch seines Bruders, des Kaisers, und seiner eigenen königlichen Person allerlei schmahliche Tractatlein und Lieber im Druck ausgehen und öffentlich verkauft, dazu viel feltsam erdich= tete Reden am Plat, auf ben Gaffen und in offnen Wirths = und Schankhäusern gehört, auch unbillige Lie= ber, am meisten dem Kaiser und ihm zu Schimpf und Spott, gesungen wurden, von denen ihm auch ein Theil zugeschiekt worden. Da er bisher nicht erfahren, daß Jemand wegen folder muthwilliger Reben, in Druck ausgegangner Tractatlein, besgleichen wegen Dichtung und Absingung solcher Lieder gestraft oder darin gehindert worden sen, so hege er nun die Zuversicht, sie wurden foldes nicht mehrgestatten, sondern ohne Verzugabschaf= fen und bestrafen lassen. " \*)

Damals, als in Prag Kaiser und König, Papst und Concil nur als Raubvögel, als Drachen und als Drachennester bezeichnet, Huß und Luther als Boten himmlischer Segnungen gepriesen wurden, kamdie Nach=richt von dem Treffen zu Rochlitz und von der Gesangen=nehmung des Markgrasen Albrecht, welchen König Ferdi=nand kurz zuvor gegen die Stände als seinen Gehülsen und Verbündeten mit Bedeutung genannt hatte. Der Kurfürst selbst hatte schon am 20sten Februar von Alten=burg aus den Ständen beifällig über ihren Widerstand gegen die königlichen Forderungen geschrieben und sie zur Beharrlichkeit in ihrem Vorhaben ermahnt; jetzt, am 12ten März, meldete er ihnen seinen Sieg, und erklärte ihnen seine Bereitwilligkeit, die Erbeinigung zwischen

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 788 und 789:

Sachsen und bem Königreich Böhmen mit ihnen zu er= neuern. Bei ber im Lande herschenden Stimmung mochte bem Kurfursten bas ganze Konigreich zugefallen senn, wenn er anstatt blos Joachimsthal und einige andere Ortschaften besetzen zu lassen, nach Prag gezogen ware. Es waren daselbst die utraquistischen Stande und Stadte= boten zu dem Landtage gekommen, den sie vom Konige Ferdinand zu Mitfasten gefordert, dieser aber erst auf die Beit nach Oftern bewilliget hatte. Eigenmächtig und ohne Rucksicht auf den König, hielten sie ihre Versammlungen im Carolinum, und errichteten am 23ften Marz "eine Ordnung gemeinsamer Bereitschaft aller drei Stande der Krone Bohmen," in welcher festgesetzt ward, wie viel von jedem, welcher Guter und Grunde besitze, an Geld gesteuert, wie viele ausgerustete Krieger zu Pferde und zu Fuß, sammt Wagen und Rriegsgerathschaften, ge= stellt werden follten. Der Eingang gab hinreichend zu erkennen, gegen wen dieselbe gerichtet war. "Dieweil Gott der Allmächtige aus seiner grundlosen Gnade der Gewalt, so der arglistige Teufel durch seine Diener bis= her mancherlei Weise über dem auserwählten Volk getrie= ben und bewiesen, nunmehr långer nicht will zuseben, fondern uns, alle drei Stande dieses Konigreichs Boh= men, die wir Liebhaber unfers Vaterlandes und gemeinen Nugens sind, in eine brüderliche Lieb, Vertrag und Einigkeit geführt, und wir auch sehen, was für Unfried und mancherlei Blutvergießen sich in den nachst herumlie= genden Ländern erheben, deshalben haben wir folches alles fleißig erwogen, auf daß solches etwas nicht auf uns komme, zu Bewahrung unsers Vaterlandes, und dann unser aller selbst, Weib, Kinder, Haab, Gut und Unterthanen. " \*) Schon zwei Tage vorher war dem vom

<sup>\*)</sup> Hortleder am angeführten Orte S. 797 — 799.

Könige ernannten Ober = Feldhauptmann Sebastian von Weitmuhl Seitens ber drei Stande eröffnet worden, daß, da die Zeit seiner Hauptmannschaft verstrichen, er von diesem Geschäft abstehen und sich zur Ruhe begeben moge. Un seiner Stelle ernannten sie nach Entscheidung des Looses auf vorgangiges Gebet, ben Kaspar Pflug von Rabenstein zum Ober=Feldhauptmann über das Kriegs= volk; bem Prager Stadtrath nebst fechs Bohmischen Ber= ren übertrugen sie bas Directorium des gesammten Bun= bes. Un den König Ferdinand schrieben sie, dies alles geschehe, um das Königreich gegen ben Herzog Moriz sicher zu stellen, ber mit Kriegsvolk über die Grenze ge= ruckt sen, und sich vor Brir gelagert habe. Seine Ma= jeståt moge befehlen, daß derfelbe bald aus dem Lande ziehe, und von seinem Vorhaben, welches wider der Boh= men Freiheit sen, abstehe; denn wo solches, daß ein je= ber nach seinem Gefallen in diese Krone mit einem Beere frei ziehen und dieselbe sammt den Inwohnern verheeren durfe, Fortgang gewonne, wurden sie alle gewissen Ver= derbens gewärtig senn, und mußten bei solchen Ursachen die Leute zur Erhaltung des Vaterlandes und ihrer selbst vornehmen und betrachten, wie folchem Ungluck bei Zei= ten vorgekommen werden mochte. In gleicher Urt schrie= ben sie an den Herzog Moriz. Den Landeshauptmann von Mahren und die Stande dieses Markgrafthums for= derten sie in einem an Mittwoch nach Judica erlaßnen Schreiben zur Hulfsleistung auf. "Sie hatten erfahren und augenscheinlich gesehen, daß das Königreich Böhmen nebst ben zugehörigen Landen durch ungewöhnliche und neue Feinde in Erniedrigung und Verderben hatte gesturzt mer= follen, daß man damit umgegangen sey, sie schandlich und freventlich um alle Freiheiten bes Königreichs, nachmals auch um Ehre, Leib und Gut zu bringen, wo sie nicht Wider=

stand geleistet. Da sie sich beshalb, aus bem Willen bes 201= måchtigen und aus chriftlicher Liebe, zu Prag im Caroli= num versammelt und einen Berein geschlossen hatten, fen jest ein Kriegsvolf von mancherlei und graufamen fremben Nationen zusammen gebracht und in die Krone Bohmen zu ihrer Unterdrückung und Verwüstung geführt worden, um nichts anderswillen, als daß sie wider den Kurfürsten von Sachsen nicht hatten ausziehen und auf ein, wider die Freiheiten des Königreichs erlaßnes Mandat des Konigs, unschuldiges driftliches Blut ohne alle gegebene Ur= sache vergießen wollen. Damit nun sie, als die, welche sich zu Ehre und Lobe Gottes wegen Wohlfahrt, Rut und Gedeihen des Königreichs zuvörderst in Gefahr ge= sett, nicht also wider Recht und unchristlich zu Unter= gang und Verderben burch ihrer Feinde Practiken, Auffat und Anschläge geführt würden, erwarteten und baten fie, daß die Stånde von Mahren sie in dieser Gefahr mit eilender und behender Hulfe nicht verkassen wurden. Sie schickten ihnen deshalb das Schreiben des Kurfürsten von Sachsen und ihre darauf erlagne Antwort, und zeigten ihnen an, das sie am nåchsten Montage nach Palmarum mit all ihrer Heereskraft ins Feld zu rucken und ihren Feinden unter die Augen zu tretengedachten." Noch an demselben Tage baten sie die Mahren in einem zweiten Schreiben um Beschleunigung der Hulfe, daihnen gemel= det ward, daß der Kaiser sich mit großer Macht dem Konigreich nahe und sich in einigen Stadten, auch zu Prag, mit einer Unzahl sodomitischen Hispanischen Volkes la= gern wolle, welches auf diesem Zuge, fonderlich bei Nurnberg, ein sodomitisches Wesen getrieben. Zugleich wurde ein Unterhandler, Caspar Sternade, nach Mah= ren geschickt, um dieses Markgrafthum durch ein grelles Gemalbe der freiheitmorderischen Absichten bes Raisers

und Königs und ber von den Truppen desselben verübten Gräuel in die Wassen zu bringen. Diese Absicht mißlang aber, und eben so wenig wollte es ihnen mit den Schlessiern glücken.

In diesem Lande hatte die neue Kirche unter Be= gunstigung der ihr zugethanen Fürsten und Stadtobrig= keiten den größten Theil der Bewohner fur sich gewonnen. Der Herzog Friedrich von Liegnit, Brieg und Wohlau, der als Pfandinhaber von Glogau auch den größten Theil Niederschlesiens befaß, die Herzoge von Dels, von Munsterberg, von Jägerndorf, von Teschen, waren sammtlich schon in den Zeiten der schwachen Regierung bes Königs Ludwig, der damals allgemeinen, auf Veran= berung des Kirchenwesensgehenden Richtung gefolgt, und König Ferdinand hatte nach Erlangung ber Dberherrschaft uber das ganze Berzogthum in diesen Berhaltniffen keine wesentliche Veranderung bewirken konnen, weil die Rechte ber Mediatfürsten wie über das ganze Verwaltungs = und Justizwesen ihrer Lånder, so auch in Beziehung auf das Kirchenwesen sehr ausgedehnt waren, und das oberlandes= herrliche Aufsichtsrecht sich in gar keiner regelmäßigen Uebung befand. Alle diese Fursten hatten anfangs in ihren Gebieten ben Geiftlichen und Gemeinden, die ben neuen Cultus begehrten, solchen gestattet, spåter, als sie felbst sich zu demselben bekannten, die Einführung gebo= ten ober erzwungen, und kaum gelang es der rechtzeitigen Dazwischenkunft Ferdinands, einige wenige Kirchen dem alten Cultus zu erhalten. \*) In Breslau waren vom Ma= gistrat, der beim Ausbruche der Kirchenhandel die Gesin=

<sup>\*)</sup> Man sehe in Bukischens Religions = Acten Tht. I. Kap. 12. Nr. 7. wie der Herzog von Liegnis die Beibehaltung der katholischen Pfarrkirche in dem, dem Brest. Domkapitel gehörigen Liegnisischen Dorfe Klemmerwis nachgeben mußte. — Um 22sten

nung ber meiften beutschen Stadtobrigkeiten gegen bie Priesterschaft theilte, die Pfarramter der Hauptkirchen mit Geistlichen besetzt worden, die wegen ihrer Befreundung mit den neuen Grundsätzen dem Bischofe nicht unverdäch= tig waren, nach einiger Weigerung aber, auf bas ge= wichtvolle Unhalten der machtigen Stadtbehorde, von dem= selben Genehmigung ober Bestätigung erhielten. Diese Pfarrer entzogen sich nach und nach der ohnehin schwachen Dberaufsicht ihrer Behörde und richteten ihr Kirchenwesen nach den Wünschen oder Unordnungen der weltlichen Obrigkeit ein, beren Schut ihre Stute war. Der größte Theil der Gemeinden war weit entfernt, bei dem fortge= fetten Gebrauche ihrer alten Pfarrkirchen an eine Beran= berung ber Religion und bes Glaubens zu benken. Wie hatte auch die Unhänglichkeit des menschlichen Geistes an das Alte so leicht sich besiegen lassen, oder Prufung und Vergleichung der beiderseitigen Religionslehren die Ueber= zeugung der Gemeinden bestimmen und leiten sollen, da die große Mehrheit des Volkes nach dem Standpunkte seiner Bildung ganz unfähig war, über das Wahre oder Falsche in diesen Religionslehren ein Urtheil zu haben! Die polnisch = sprechenden Landleute, in deren Sprache weder die Bibel noch Luthers Schriften übersetzt waren, nahmen, wie die deutsch=sprechenden, die Kirchenform an, welche ihre Herrschaften einführten. So lange eine form= liche Trennung nicht ausgesprochen war, wurde der Un= terschied gegen die altere Form nur durch die Che der Geist= lichen und durch den Laienkelch sichtbar. Gerade diesen beiben Studen war die Volksmeinung gunftig, und langst

April 1547 befahl Herzog Friedrich, daß zwei Bürger und eine Wittfrau, welche Gottes Wort und die Sacramente verachtet, d. h. die Pfarrkirchen nicht besucht hatten, binnen vier Wochen das Ihrige verkaufen und sein Land verlassen mußten.

hatte sich, selbst am Hofe, die Ansicht gebilbet, daß hierin ben Protestanten wohl nachgegeben werden sollte. Da auch die Anhänger Luthers gegen Sacramentirer und Wiedertäufer noch härter als die Katholischen sprachen und verfuhren, da sie ferner die Lehre von der wirklichen Ge= genwart des Leibes und Blutes Christi dem Könige jedes= mal in Ausdrucken vortrugen, welche demfelben völlig fa= tholisch erschienen, ba sie überdieß von den alten Rirchenge= brauchen, so viel als sich irgend thun ließ, beibehielten; fand Ferdinand eben so wenig Veranlassung, auf eine ent= schiedene Weise gegen sie einzuschreiten, als ihm, wenn er dies gewollt hatte, nach Beschaffenheit seines landes= herrlichen Verhaltnisses zu den Standen die erforderlichen Mittel zu Gebote gestanden haben wurden. Das Wich= tigste, was er für Erhaltung der katholischen Rirche in Schlesien that, war, daß er dem jedesmaligen Bischof als Fürsten von Neisse die Oberlandeshauptmannschaft übertrug, was die Folge hatte, daß, da der Dberlandes= hauptmann zugleich Vorsitzer in der Versammlung der Landstånde war, kein gewaltsames Verfahren in kirch= lichen Dingen mehr statt finden konnte. Derjenige, welcher diese Burde damals bekleidete, Balthafar von Promnit, aus einem angesehenen Schlesischen Geschlechte, war dem Konige treu ergeben. \*) Die übrigen Fürsten

<sup>\*)</sup> Zur Kenntniß bes damaligen kirchlichen Zustandes dieser Prozvinz ist ein mir vorliegendes, im Jahre 1541 zu Brestau gestrucktes Glückwünschungsschreiben des Ambrosius Moidan, eresten evangelischen Inspectors und Pastors zu St. Elisabet in Breslau, an den Bischof Balthasar von Promnis, von großer Wichtigkeit. Moidan forderte diesen neu erwählten Bischof auf, sich der Kirche anzunehmen, und sie aus dem tiesen innern und äußern Verderben, in welches sie gesunken sen, retten zu helsen. Die Schilderung, die er entwirft, zeigt, daß er nicht sowohl das alte, als das ganze damals bestehende

und Stånden machte das Religions = Interesse dem Kur=
fürsten geneigt, aber in keinem war Entschlossenheit vor=
handen, für denselben gegen den König in die Schranken
zu treten. Der Herzog von Liegnitz hatte am wenigsten
Veranlassung, mit den Böhmen gemeinsame Sache zu
machen. Es waren ja die Böhmischen Stånde, auf de=

Rirchenthum meint. Wann um Christi willen, sagt er, hat die Selbstsucht ber Menschen so offnen Krieg gegen die Religion, gegen die Lehren Chrifti, gegen die heiligen Sacramente, gegen die firchlichen Aemter, gegen die eheliche Treue geführt, als in diesem unserm Sahrhundert! Die Beispiele sind offenbar, die That redet. Viele scheinen in Entweihung bes Beiligen alle Besinnung verloren zu haben; sie ergogen sich daran, ihre schmuzigen Schimpfworter gegen das h. Abendmahl und bie Taufe auszuspeien. Was bedarf es bessen, hort man, fie fagen. Bas nutt es mir, fo ein kleines Stucken Brobt gu effen und einen kleinen Schluck Wein zu trinken; ber gottes= lafterlichen Reben vom eingebrobteten Gotte und von Kleisch= fressern zu geschweigen, die sie in Schank= und Gasthausern führen. Undere machen die Taufe zum Spotte, und lassen ihre Kinder nicht taufen, ober bringen sie wenigstens erft nach mehreren Jahen zur Taufe, ja sie wurden auch dies nicht thun, wenn sie nicht burch strenge Gesetze bazu gezwungen wurden. Gben so gering achten sie die Ehe. Die meisten bes Abels und nicht wenige unter ben angesehenen Bürgern halten sich in dieser Beziehung Alles für erlaubt. Kebsweiber gelten für rechtmäßige Frauen, und die Landleute, benen die Berrschaften mit solchem Beispiele vorangeben, fangen auch an, biefe turkische Freiheit zu lieben. Ein anderes Geschlecht von ungeheuern raset mit wahrhaft Catilinarischer und Verrinischer Buth gegen die Kirchen und Pfarrtheien, und halt biese Zeit, wo so viele Kirchen ohne Diener und so viele Beerden ohne Birten find, furdie gelegenste, alles an fich zu reißen. Giner nimmt bie Pfarrader, ein anderer die Pfarrwiesen, ein britter die Pfarrwalber, ein vierter die Pfarrteiche, ein fünfter die Pfarr= garten, ein sechster behauptet, der Pfarrbecem sen nach bem Erb= rechte nunmehr ihm anheim gefallen, ein fiebenter zieht die Deß= gelber für sich ein und verschlingt sogar unter mancherlei Borman=

ren Klage König Ferdinand das Jahr vorher die mit dem Hause Brandenburg geschloßne Erbverbrüderung bes Herzogs auf einem beshalb zu Breslau gehaltenen Rechtstage für nichtig erklart hatten. Indeß blieb das Betragen ber Schlesier von einiger Lauigkeit nicht frei, und Ferdinand konnte dasselbe leicht für zweideutig halten. Auf das im Januar 1547 von Prag aus erlagne Schreiben des Königs, ihm gegen den Kurfursten bis Bauzen zu Bulfe zu ziehen, berief der Berzog bie Stanbe seiner sammtlichen Fürstenthumer zu einem Landtage nach Liegnit. Die Erklarung berfelben, daß die konigliche Forderung wider das Herkommen und den uralten Ge= brauch des Landes Schlesien sen, und daß die Bewilligung derselben nur auf einem allgemeinen Land = oder Fürsten= tage erfolgen konne, hieß er gut, ordnete jedoch Aufgebot, Ausruftung und Musterung an. In abn= licher Weise wichen die Breslauer den an sie erlagnen Aufforderungen des Königs und des Bischofs zu schleuniger Hulfsleistung mit Berufung auf einen zu haltenden Kurstentag aus. Aber um sich mit ben Bohmen einzulassen. waren auch sie zu vorsichtig. Diese erhielten baher von ben Schlesiern nichts als eine, auf allgemeine Versicherung bes Eifers fur ben wahren Glauben und des Beharrens bei Gottes Worte hinauslaufende Antwort, in wel-

den die noch übrigen kirchlichen Nebeneinkunfte. So wird die Heerde geschoren und alles verschlungen, wovon der Arbeiter des Evangeliums Christi sich nähren soll; die Pfarre selbst bleibt eine gerupste Krähe, und wird zum Ueberslusse verhöhnt und verzlacht. Manche dieser Räuber pflegen ihre Schandthaten auszusschmücken. Sie versammeln ihre Bauern in den Schenken und predigen ihnen. Dann sagen sie: Ihrseht, daß wirkeinen Pfarrer und keine Kaplane mehr brauchen; wir können selber predizigen und Euch die Kosten und die Plage ersparen, welche die Pfassen Euch machen. 20.

cher die Pflicht gegen den König ausbrücklich vorbes halten war. \*)

Inzwischen war der Bohmische Ober = Feldhaupt= mann Raspar von Pflug, mit dem Standischen Beere ins Feld geruckt und hatte sein Lager zu Petschau genom= Die Directoren des Prager Ausschusses erwieder= ten dem Könige auf zwei wiederholte Ubmahnungsschreiben desselben, mit den gewohnten Formen der Unterthanig= "Nachdem ihnen Bericht von glaubwurdigen Personen zugekommen, daß beschlossen worden, das Konig= reich zum Verderben und deffen Einwohner und Bohmische Sprache zu ewiger Vertilgung und Ausrottung zu fuhren, da auch weder Seine Majeståt noch der Oberst = Burggraf, was zuvor nie erhört, im Lande gewesen, håtten sie, zu= vorderst zur Bewahrung der Erzherzoginnen, dann zum Schutz aller Inwohner bes Konigreichs gegen Gewalt und Bedrängniß, einen Feldhauptmann aus ihrer Mitte er= Auf die Kunde, daß die Spanische und Welsche Nation ben Grenzen sich nahe, und wie sie mit ihrer undristlichen Handlung, nach ihrem gewohnten bofen Brauche den Leuten allenthalben großen Schaben zuge= fügt und mit Frauen und Jungfrauen Muthwillen getrie= ben, so auch in diesem Königreich thun wolle, und aus vie= Ten andern Ursachen mehr, hatten sie den gedachten Saupt= mann ins Feld ziehen lassen und burch offne Briefe bie Rreise aufgeboten, an gewisse Orte zusammen zu rucken, und sich denen zu widersetzen, welche feindlicher Weise Einfälle in diese Krone thun wollten. Diesen Zug abzu= stellen, stehe jett weder in des Feldhauptmanns, noch in ber Stände, noch in ihrer Macht. Sie baten aber Seine Majeståt, zur Verhütung weiterer Zerrüttungen so bald

<sup>\*)</sup> Pubitscha a. a. D. S. 112.

als möglich auf das Prager Schloß zurück zu kommen und baselbst den angesetzen Landtag zu halten; außerdem aber auch bei dem Kaiser Fürditte zu thun und dazu mit der That behülslich zu sehn, daß derselbe von dem vorgenommenen Zuge wider den Kursürsten von Sachsen und das christliche Volk abzustehen geruhe, auf daß die Macht der Christenheit nicht geschwächt und keine Ursache zur Stärkung der Türken gegeben werden möge.

Um diese Zeit meldete Kaspar Pflug, daß er sich mit dem kurfurstlichen Feldherrn Thumbshirn in Berbindung gesetzt habe, und ber Kurfurst selbst erbot sich, eine friedliche Handlung (jedoch ohne Verletzung des Ge= wissens und ber Gerechtigkeit) anzunehmen und von den Standen Bohmens zu Recht erkennen zu lassen. Hier= durch erhoben, erließen sie ein Ausschreiben in die Kreise, in welchem sie auf den Grund dieses Unerbietens jedwede gegen den Kurfursten zu leistende Kriegshulfe bei Berlust der Landtafel untersagten, mit der Beifügung, daß die Erbeinigung zwischen ber Krone Bohmen und bem Hause Sachsen fur das vornehmste und größte Privilegium, auch wie eine feste Mauer dieses Konigreichs zu achten sen, und daß die fruher gehaltenen Landtage festgesett hatten, jeder, der sich von den Freiheiten der Krone und von der Ber= fammlung der Stånde absondere, solle durch die Stånde von allen Freiheiten und Ehren ausgeschlossen werden. Diejenigen, welche um zeitlicher und vergänglicher Ehre willen die Betrachtung, womit sie dem Vaterlande ver= bunden, aus den Augen setzen, des gemeinen Nutens ihrer Kinder und Nachkommen nicht gedenken, und dem König= reiche und deffen Freiheiten zum Nachtheile handeln wurden, follten daher alles Unheil, welches ihnen begegnen wurde, nicht ben verbundeten Standen oder Jemand anderm, sondern sich selbst und ihrem Vorwige zur Schuld rechnen.

König Ferdinand war damals noch nicht in der Lage, diese Erklarungen offner Widersetlichkeit gebührend zu be= antworten. Er war am 27sten Marz von Brur nach Eger aufgebrochen, wohin sich der Raiser aus Schwaben über Nurnberg in Bewegung gesetzt hatte. Dem Konige durch offene Gegenwehr den Weg zu verrennen, dazu waren die Directoren wie der Feldherr des Prager Ausschusses doch nicht entschlossen genug; alles was sie wagten, war, daß sie durch Versagung des Proviants und durch Unlegung von Berhauen seinen Marsch zu bin= bern ober aufzuhalten versuchten. In Saat behåndigte ber Magistrat dem vorausgeschickten koniglichen Proviant= meister eine schriftliche, mit dem Stadtsiegel versehene Er= klarung, daß man den Konig zwar aufnehmen wolle, aber wegen der sodomitischen Spanier und Welschen, die er bei sich führe, nicht mehr als dreißig oder vierzig Rosse mit ihm in die Stadt laffen konne. Da zog es Ferdinand vor, in einem Bauerhofe Nachtlager zu halten. 3wi= schen Luticz und Eger gerieth er in die von dem Bohmi= schen Feldherrn angelegten Verhaue, aus benen er sich nicht herauszuarbeiten vermochte. Er mußte sich bis Frauenberg und Hayde wenden, wo er unter Leitung der Herren von Schwamberg, benen diese Guter gehörten, die Straße nach Eger erreichte. Unterwegs führte ihm Herzog Moriz eilfhundert Husaren zu, und am 4. Upril vereinigte er sich in der Nahe von Eger mit dem Kaiser. In dieser Stadt angekommen, berathschlagten die Bruder, was mit den Bohmen zu thun sey. Der Beschluß fiel bahin aus, daß ihnen nochmals geschrieben und ihre Pflicht ans Herz gelegt werden solle. Der Kaiser that dies am 7ten Upril. In einem Schreiben vaterlichen To= nes hielt er ihnen die Thorheit und Grundlosigkeit des von einigen Personen verbreiteten Gerüchtes vor, daß er

und sein Bruder beabsichtige, die Unterthanen des Ro= nigreichs Bohmen zu überziehen und zu beschädigen; er forderte sie auf, seine Truppen mit Proviant gegen Be= zahlung zu versorgen, und ermahnte sie dringend, sich von benen nicht verführen zu lassen, welche durch ihr un= begründetes Vorgeben mit ihnen felbst viele andere ins Verderben gesturzt und darin stecken gelassen; er ließ ba= bei nicht unerwähnt, daß er die Fürsten und Städte, die sich an ihn ergeben oder mit Gewalt von ihm bezwungen worden, des Glaubens und der Religion wegen nicht im mindesten beschwert habe, obwohl ihm solches von eini= gen seiner Widerwartigen mit Ungrund zugemessen werbe. In anderer Art schrieb König Ferdinand sowohl an den Ausschuß als an die Prager. Nachdem er die letzte an ihn ergangene Erklarung des ersteren Punkt für Punkt wi=: derlegt hatte, außerte er besonders auf das am Schlusse derselben befindliche Gesuch um Verwendung und Fürbitte fur ben Kurfursten Johann Friedrich zur Wiederherstellung bes Friedens, seine Verwunderung, daß sie ihm solches zu= gemuthet und nicht betrachtet, wie dieser Aechter wider ben Raiser, wider ihn und wider die Krone Bohmen ge= handelt, auch ohne Unterlaß von seinem halsstarrigen, trokigen und hoffahrtigen Wesen nicht abzustehen gedenke. sondern immer fortfahre und die getreuen Unterthanen mit untuchtigem Ungeben und Zuschreiben wider ihn und die ge= horfamen verhete, obwohl der Raifer mit den andern Fur= sten und Reichsständen, die sich nach erlittener Demuthi= gung an ihn ergeben, nur mit Gnaden gehandelt. gleich ertheilte er ben gemessensten Befehl, bas versam= melte Kriegsvolk in die Heimath zu entlassen, und sich aller weitern eigenmächtigen Schritte zu enthalten, auch sofort alles Kriegsvolk bes Aechters, das sich etwa im Lande befinden moge, aus dessen Grenzen zu schaffen.

Gleiche Gebote ergingen an alle Kreise bes Königreichs und an die Prager Städte. Wer denselben nicht Folge leiste, werde die Schuld des daraus für ihn entstehenden Unheils sich selbst beizumessen haben.

Aber biese Ermahnungen und Drohungen machten so wenig, als die fruheren, Eindruck. Die Directoren des Ausschusses wiederholten mit ihrer vorigen Behaup= tung, daß ihre Ruftung gegen das Kriegsvolk gerichtet sen, welches unrechtmäßiger Weise in die Krone Bohmen geführt worden, die Forderung, der König solle von dem Feldzuge wiber bes Kurfursten von Sachsen Gnaben ab= stehen, und sich in keine Gemeinschaft wider gedachte Kurfürstliche Gnaden feldzugshalber einlassen. Sie wurden diese ihre treue Wohlmeinung sammt allen andern Schriften in dieser Sache in Druck ausgehen lassen, um die ganze Welt wissen zu lassen, daß sie nichts Unbilliges und Ungerechtes vorgenommen. Sollten sie aber durch Gewalt und unrechtmäßige Weise gedrungen werden, als= dann mußten sie zur Erhaltung der Freiheiten ihrer Krone und der Böhmischen Zunge solches thun, was ihnen vor Gott und der Welt von Niemand, der Billigkeit und Chre lieb habe, zu Argem zugemeffen werden konne, an= gesehen, daß die kaiserlichen und alle andern Rechte ber Welt, auch die naturlichen, zugeben und mit sich bringen, daß der, welcher seine eigene Rettung vertheibigt, in nichts zu fehlen scheine, da nicht Abwehr sondern Angriff verboten, und Jedermann von Natur erlaubt fen, Ge= walt mit Gewalt zu vertreiben. Sie fügten jedoch hin= au, daß fie dies weder auf Seine Majestat noch auf irgend einen Frommen beuten, sondern allein auf diejenigen be= zogen haben wollten, welche ben Freiheiten der Krone unrechtmäßiger Weise, wiber Recht und Ordnung, Scha= ben zuzufügen beabsichtigten.

Während dieser Unterhandlungen war ber Zeitpunkt gekommen, wo nach ber fruhern Bestimmung bes Konigs ein Landtag in Prag gehalten werden sollte. Ferdinand hatte den Bischof von Olmus und ben Landeshauptmann von Mahren mit mehrern Rathen zu seinen Commissarien ernannt. Um den auf Ruckfehr zur gesetzlichen Ord= nung lautenden Unträgen derfelben zuvor zu kommen, tra= ten bei Eröffnung des Landtages (am 18ten Upril) die Berbundeten nach einem im Carolin gefaßten Beschluffe, mit der Forderung auf, daß vor allem andern die Erbei= nigung mit bem Sause Sachsen untersucht werden muffe. Diese Forderung wurde in außerst sturmischer Beise ge= than. Die Parteiführer hatten sich durch eine große Masse unangesessener ober ganz armer Ebelleute verstårkt, und erschienen mit denselben vor der Landstube. Um die Katholischen ganz aus der Fassung zu bringen, erhoben fie in der Erdrterung über jene Erbeinigung gegen einen ihnen verhaßten königlichen Rath, Florian Grießbeck, die Unklage, daß er von einigen alten Urkunden der Ro= nige Johann und Siegmund die Siegel abgeriffen habe, und zwangen den Oberst = Burggrafen, ihn vorläufig in Verhaft nehmen zu lassen. Nun verlangten sie, ber Dberft = Burggraf und die fammtlichen katholischen Stande follten ihrem Bundnisse beitreten. Sie waren nahe baran, diese Forderung durchzusetzen, ja der Oberst=Burggraf und die meisten der katholischen Stande hatten schon Bu= stimmung geaußert, als ber entschiedene Widerspruch zweier Mitglieder des Herrenstandes den Burggrafen auf andere Gedanken brachte. Er machte nun die Bedin= gung, daß mehrere, dem koniglichen Unsehen verfang= liche Punkte des Bundnisses abgeandert oder weggelassen werden mußten. Zugleich eröffnete er ihnen einen ein= gelaufenen Befehl des Königs, daß die Erzherzoginnen

nach Insbruck gebracht werden sollten. Um Ende vereinigte man sich dahin, eine Gesandtschaft an den König zu schicken und ihn dringend um Genehmigung der vom Kurfürsten auf die Böhmischen Stände gestellten Vermittelung zu bitten. Der Oberst-Burggraf selbst, Wolf von Kreig, entschloß sich, diese Gesandtschaft zu führen. Aber ehe dieselbe ihren Abgang bewerkstelligte, war das Schicksal des Kurfürsten auf eine ganz unerwartete Weise entschieden.

## Sechstes Kapitel.

Rurfürst Johann Friedrich hielt sich nach seinem Siege über den Markgrafen Albrecht für so sicher, daß er einige seiner Truppen den Bundesgenossen in Niedersachsen zu Bulfe sandte, und seinen General = Lieutenant Thumbs= hirn in den Ellenbogner Kreis des Konigreichs Bohmen vordringen ließ - eine Maagregel, die fein Heer bedeutend schwächte und doch nicht entscheidend genug war, das unschlussige Zogern der Bohmen zu heben. Auf ein dunk= les Gerücht von dem Zuge des Kaisers an die Bohmische Grenze bezog er mit ohngefähr dreizehntausend Mann ein Lager bei Meissen. Der Mangel guter Kundschafter ließ es an allen sichern Nachrichten fehlen, und selbst Thumbs= hirn, ber sich doch in der Nahe von Eger befand, berich= tete nichts von der Ankunft des Kaisers. Herzog Ernst von Braunschweig=Grubenhagen und die übrigen Dber= sten riethen in einem beshalb ausgestellten Bedenken, der Kurfurst solle an der Elbe sich halten, bis er gewiß erfahre, in wiefern er sich auf die Bohmen verlassen und ihres Zu= zuges gewärtigen konne. Ziehe der Feind heran, so werde der Besitz bes Stromes und der meisten festen Stabte des Landes den großen Vortheil gewähren, denselben

lange aufzuhalten. Die Brude bei Meissen musse man sogleich abbrechen und die Fähren versenken; der Kurfürst felbst sen durch seine Schiffbrucke hinreichend versehen. Da= bei verhielten die Obersten ihrem Herrn nicht, daß in bem Beere eine sehrbedenkliche Stimmung herrsche. Die Soldreiter erzeigten sich wegen mangelnder Zahlung sehr unwillig und wollten nicht bleiben, und die Kostreiter (Lehnleute) ließen sich öffentlich verlauten, wenn die Spanier und das fremde Volk ins Land kommen follten, wurden sie nach Hause gehen, um Weib und Kind gegen Schändung zu beschüßen. Der Kurfürst moge baber die Vornehmsten der Landschaft zu sich fordern, und sie dahin bringen, in solcher Noth bei ihm auszuharren. \*) Solche Gesinnungen gaben in einem Kriege, wo das Da= fenn bes Staats und bes mit demfelben schon eng verschmol= zenen Glaubens auf dem Spiele stand, zu keinen großen Hoffnungen Raum.

Um 13ten Upril (1547) setzte sich der Kaiser mit seinem Bruder Ferdinand und den beiden Herzogen Moriz und August von Sachsen, von Egeraus in Bewegung. Nach einem zehntägigen Marsche erreichte er am 22sten Upril Mügeln, drei Meilen von Meissen. Auf diese Kunde ging der Kurfürst über die Elbe, ließ die Brücke bei Meissen in Brand stecken und zog sich am rechten Elbuser hinunter, in der Ubsicht, bei Wittenberg eine Stellung zu nehmen. Dieser Entschluß wurde aber, wie er zu spät gesaßt worden war, viel zu langsam in Aussührung gebracht. Schon bei Mühlberg machte der Kurfürst am 23sten Halt. Der Kaiser, der seinen Truppen einen Rasttag vergönnt hatte, ward jetzt, bei überlegner Macht, des Sieges gewiß, und wollte um jeden Preis schla-

<sup>\*)</sup> Hortleder II. III. 67.

gen. Er befahl baher, Erkundigung einzuziehen, ob es nicht Fuhrten unterhalb Meissen gebe, wo das heer über die Elbe setzen konne. 'Seine Absicht war, auf ei= nem nahern Wege als über Meissen an den Feind zu kom= men. Leute aus der Gegend berichteten, es sepen zwei bergleichen Fuhrten vorhanden, beide aber sehr gefährlich. Bald darauf melbeteber Spanische Hauptmann Salbanha, daß er bis Muhlberg vorwarts gewesen, daß der Feind dort stehe, und daß ihm selbst eine Fuhrt gezeigt worden sen, die er mit einigen Reitern versucht, aber so tief ge= funden habe, daß die Pferde zum Schwimmen gekommen. Alsbald ließ Karl ben Herzog von Alba rufen und befahl ihm, fur den folgenden Morgen alles in Bereitschaft zu setzen, um den Flußübergang entweder durch eine Fuhrt ober mittelst einer Schiffbrude zu bewerkstelligen. an demfelben Abende mußte die Artillerie und die Bruden= mannschaft aufbrechen. Um Mitternacht folgte bas Spa= nische und drei Regimenter Deutschen Fußvolkes, zulett die Reiterei, in der Marsch = Ordnung der vorhergehen= den Tage.

Beim Unbruche des Tages (es war der 24ste April) war die ganze Gegend mit einem so dichten Nebel bedeckt, daß die Züge in einander geriethen und nicht gehörig überssehen werden konnten. Karl klagte, das Wetter sew ihm immer zuwider, wenn er Angriff des Feindes beadssichtige. Aber gegen acht Uhr stieg der Nebel, und auf einer Anhöhe angekommen, erblickten sie den prachtvollen Strom. Diesseits zog sich eine mit Gebüsch besetzt Niesderung hin; das jenseitige Ufer erschien beträchtlich höher und an mehreren Stellen mit seindlichen Batterien besetzt, im Hintergrunde zeigte sich das Sächsische Lager. Der Kaiser erkannte, daß der Feind im Besitz großer Vortheile war, und daß es nicht möglich seyn werde, im

Angesicht besselben über ben Flußzu gehen, wenn man nicht seichte Stellen entbecke. Als er nun mit Ferdinand und Moriz am Wasser entlang ritt, und der letztere seine Kenntzniß des Landes aufdot, eine Fuhrt zu sinden, begegnete ihm der Herzog von Alba mit einem Müller (seinen Namen: Strauch, hat die Geschichte aufbewahrt) aus einem beznachbarten Dorse, der aus Verdruß darüber, daß ihm die Kursürstlichen seine Pferde genommen, den Ort zeizgen wollte, wo das kaiserliche Heer über die Elbe komzmen könne. Allein gerade dieser Stelle gegenüber stand der Feind mit vielen Geschüßen. Ein tieser Graben mit dem Damme einer Feldgränze gewährteihm Deckung, die Fluth ging mit Ungestüm, und in den Kähnen von einer in drei Theile aufgelöseten Schissbrücke suhren Sächsische Scharsschlichen hin und her.

Da indeß hier die vielbesprochene Stelle senn follte, zog ber Kaiser einige Kanonen und tausend Spanische Hakenschützen in das Gebusch und ließ das Feuern begin= nen. Die Sachsen erwiederten die Begrugung, und ihre Schützen in den Kähnen trafen gut. Die Spanier wurden durch den Fall vieler Kameraden so erbittert, daß sie sich bis an den halben Leib in das Wasser wagten. Da Karl nun noch tausend Hakenschützen heranzog, schien allgemach ihr Feuer den Sachsen überlegen zu wer= ben. Ein Theil der Mannschaft in den Rahnen warf sich auf den Boden, ein andrer entfloh nach dem Ufer, die Kähne trieben ein Strecke hinunter. Jest versuchten die Raiserlichen eine Schiffbrucke zu schlagen, aber die Pon= tons waren für die Breite des Stromes nicht ausreichend. "Wir follten druben die Rahne haben", fagte Karl, und alsbald erboten sich zehn Spanische Musketiere, diesel= ben zu holen. Sie sturzten sich, entkleidet, die Sabel zwischen den Zähnen, in den Fluß, schwammen trot der

feindlichen Rugeln hinüber, sprangen in die Rahne, tobteten die darin liegende Mannschaft, die kaum einige Flin= tenschuffe thun konnte, und brachten ihre Beute mit Sulfe breier andern Spanier, welche in ihrer Rustung in den Fluß gingen, zuruck; boch ertrank babei einer ber lettern. In diesem Augenblicke kam der Herzog von Alba mit der Nachricht herbei, daß die Fuhrt untersucht und ohne Ge= fahr zu durchreiten sen. Unter dem unausgesetzten Feuer ber Hakenschützen nach dem jenseitigen Uferbegann nun ber Uebergang. Seber Reiter nahm einen Fußganger zu sich aufs Pferd; ber Muller, welcher die Fuhrt gezeigt hatte, machte mit einigen Reitern des Herzogs Moriz ben Wegweiser. Dann folgte die Ungarsche und Spa= nische Reiterei, hinter derselben der Herzog von Alba mit ben Neapolitanischen Gendarmen, bann ber Herzog Moriz mit seinen Sachsen. Der Kaiser selbst mit dem Konige Ferdinand wartete am Ufer, bis der Führer zurück kam. Karl ritt auf einem kastanien = braunen Undalusischen Rosse mit karmoisinrother, goldbefranzter Sammtbecke. Um seine blanke vergoldete Ruftung truger eine karmoisin roth=seidne Feldbinde, auf dem Haupte hatte er eine große beutsche Sturmhaube und in ber Hand eine ge= waltige Lanze. Als ber Führer zurückgekommen war, folgte der Kaiser ben Vordern in ben Fluß. Das Was= fer, welches im Steigen war, ging benen, welche bie größten Pferde hatten, bis über die Knie, und selbst diese Pferbe mußten an einigen Stellen schwimmen. Um er= sehnten Ufer angekommen, entließ Rarl seinen Führer mit einem Lohne von hundert Thalern und zwei Pferden, und gab Befehl, die Schiffbrucke von beiden Seiten an einander zu legen. Bald zogen die Spanischen und die Deutschen Fußvolker auf berselben heruber. Die Ungar= sche und übrige Reiterei aber, welche ohne Brucke über das

Wasser gekommen war, hatte, nachdem sie ihre Hinters månner abgesetzt, sogleich die Verfolgung des slüchtigen Keindes begonnen.

Rurfürst Johann Friedrich hatte sich in den ersten Stunden dieses verhängnifvollen Tages in vollkommener Sicherheit geglaubt. In der Frühe erschienen Boten vom Herzoge Moriz mit dem Anerbieten, wenn er sich jett gleich dem Kaiser unterwerfe, werde der Herzog alles zu einem erwunschten Ende bringen. Johann Friedrich aber wies die Boten mit der Untwort zurud: "Der Troft, den ihr Herr ihm sende, moge fur diejenigen gut seyn, die mit dem Tode rången; noch bedurfe er solches Labsales nicht." Darauf begab er sich, baes Sonntag war, zu Mühlberg in die Kirche und hörte mit gewohnter Undacht die Predigt. Während dieser Zeit entspann sich das Ge= fecht bes Stromuberganges. Die ersten Meldungen stor= ten den frommen Kurfürsten noch nicht; er glaubte, es sen ein Plankeln, und die Predigt könne noch ausgehört werden. Darüber ging eine kostbare Zeit verloren. Als nun der Bericht kam, daß die Feinde den Uebergang er= zwängen und die Stellung am rechten Ufer verloren sen, geschah ber Aufbruch in übermäßiger Haft. Die Reiterei, etwa dritthalb tausend Mann stark, beckte ben fluchtar= tigen Zug. Als sie in der Lochauer Haibe von dem kai= serlichen Vortrabe erreicht warb, ließ der Kurfurst, in der Meinung, daß in diesem Vortrabe die ganze Macht der Feinde bestehe, Halt machen und ordnete seine Leute zum Gefecht. Er felbst, wegen Schwere feines Rorpers un= fähig, sich zu Pferde zu halten, befehligte von einem Wagen herab. Unter ihm Georg von Reckenrod, der dem Raiser wegen der Dienste, in denen er bei dem Ro= nige von Frankreich gestanden, doppelt verhaßt war. Aber jenem Vortrabe folgte schon ber Kaiser mit dem gan=

zen Heere. Ein burch Rugeln beschäbigtes Crucifix am Wege hatte ihm Unlaß gegeben, seine Soldaten zur Tapferkeit gegen die Urheber solches Frevels zu ermuntern. Mit dem Feldgeschrei: Sispania, thaten die Raiserlichen den Angriff, und nach furzem Widerstande war derselbe zu ihrem Vortheil entschieden. Von Koßdorf bis gen Kalkenburg und Beiersborf, jenseits der Lochauer Haide, ging die Flucht der Kurfurstlichen, die nun erft in großen Haufen erschlagen ober gefangen wurden. Doch hatte bei biefer Verfolgung Herzog Moriz beinahe feine Sieges= freude gebußt, indem ein kurfurstlicher Reiter sich um= wandte, ihn ergriff und ihn erlegt haben wurde, wenn der Schuß nicht versagt hatte. Johann Friedrich selbst ward von ben Seinigen auf einen großen Friefischen Bengst gesetzt und fortgeführt, aber von nachsetzenden Deutschen, Ungarn und Spaniern eingeholt. Trot seiner körper= lichen Unbeholfenheit vertheidigte er sich tapfer. Als ihn nun ein Ungar in die linke Wange gehauen hatte und bas Blut herunterfloß, rief ihm Thilo von Trodt, ein Ritter bes Herzogs Moriz, zu, sich zu ergeben. Da zog Johann Friedrich seine Ringe ab und reichte fie dem von Trobt zum Wahrzeichen, baß er sich fur seinen Gefange= nen erklåre. Trobt brachte ihn zum Herzoge von Alba, und diefer ließ es dem Raiser melden. Rarl befahl, man folle den Gefangenen vor ihn führen. Alba aber bat zu zweienmalen, daß solches nicht geschehen durfe, weil er besorgte, der Kaiser mochte sich in der ersten Sige zu un= gnabig gegen ihn erweisen. Aber beim britten Befehl mußte er gehorchen. Als nun ber Kurfurst dorthin ge= leitet ward, seufzte er tief und sprach mit einem Blicke gen Himmel: Herr Gott, erbarme bich mein, nun bin ich hier! Sein Gesicht und seine Rustung waren mit Blute bedeckt, der ganze Unblick mußte gum Mitleiden '

stimmen. Alba führte ihn an feiner Linken zum Raifer, ber mit seinem Bruder unter einer Baumgruppe hielt. Der Kurfurst griff mit einer Bewegung, als ob er auf die Knie sinken wolle, dem Kaiser nach der Hand, um sie zu kuffen, und sprach: Großmachtigster, allergnabig= ster Kaiser! Dieser aber, der sich in diesem Augenblicke erinnern mochte, wie vor siebzehn Jahren zu Augsburg der Vater dieses Gefangenen seine Hand zuruckgewiesen, entzog sie jett dem Sohne in der Demuthigung des= felben, und fiel ihm mit den Worten in die Rede: Bin ich nun Euer Kaiser? So habt Ihr mich lang nicht ge= heißen! Der Kurfurst fuhr fort: Ich bin Eurer Raiser= lichen Majeståt Gefangener, und bitte um fürstliches Ge= fångniß. Wohlan, entgegnete Rarl, das soll Euch werden, wie ihr es verdienet. Darauf sprach der Ge= fangene: Ich bin in Eurer Gewalt, macht mit mir was Ihr wollt! Konig Ferdinand sagte ihm noch: Ihr send ein feiner Mann; Ihr habt mich und meine Kinder ver= jagen und ins Elend bringen wollen. Darauf wurde er nebst dem Herzoge Ernst von Braunschweig, drei Grafen von Gleichen und einem Grafen von Beichlingen, welche mit ihm gefangen worden, dem Herzoge von Alba zur Verwahrung übergeben und in das kaiserliche Lager am Ufer der Elbe gebracht.

Dorthin zog Karl noch am Abende dieses Tages zurück. Die Kurfürstlichen hatten zwei tausend Todte und achthundert Gefangene verloren, ihr Geschütz, ihre Fahnen und alle ihre Gepäcke waren erbeutet, ihr ganzes Heer zerstreut. Der Kaiserlichen sollen nicht mehr als funfzig gefallen sehn. Zugleich ward bemerkt, daß der Strom bald nach dem Uebergange gestiegen war, so daß wenige Stunden später das Unternehmen nicht hätte bez werkstelligt werden können. Daher wandte Karl, als

er das Glück des Tages übersah, die Worte Casars: Ich kam, ich sah, ich siegte, mit der bescheidenen Abans derung auf sich an: Ich kam, ich sah, Gott siegte! In der zweitägigen Nast, die er hier dem Heere vergönnte, belohnte er die Kühnheit der zwölf Spanier, welche zuserst durch den Strom geschwommen waren, mit reichen Geschenken. Dem Brandenburgischen Kurprinzen Ioshann Georg verlieh er für die in der Schlacht erwiesene Tapserkeit den Orden des goldnen Vließes. \*) Dann zog er weiter nach Torgau, der Sommer=Residenz des Kurfürsten, der nun an seiner ehemaligen Wohnung unster Bedeckung Spanischer Hakenschüßen vorüberzog.

Am 5ten Mai stand das kaiserliche Lager vor Witztenberg bei dem Dorfe Bistriz. Nach Besichtigung der Festung erkannte Karl, daß, wenn eine Belagerung sie in seine Hand bringen solle, dieselbe lang und schwierig seyn werde.

Außer durch die Elbe, welche in einer Entfernung von vierhundert Schritt vorbeissoß, ward die Stadt durch einen seinen sehr tiesen und breiten Wassergraben, hinter diessem durch einen mit Streichwehren versehenen Wall verstheidigt. Das Schloß und fünf Basteien erschienen um so surchtbarer, als die ganze Gegend ringsum eben und alles, was von Vorstädten vorhanden gewesen, schon bei der ersten Berennung im vorigen Herbst verbrannt und nachher abgeräumt worden war. In der Stadt befand sich eine zahlreiche Besatzung, welche durch die Menge der aus der Schlacht Entsommenen beträchtlich verstärft worden war. Die Unwesenheit der Kurfürstin Sibylle mit ihren zwei Sohnen und dem Bruder ihres Gemahls mußten beitragen, den Muth einer Bürgerschaft zu beles

<sup>\*)</sup> Leuthingeri Opera ed. Kuster. p. 212.

ben, die sich mit einem stolzen Gefühl bewußt. war, daß die neue Kirche innerhalb dieser Mauern entstanden, und daß die Bürger Wittenbergs durch ihre Unhänglichkeit an die Person Luthers und durch ihren Gifer fur feine Sache nicht eben ben kleinsten Untheil an dem Bestehen und großen Erfolge bes Kirchenzwistes gehabt hatten. Von diesem Stande der Dinge hatte der Kaiser durch einen Spanischen Hauptmann Kundschaft erlangt, der mit einer Botschaft bes gefangenen Kurfursten an dessen Ge= mahlin und Kinder, als Trommelschläger verkleidet, in die Stadt geschickt worden war, und den die Wittenber= ger die Starke ihrer Basteien und die Menge ihres Ge= schützes und ihrer Vorrathe absichtlich hatten sehen lassen. Bu den Belagerungsarbeiten wurden funfzehntausend Schanzarbeiter erforderlich geachtet. Herzog Moriz sollte bieselben, nebst dem nothigen Geschut, von Dresden ber= beischaffen; es kamen deren aber nur dreihundert, viel= leicht, weil dem Herzoge selbst nicht allzu viel daran gele= gen war, ben Raifer im Besitze Wittenbergs zu sehen.

Unter diesen Umstånden gedachte der Kaiser, daß er den Mann, welchem die Stadt gehöre, in seiner Hand habe, und ließ den Kursürsten auffordern, er solle den Seinigen die Uebergade befehlen. Johann Friedrich aber weigerte sich, auch als diese Botschaft als Befehl bei Toedesstrase wiederholt ward. "Es stehe keineswegs bei ihm, mit Wittenberg nach seinem Willen zu versahren. Seine Majestat möge selbst mit den Bürgern und den Befehlshabern einen Vertrag unterhandeln. Daß ihm desehalb mit dem Tode gedroht werde, könne dazu nicht helsen, da das Unglück, welches ihn in Seiner Majestat Hände gebracht, ihm den Muth nicht genommen, welscher zeitlichen Verstrickungen nicht unterworfen sey." Diese Untwurt reizte den Kaiser zum Jorn. Was ihm

als Ausbruck hochherziger und preiswurdiger Gesinnung erschienen ware, wenn er es bei einem Geschichtschreiber gelesen hatte, dunkte ihm, ba er selbst der Zuruckgewies sene war, Aeußerung strafbaren Tropes. Es fehlte nicht an solchen, welche ihm bemerkbar machten, es bedurfe eines schreckenden Beispieles, wenn der Aufruhr gånzlich zu Boden geschlagen werden und nicht von Neuem fein Haupt erheben solle. König Ferdinand, der seine Bohmen im Sinne hatte, soll im Rathe des Kaisers dieser Meinung gewesen seyn, dagegen der Marquis von Saluzzo berselben widersprochen und gesagt haben, der Raiser solle ben Rurfursten als einen Schatz halten. Die Hinrichtung desselben werde die ganze Deutsche Nation wider ihn aufbringen. \*) Bei der Stimmung des Rai= fers siegte aber, fur den Augenblick, die hartere Meinung, und in Folge des gefaßten Beschlusses wurde das Todes= urtheil gesprochen. \*\*) Dasselbe lautete also: "Nachdem

- \*) Nach der Erzählung Sastrowe's, der damals im kaiserlichen Lager war, und also wenigstens die dort umgehenden Gerüchte ersuhr. Sastrowe's eigene Lebensbeschreibung, herausgegeben von Mohnike. Thl. II. B. 1. Kap. 5. D'Avila erzählt, daß mehrere für die Hinrichtung gestimmt, nennt aber Niemand.
- \*\*) Diese Darstellung der Sache ist nach dem Bericht des Hieronymus Faletus gefaßt, und nach derselben die aus Arnoldi Vita Mauritii apud Menken III. p. 1214. gefloßne, selbst von Woltmann aufgenommene Erzählung zu berichtigen, daß der Kaiser ohne Weiteres gleich nach Anfang der Berennung einen Herold in die Stadt geschickt habe, um der Kurfürstin anzufündigen, wenn die Uebergabe nicht erfolge, werde er das Haupt ihres Gemahls auf einer Schüssel ihr zusenden. Daß eine derzgleichen Botschaft nicht statt gefunden, bezeugt das Stillschweis gen Bugenhagens in seinem Bericht von den damaligen Vorgängen in Wittenberg. (Hortleber II. III. C. 73.) Bugenhagen erzählt alle Schreckensmomente, die er bei dieser Gelegen:

Johann Friedrich, ber sich einen Berzog von Sachsen nenne, wegen seiner vielfältigen offenbaren landfriedens= bruchigen Thaten, auch Berachtung und Verletzung Rai= serlicher Majeståt, als ungehorsamer, untreuer, pflicht= und eidbrüchiger Rebell in des heiligen Reichs Ucht sammt ben Strafen bes allerhöchsten, erschrecklichsten Lasters ber beleidigten Majestät gefallen, erkannt und erklärt wor= den, hierauf in eigner Person mit seinem Kriegsvolke zu Roß und zu Fuß sich erhoben und gegen die kaiserliche Person, seine von Gott verordnete, ordentliche, hochste weltliche Dbrigkeit ins Feld gezogen, thatliche und feind= liche Handlungen vorgenommen, und sich daran nicht fåttigen lassen, sondern auch allerlei Schand' und Schmachschriften ausgehen lassen, darin die Raiserliche Person zum beschwerlichsten angegriffen, verachtet und beleidiget, er auch die Kaiserliche Wurde und Hoheit zu entziehen unterstanden und so viel an ihm sen, wirklich entzogen habe, nachdem derfelbe nun vermittelst gottlicher Gnade geschlagen und personlich gefangen worden, und Seine Majeståt entschlossen sen, sich als einen gerechten Raiser zu erweisen; so erkenne, erklare und spreche sie aus Kaiserlicher Machtvollkommenheit wissentlich, daß bemeldeter Hans Kriedrich der Aechter, ihm zur Bestrafung und andern zu einem Erempel, durch das Schwerdt vom Leben zum naturlichen Gericht gebracht werden folle, und befehle hiermit den Offizialen und Befehls= habern, ihn auf die dazu im Felde aufgerichtete Wahl=

heit gehabt hat, auch die Worte, welche er bei der Nachricht von der Gefangenschaft des Kurfürsten zu seiner Frau gesagt, und wie die Kurfürstin bei dem Beginnen des Schießens aus der Stadt gerufen: Uch Gott, mein Mann! Aber von der Unkunft des Herolds und der kaiserlichen Todesbotschaft erwähnt er nichts.

statt zu führen und daselbst dieses Erkenntniß wirklich zu vollziehen."

Als dasselbe dem Kurfürsten (am 10ten Mai) vor= gelesen ward, zeigte er gute Fassung. "Der Kaiser wird gnådiger mit mir verfahren, fagte er. Rann es aber nicht anders senn, so bitte ich, mir den Tag meines To= bes vorher anzuzeigen, damit ich meiner Gemahlin und meinen Söhnen noch die erforderlichen Mittheilungen machen kann." Dann setzte er die Schachpartie fort, welche er mit seinem Ungludsgefährten, bem Berzoge von Braunschweig, angefangen hatte. Der Kaiser selbst schwankte in seinem Entschlusse. Db damals Herzog Moriz fur Johann Friedrich gesprochen, hat der Spani= sche Geschichtschreiber, welcher in diesen Begebenheiten dem Raiser nahe gewesen, nicht berichtet; doch ist es wahr= scheinlich, da es dem Berzoge nicht angenehm senn konnte, feinen Stammvetter auf dem Blutgerufte fterben zu feben. Ungelegentlicher aber traten zwei andere Fürsprecher für Johann Friedrich ein.

Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, welcher seit acht Jahren sein Kirchenwesen nach Luthers Grundsähen eingerichtet, den Beitritt zum Schmalkaldischen Bunde aber beharrlich verweigert und beim Ausbruche des Krieges den Sohn und den Bruder mit Hülfsvölkern zum kaiserlichen Heere geschickt hatte, war auf die erste Nachricht von dem Unglücke seines Glaubensverwandten und Nachbars herbeigeeilt, um sich für ihn zu verwenden. In gleicher Absicht erschien auch Herzog Wilhelm von Cleve, der Bruder der Gemahlin des Kurfürsten, einst in ähnlicher trauriger Lage, nun aber, seitdem er durch die Baiersche Heirath mit Desterreich verschwägert worden, bei Karl in besonderer Gunst. Es konnte diessen Bermittlern nicht schwerseyn, dem Kaiser das Unnüße

und Zwedwidrige ber beabsichtigten Hinrichtung begreif= lich zu machen. \*) Selbst wenn Karl den Plan gehabt håtte, die ganze bisherige Verfassung des Reichs abzuschaffen, und sich zum Alleinherrn in Deutschland zu machen, ware es, um die Verwirklichung dieses Vorhabens einzuleiten, zwar rathsam gewesen, das zeitherige Kur= fürstenthum Sachsen als ein der Krone beimgefallenes Lehn für sich zu behalten, immer jedoch etwas sehr Gewagtes, die Nation durch das Schauspiel einer solchen barba= rischen Gewalthandlung wider sich zu empören. Ein Schreckensherrscher hatte indeß vermeinen konnen, auf biesem Wege die Gemuther in stummen Gehorsam zu versetzen. Da aber Karl jenen Plan gar nicht hatte, fon= bern schon am 6ten May einen neuen Reichstag nach Ulm ausschrieb, da er das eroberte Sachsenland nebst ber Kurwurde schon dem Herzoge Moriz verheißen, den= selben auch in seinen Erlassen an die Landstånde von Sachsen und Brandenburg \*\*) schon als Kurfürsten und Erzmarschall bezeichnet hatte; so ware es in der That et= was hochst Widersinniges gewesen, ohne Noth eine Blut= that zu vollbringen, deren Vorwurf ihm allein, beren Vortheil einem andern zufallen mußte. Schon die bloße, vielleicht nur vorgegebene Absicht ist seinem Ruhme nicht zuträglich gewesen; wie wurde die Nachwelt urtheilen, wenn das Haupt Johann Friedrichs wirklich unter dem Henkerbeile gefallen ware?

Bei der natürlichen, zur Milde geneigten Sinnes= art des Kaisers gewannen die Vorstellungen der beiden Vermittler bald die Oberhand über die Kathschläge der=

<sup>\*)</sup> Leuthinger (edit. Kusteri p. 209.) liefert eine lange Ubmahnungsrebe, welche, nach seiner Ungabe, der Kurfürst an den Kaiser gehalten haben soll.

<sup>\*\*)</sup> Ulm ben 31sten Januar 1547. Hortleber II, III. c. 63.

jenigen, die seine Aufwallung gegen den Gefangenen gesteigert hatten. Auch Sachsischer Seits bezeigte man sich nachgiebiger, als vorher, da man noch auf die Hulfe des Landgrafen gerechnet hatte. Der Kurfürstliche Hof= rath Eberhard von Thann war zu diesem Behufe nach Cas= sel gesandt worden, und berichtete am 10ten Mai an den åltesten Sohn des Kurfürsten, Herzog Johann Friedrich ben Mittlern, aus Gotha, daß ber Landgraf, ber bei seiner Unkunft auf der Jagd gewesen und ihn daher erst am an= dern Morgen vorgelassen, der Kurfürstlichen Familie sein driftliches Mitleiden vermelden und ihrrathen laffe, ver= tragsweise Frieden und Erledigung zu erlangen. Der Landgraf werbe es zwar lieber sehen, daß der Kur= fürst bei allen Dignitaten, Landen und Leuten bleibe, bedenke aber doch, daß es besser und bequemer senn mochte, etwas bavon fahren zu lassen, als ewiglich gefangen zu sigen, und die Unterthanen in ihrer Beschwerung, Schande und Schmach, die der Feind ihnen zufüge, steden zu lassen. Gott habe viele Mittel und Wege, badurch er Ihrer Kurfürstlichen Gnaden und deren Erben zukünftiger Zeit zu solchen verlornen Dignitaten, Landen und Leu= ten und auch wohl zu einem Mehreren wiederum verhel'= fen könne, wie denn dies allenthalben in der heiligen Schrift, in den Hiftorien, auch bei diesen Zeiten mit der ganzen Pfalz und bem von Sidingen viele Erempel vorhanden; benn Gottes Hand, welche diesen erniedrige und jenen erhöhe, sen noch nicht abgekürzt. Der beshalb an= zuknupfenden Unterhandlung solle durch Besetzung und Vertheidigung der Festungen Wittenberg und Gotha Nach= bruck gegeben werden, wenn aber Gotha belagert werden follte, der Herzog sich dort nicht einschließen lassen, fon= bern sich nach Braunschweig wenden. Was den Land= grafen selbst anbetreffe, so stehe berselbe in Unterhand=

lung und ungewisser Hoffnung, sich mit dem Raiser zu vertragen. In keinem Falle werde er sich bewegen lassen, gegen die disherigen Bundesverwandten zu handeln; doch könne er ihnen jetzt auch nicht helsen, da er sein Kriegs= volk gegen die Wetterauischen Grafen beisammen halten musse. Er hoffe aber, Gott solle es förderlich zu besserer Gelegenheit schicken. \*)

Dieser Bericht benahm der Kursurstlichen Familie alle Hoffnung, und die Mittheilungen, welche zwischen ihr und den Vermittlern und durch diese mit dem gefange= nen Kursursten statt fanden, konnten sonach der Unter= handlung nicht anders als förderlich seyn. Um 18ten Mai kam dieselbe zum Schlusse, und ein Vertrag, der in der Geschichte unter dem Namen der Wittenbergischen Kapitulation bekannt ist, wurde Tages darauf vom Kaisser und von Johann Friedrich unterzeichnet.

Die Bebingungen waren freilich hart. Der Kursfürst, der in diesem Vertrage nur als Johann Friedrich der Aeltere von Sachsen bezeichnet ward, überließ alle Rechte und Ansprüche auf sein Fürstenthum gänzlich zu des Kaisers Händen. Die Festungen Wittenberg und Gotha sollten mit allem Geschütz und dem dritten Theil der Lebensmittel übergeben werden; die übrigen bewegzlichen Güter in den Schlössern sollten dem Kursürsten und seinen Kindern verbleiben, alle dahin geslüchtete Habe den Eigenthümern unversehrt erhalten werden, die Besatzungen mit Zurücklassung ihrer Fahnen sich heimlich wegmachen dürsen. Johann Friedrich versprach, in der Folge keine Festungen ohne des Kaisers Vorwissen mehr anzulegen. Der Markgraf Albrecht von Brandenburg sollte sogleich in Freiheit gesetzt und alles von dem Kurz

<sup>\*)</sup> Hortleder II, III. S. 579. u. f.

fürsten seinen Nachbarn Abgedrungene zurückgegeben wer= ben; bagegen auch Herzog Ernst von Braunschweig, nach= bem er dem Raiser einen Fußfall gethan, seine Freiheit er= halten. Auf Magdeburg, Halberstadt und Halle an der Saale gab Johann Friedrich allen Unspruch auf; er ließ fich gefallen, dem Kammergericht, welches der Kaiser im Reich zu guter Ruh und Einigkeit, auch zur Verwaltung ber Justig, verordnen werde, Gehorsam zu leisten und zu dessen Unterhaltung beizutragen; er versprach, sich aller Bundniß und Practifen mit den Feinden des Raifers und des Römischen Königs innerhalb und außerhalb Deutscher Nation, auch mit den Unterthanen beider Majestäten, ganzlich zu entschlagen, und beren keinerlei neue aufzu= richten, gegen Niemand beshalb, weil derselbe fur ben Kaiser gewesen, namentlich gegen ben Konig von Danes mark, keine Beschwerung vorzunehmen; ferner alles bas, was der Kaiserzu Wohlfahrt, Ruhe und Einigkeit Deut= scher Nation auf kunftigem ober andern Reichstagen, mit Theilnahme der Stande des heiligen Reichs vornehmen werde, festiglich zu halten, endlich in die Erledigung des gefangenen Herzogs Heinrich von Braunschweig und beffen Sohnes zu willigen und sich gegen die Personen und Guter berfelben feiner Forderung anzumaßen. Was feine Lånder betraf, so wurden dieselben als eingezogene und theils dem Romischen Könige, theils dem Herzoge Moriz geschenkte Guter betrachtet, und der lettere nur verbind= lich gemacht, ben Kindern des Gefangenen ein jahrliches Einkommen von funfzigtaufend Gulben, den Gulden zu ein und zwanzig Groschen gerechnet, zu gewähren und in Erstattung berselben eine Anzahl von Städten, Flecken und Aemtern einzuräumen, von welcher die Urkunde ein genaues Verzeichniß enthalt. Eisenach, Weimar und Jena waren die vornehmsten derfelben. Außerdem follten

bie Kinder bes Gefangenen auch Gotha, nach Einreißung ber Festungswerke, wieder erhalten; auch wollte der Kai= ser gestatten, daß den gedachten Kindern die Lehnschaft Salfeld, obwohl dieselbe als von der Krone Bohmen her= ruhrend rechtmäßig verfallen und confiscirt sen, verbleibe; besgleichen das Umt Coburg dem Bruder des Gefangenen, Johann Ernst, der jedoch zur Strafe seiner Rebellion von dem Leibgedinge anstatt der früher bezogenen vierzehntau= fend Gulben nur siebentausend beziehen sollte. Auf diese Mittel erklarte sich ber Kaiser zufrieden, daß die Lebens= strafe, welche der Gefangene wegen der geübten Rebellion verdient habe, dahin verwandelt werde, daß er am Hofe Seiner Majeståt oder ihres geliebten Sohnes, des Prin= zen von Spanien, so lange es Seiner Majestat gefällig, bleibe. Daraufsolle er Gelübde thun, daß er, wiewohl er unter Verwahrung stehe, sich boch nicht weniger Glau= ben zu halten für schuldig erachte, als ob er frei und ohne Verwahrung gelassen wurde. Ausgeschlossen wurden von bem Vertrage ber Graf Albrecht von Mannsfeld nebst seinen Kindern, der vormals vom Kaiser zu Metz begnabigte Graf Hubrecht von Beichlingen, ber Rheingraf, ber von Reckrod, der von Thumshirn, wenn derselbe nicht innerhalb eines Monats seine Truppen abdanke, endlich alle diejenigen, welche sich ben vorstehenden Artikelnetwa widersetzen möchten. \*)

Des Concils und der ganzen Religionssache geschieht in der Urkunde des Vertrages keine Erwähnung. Zwar hatte die Unterwerfung unter die zum Wohle des Reichs zu fassenden Beschlüsse des Kaisers auch auf die Beschlüsse des Concils ausgedehnt werden sollen; als aber der Kurssürst erklärte, daß er sich dieses nimmermehr gefallen lass

<sup>\*)</sup> Das Dokument steht bei Hortleber II. III. S. 582 — 586. Aus diesen bei Weichselbaumer, Glasen und andern.

sen und lieber das Aergste erdulden werde, durchstrich Karl eigenhändig diesen Artikel. \*)

Bierauf ließ ber Kurfurst seinen Bruber Johann Ernst und seinen Sohn nebst mehrern Rathen zu sich ins Lager bescheiben. Nach ihrer Zuruckfunft in die Stadt wurde verkundigt, ber Kurfurst habe die Stadt dem Rai= fer übergeben und fordere die Einwohner auf, sich dem zu fügen. Der Kaiser wolle Frieden gewähren und ihr gnådiger Herr senn. Sie sollten bei ihrer Religion nach der Augsburgischen Confession bleiben können. Wer Wittenberg verlassen wolle, konne es thun und alle seine Sachen mitnehmen; wer bleiben wolle, konne auf ben Schutz bes Kaisers rechnen; alle Ausgewanderten könnten sicher zurückkehren. \*\*) Diese Verkundigung er= regte großes Bedenken sowohl bei dem Kriegsvolk als bei ber Burgerschaft. Der Befehlshaber, ein tapferer Mann, \*\*\*) berechnete die Lange des Widerstandes, den er mit seiner starken Besatzung in einer so wohl verfehe= nen Festung zu leisten im Stande sen; unter ber Burger= schaft waren viele theils aus stolzem Selbstgefühl, theils aus Beforgniß vor bem Drucke, ben bie Besetzung ber Stadt durch Spanische und Ungarsche Truppen über sie bringen werde, gegen die Uebergabe gestimmt. dem Unfange des Kirchenstreits waren sie gewohnt, die theologischen Wortführer besselben auch in Staatshandeln

<sup>\*)</sup> Sleidan lib. XIX. p. 17. Desgleichen Lambertus Hortensius lib. VII. p. 192.

<sup>\*\*)</sup> Bugenhagens wahrhaftige Historia, wie es uns zu Wittenberg ergangen. Hortleber II. Ill. c. 73.

<sup>\*\*\*)</sup> Razenberger (in Arnolds Kirchen = und Kehergeschichte Tht. III. S. 383. der Frankfurter Ausgabe) nennt ihn Erasmum, eis nen hochmüthigen Meißnischen Ebelmann und einen rechteu Studentenfeind.

thåtig zu sehen. Iwar hatte die Universität schon im vorigen Winter sich aufgelöst und Melanchthon, der nach Luthers Tode für den ersten Mann derselben galt, in Zerbst eine Zusluchtstätte gesucht; doch war außer einisgen Professoren geringern Unsehens Johann Bugenhagen, der zugleich Pfarrer der Hauptkirche war, zurückgebliesben, nachdem er die Besorgniß, als Luthers Freund und Sehülfe die besondere Ausmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen, und die daher entspringende Versuchung, seine Heerde im Stiche zu lassen, glücklich überwunden hatte. \*)

\*) Von unsern Bürgern zog Niemand weg, sondern wir blieben alle zusammen, Hirten und Schaafe, im Namen unsers Herrn Jesu Christi. Unser etliche aber sendeten Weib und Kind von uns, allein darumb, daß sie uns im Erschrecken nicht mit Schregen ver= taubeten, und nicht mit uns umkamen, so es Gott zu den Rothen hatte lassen kommen, ließen sie aberbald wieder zu uns kom= men, denn sie wollten nicht von uns bleiben. Unsere Predigten in beiden Kirchen und Bermahnungen zum Gebet gingen ftark wider den Teufel, das war unser geistlicher Krieg. uns erhalten bis nun her, er gebe Gnabe fortan. Der Teufel aber brachte hierin ein erschrecklich Gerüchte, und verschaffte, daß mir bose Briefe wurden geschrieben, auch andern frommen Leus ten, die ich mußte lefen, daß man biese Stadt wurde schleifen und Doctor Pommeranum zerhacken, bag man fich mit ben Studen werfen möchte. Ich sprach aber: Rein Teufel, mit der Weise bringstu mich nicht weg, und ermahnte von der Kanzel, daß sie sich nicht sollten bekummern um solche Zeitung. Der Teufel, sprach ich, hat sich beschissen. Diese Sache ist nicht in seiner, sondern in Gottes Sand. Dem wollen wir's mit unserm Gebet empfehlen, er wird es wohl machen. Darnad, besonders da Raiserliche Majestät nicht ferne von und war, versuchte mich der Teufel mit einem Beiligenschein, ich mochte getobtet werben, fo ware doch Niemand damit geholfen, daß ich hie bei der Rirchen blieben ware. So ich aber eine kleine Zeit verwiche, so konnte ich hernachmals wieder zu meiner Kirche kommen. — Aber ich lief zu Gott mit meinem Gebet, und rathschlagte mit ihm, ba ward ich bald umgewandt, Gott sen gelebt, daß ich gedachte,

Bu biesem kamen bie Burger und trugen ihm vor: "Sie hatten gesehen, wie graulich die Spanier das Land um Wittenberg her mit Morden, Plundern, Berjagen, bazu mit Abbrennen ber leeren Hauser, zugerichtet. Sie besorgten, man werde ihnen nicht halten, was man zu= fage, und wollten baher die Stadt nicht aufgeben, son= dern sich wehren bis auf den letten Mann, damit ihnen die fremde, unzüchtige, rauberische und morderische Nation nicht die Weiber und Kinder schände, und plundere und morde, wie braußen im Lande. Deshalb baten fie ihn, an den Kurfursten draußen zu schreiben, daß er die Stadt nicht aufgeben solle." Bugenhagen suchte ihnen dieses Begehr auszureden, die Burger bestanden aber barauf, und verlangten endlich, da er auf seiner Weigerung be= harrte, er solle das Volk mit Glockenlauten in die Kirche fordern und zum Gebet ermahnen, auf daß Gott selbst in diesen Nothen guten Rath ertheilen wolle. Bugenhagen willfahrte und sprach nun von der Kanzel zum Volk, nicht wie ein Prediger, sondern wie ein Redner auf dem Rathhause. "Lieben Freunde, unsere Burger haben folches von mir gefordert, denen habe ich's abgeschlagen, und kann in dieser Sache nicht rathen, daß man diese Stadt sollte aufgeben; denn mochte es übel gerathen, so mußte ich die Schuld haben. Ich kann auch nicht rathen, daß man diese Stadt nicht sollte aufgeben, denn solches mochte

will mich Gott dieser Kirchen verwahren, so kann er's wohl thun, wenn ich gleich hie bleibe, und ich mochte mit meinem Wegreisen ein Aergerniß anrichten, daß unsere Mißgonner würden schreien, wir verließen in der Noth unsere Kirchen, und sprach zum himm=lischen Bater: Dein Wille geschehe. Johann Bugenhagens Pommer's wahrhaftige Historia, wie es uns zu Wittenberg in der Stadt ergangen. Hortleder II. III. c. 73.

auch übel gerathen, so mußte ich die Schulb haben. Weil wir nun nicht wissen, was wir in dieser Noth thun sol= Ien, so haben wir allein bas noch im Vorrath, lieber himmlischer Vater, daß wir unsere Augen aufschlagen zu bir in den Himmel. Alles, worauf sich die Menschen verlassen, das haben wir vorher reichlich gehabt, wir sind aber daburch verdorben. Und daß wir gar keinen Troft, in keiner Creatur ober Menschenwerken follten haben, so hast du uns auch genommen unsern lieben Herrn den Kur= fürsten. So danken wir nun, lieber himmlischer Bater, beiner Gnade, daß du uns mit dieser vaterlichen Strafe bahin gedrungen hast, daß wir uns allein verlassen auf beine Barmherzigkeit in Christo Jesu, wie du von uns forderst imersten Gebote. Dahast du, lieber himmlischer Vater, was du von uns haben willst. Darum, weil bir unsere Noth allein zu Thuren kommen ift, so halt mit Gnaden wohl Haus gegen beine armen Kinder, und sey mit beinem heiligen Geiste bei unferm Kurfursten und bei uns, daß du guten Rath gebest, damit wir errettet wers ben." Da fiel alles Volk und die Kinder auf die Knie, und beteten so ernstlich, daß der Prediger und auch andere es im Geist fühleten, Gott habe ihres Gebetes sich angenommen. Einige, auch gelehrte Leute, bie aus der Rirchegingen, sprachen: Nun kann unsere Sache nicht bose werden, denn wir haben's Gott alleine gar in die Sand gegeben.

Am Himmelfahrtstage (den 19ten May) erließ der Kurfürst unter dem Titel: Johann Friedrich Herzog von Sachsen der Aeltere, eine Aufforderung an das in der Festung besindliche Kriegsvolk, den Besehlen, welche sein Bruder und sein Sohn auf sein Gebot überbracht, mit Aufgebung und Käumung der Stadt dergestalt Geshorsam zu leisten, daß es bis nächsten Montag (den

25sten) ausgezogen sey. Er entband dasselbe zugleich aller ihm geleisteten Eide und Pflichten. \*) Den Bürgern rieth er, sich nicht durch unnühen Widerstand unglücklich zu machen, sondern der Zusage des Kaisers zu trauen, da Seine Majestät solche gewiß halten werde. Darauf schickten die Bürger Abgeordnete an den Kaiser, und haten, daß kein Volk von fremden Nationen in die Stadt gelegt werden möchte. Karl bewilligte diese Bitte ohne Bedenken. "Es sollen nur Deutsche in Eure Stadt kommen, sagte er. Wann andre hineinwollen, die wir nicht senden, so müßt Ihr sie nicht einlassen."

Das Kriegsvolk zeigte sich weniger fügsam. theilte sich in Parteien, beren eine aus ber Stadt fallen und den Kurfürsten mit Gewalt aus den Handen bes Feindes reißen wollte, die andere tobte gegen seine feigherzigen Befehle. Um Ende aber ließen sich beide durch das Unerbieten des Herzogs Moriz, daß ihnen ihr ruckståndiger Sold ganz ausgezahlt werden solle, zufrie= den stellen. Das hierzu erforderliche Geld wurde in der Eil aus dem kurfurstlichen Silbergeschirr geschlagen. \*\*) Darauf zog am bestimmten Tage, Montags ben 23sten Mai, die Besatung aus Wittenberg. Es waren 3000 Kußknechte und 200 Reiter. Bur Verwirklichung des ihnen ertheilten Befehls, sich aufzulosen, hielt man es fur hinreichend, ihnen Trommeln und Fah= nen, die Sinnbilder ihrer friegerischen Bereinigung, ab= zunehmen. Nachmittags zogen die Kaiserlichen ein, nach

THE BUILD ON ST

<sup>\*)</sup> Hortleber II. III. c. 70. S. 576.

<sup>\*\*)</sup> Bei Austheilung der großen Klippstücke, welche in Folge dieser eilfertigen Prágung ausgetheilt wurden, außerte einer der Kursfürstlichen Kriegsräthe: So muß man die Fürstenlehren kriegen. Und ein anderer: Die Fürsten wollen kriegen und habens nicht gelernt. Bugenhagen bei Hortleber.

dem Versprechen Karls lauter Deutsche. Der Oberst Madruzzi, den er zum Commandanten ernannte, war zwar ein Wälscher, sprach aber deutsch, und erwarb sich durch wohlwollendes Betragen die Liebe der Bewohner.

Um Tage barauf kam die Kurfurstin Sibylle heraus in das Lager, um bei dem Kaiser eine Furbitte fur ihren Gemahl zu thun. Sie war begleitet von ihrem Schwa= ger Herzog Johann Ernst und deffen Gemahlin Ratha= rine, ber Schwester bes Herzogs Ernst von Braunschweig, und einem ihrer Sohne. Bei ihrer Ankunft im Lager gingen die Sohne des Romischen Konigs, der Rurfurst von Brandenburg und andere Fürsten mit ihr. Als sie vor den Raiser geführt worden war, fiel sie weinend vor ihm auf die Knie, Karl aber hob fie fogleich auf und em= pfing sie eben so, wie er in den Tagen ihres Gludes gethan haben wurde. Darauf sprach sie: "Allergnabigster Rai= fer! Mein Gemahl hat gefehlt. Er hat sein Gluck ge= gen Ew. Kaiserliche Majestat Macht und Herrlichkeit nicht richtig erwogen. Meine Kinder sind nun unglud= lich, wenn Ew. Majeståt nicht Gnade gewähren, und sich der Dienste erinnern, welche die Vorfahren meines Gemahls Ew. Majeståt geleistet." Der Kaiser erwie= berte höfliche Worte. "Bon dem Einkommen, welches festgesetzt worden, wurden ihre Kinder anständig leben konnen. Ihr selbst bleibe ihr Leibgedinge. Fur bas Leben ihres Gemahls habe sie nichts zu fürchten, da aus Rucksicht auf sie bie Strenge der Reichsgesetze gegen die, welche gegen die oberherrliche Gewalt sich erhoben, nicht zur Unwendung gekommen sey. " Die Bitte, daß ihrem Gemable vergonnt werden moge, bei ihr in Sachsen zu leben, schlug er mit Berufung auf wichtige Staatsgrunde ab, bewilligte aber, daß sie selbst den Kurfursten in fei= nem Gewahrsam besuchen, und daß dieser die Pfingst= feiertage bei ihr auf dem Schlosse in Wittenberg zubringen durfe.

Um folgenden Tage Nachmittags \*) kam ber Rai= fer, von vielen Trabanten begleitet, in die Stadt, um ber Rurfürstin seinen Gegenbesuch zu machen. Als er beim Vorüberreiten an der Pfarrkirche, wo Bugenhagen Prediger war, ein altes Kreuzgemalde erblickte, entblößte er bas Haupt, und die Herren seines Gefolges thaten Es wurde nach den Schlusseln der Kirche besaleichen. gefragt; da aber der Ruster nicht gleich vorhanden war, ritt der vornehme Bug weiter, um die Stadt und Festung zu besehen. Auf dem Schlosse trostete Karl die Kurfur= stin mit vielen freundlichen Worten ihres Gemahls we= gen, und ließ sich bann die Schloßkirche zeigen, in welder mit den beiden Kurfursten, Friedrich dem Weisen, ber diese Kirche erbaut, und Johann dem Beständigen, ben Karl vor siebzehn Jahren in Augsburg gesehen, auch Luther begraben worden war. Der Kaiser betrachtete biese Statte voll ernster Gebanken. Gin Bierteljahrhunbert war verflossen, seit der Mann, der in diesem Grabe lag, zu Worms vor seinem Throne gestanden, und bie endlosen Verwickelungen begonnen hatte, durch welche feine ganze Regierung zu einem unentwirrbaren Knäuel von Verdrußlichkeiten, Rlagen und Migverhaltniffen ver= strickt worden war. Die Nachwelt freilich legt das welt= historische Gewicht in die Wagschale, und berechnet, wie bedeutsam für die gesammte Entwickelung der Deutschen Nation die Regierung Kaiser Karls bes Fünften vornehm= lich burch den von Luther erregten Handel geworden: Karl selbst aber mochte in diesem Augenblicke wohl eher

<sup>\*)</sup> Mittwoch vor Pfingsten (am 25sten Mai), um Zeigers vier, nach Bugenhagens Bericht bei Hortleber II. 111. S. 575.

an die Miggefühle gedenken, welche ihm die Trennung der Kirche, die Bergeblichkeit der Ausschnungsversuche, das Wehklagen der Beraubten und die vielfachen ihm selbst baraus erwachsenen Krankungen bereitet hatten. Da soll der Herzog von Alba und Antonius Perrenotti, Bi= schof von Arras, der Sohn Granvella's, geaußert haben, die Gebeine dieses Erzketzers mußten ausgegraben und ins Keuer geworfen werden, worauf Karl erwiedert: Lasset ihn liegen, er hat seinen Richter! Und auf ferneres "Ich führe Krieg mit den Lebenden, nicht Unhalten: mit den Todten."\*) Darauf, als er vernahm, seit dem Tage, an welchem das Schloß von seinen Truppen besetzt worden, werde kein Gottesdienst mehr in der Kirche gehalten, fagte er: "Werrichtet uns das an? Geschieht folches in unserm Namen, so thut man uns keinen Ge-Haben wir boch nichts gewandelt in der fallen daran. Religion in den Oberdeutschen Landen, warum sollten wir es hier thun?" Auf dieses Wort wurde in der Schloß= firche des folgenden Tages wieder gepredigt und gesungen, wie zuvor. In der Pfarrkirche hatte Bugenhagen den Gottesbienst nicht erst eingestellt; durch die Runde von des Kaisers Aeußerung ward er noch mehr ermuthigt. Er versichert, in der Pfingstwoche habe er alle Tage aus der Pfingstgeschichte gepredigt, was für ein Unterschied sen zwischen dem evangelischen und des Papstes Glauben, und das kaiserliche Kriegsvolk, welches in der Kirche gewesen, aufgefordert, sie sollten es treulich nachsagen, daß hier so und nicht anders gelehrt werde. Er habe aber auch nicht unterlassen, eines Tages in ber Predigt bas Volk zum Danke gegen Gott fur die gnabige Errettung und

<sup>\*)</sup> Luthers Werke Altenburgische Ausgabe Th. IX. S. 1581. aus Zenocar von Schauenburg (p. 38.) und Chriacus Spangenberg's Abelsspiegel.

gegen den Kaiser zu ermahnen, der ihnen Frieden ge= geben, die Religion nicht anfechte, und kein Volk von fremden Nationen in die Stadt gelegt habe. Alle diese Tage håtten vier bis funf Spanier in einem Gestühle bei dem Altare gestanden, und ehrerbietig zugehört, da am Festgottesbienst figurirte Musik aufgeführt, vom Geist= lichen lateinisch am Altare gesungen, nach der Predigt aber die Prafation und das Sanctus lateinisch, dann die Communion mit Gebeten und Gefängen in deutscher Sprache gehalten worden sey. Damals horte Bugenha= gen mit einem gar freudigen Gefühle erzählen, ber Raiser habe im Lager in Gegenwart von Fürsten und Bothschaf= tern sich geaußert: "Wir haben's in diesen Landen viel anders gefunden, benn uns gesagt ist. " \*) Doch hatten Parteigeist und Sectenhaß zu tiefe Wurzeln geschlagen, um sich auf die Dauer zu einer gemäßigten Beurtheilung bes fremden Glaubens umstimmen zu lassen. "Wir kon= nen uns darauf nicht verlassen, setzte er spåter bei Abfas= fung seines Berichtes, als der Raiser weit von Witten= berg war, hinzu. Wir wissen wohl, was in Apocalypsi und Daniel geschrieben steht. Die Sache des Evangelii Jesu Christi bei uns hat Gott erwecket; der wird sie, vor dem jungsten Tage, wohl hinausfuhren, bis daß wir aufgeführt werden zu Christo in der Luft, und kriegen unsern ewigen Ostertag. Inmittelst wollen wir bitten Gott im Namen unsers Herrn Jesu Chriffi, daß er des Papstes Teufelslehren und Abgötterei zu Schanden

<sup>\*)</sup> Vielleicht bezog sich diese Acuserung auf das, was Sastrowe (II. 22) erzählt, es sen dem Kaiser und dem Könige überzredet worden, daß man über Luthers Grabe Nacht und Tag brennende Lampen hängen und Wachskerzen stehen habe, und dabei bete, wie in den katholischen Kirchen bei den Reliquien der Heiligen.

mache, und errette die armen Leute aus des Antichrists Jrrthum. "\*)

Um Pfingstsonnabende kam der Kurfürst, nach der vom Kaiser ertheilten Erlaubniß, in die Stadt. Da sich mit ihm viele Spanische Soldaten eindrängen wollten und die Bürger zur Abwehr derselben das Thor verschlossen, mußte er anderthalb Stunden warten, ehe er eingelassen ward. Mehrere vornehme Spanier hielten einen Tragshimmel über ihn zum Schutz gegen die Sonne. Auch im Lager hatten die, welche hinausgegangen waren, mit Verwunderung gesehen, daß ihm die Spanier ehrerbietig und ausmerksam Dienste leisteten, und er selbst hatte in einem Handbriefe geschrieben: "Meine Freunde haben mich verlassen, aber meine Feinde thun mir Gutes."

Um 6ten Juny 1547 zogen die Kaiserlichen aus Wittenberg und an demselben Tage legte Herzog Moriz sein Kriegsvolk in die Stadt. Karl hatte ihn zwei Tage vorher im Lager als Kurfursten ausrufen lassen, und auch Johann Friedrich in einem Ausschreiben, in welchem er sich selbst nur Herzog von Sachsen nannte, seine bisheri= gen Vasallen an ihn verwiesen. Er ertheilte ben Burgermeistern und Rathmannern, die ihm auf dem Schlosse aufwarteten, die Bersicherung, daß sie bei allen ihren Freiheiten erhalten und die, welche ihre Hauser oder Vor= rathe eingebußt hatten, mit Holz zum Bau und mit Ge= treide zur Aussaat von ihm unterstützt werden sollten. Die Bitte, daß er die Universitat wieder aufrichten mochte, schien er wohlgefällig zu hören. Zugleich lobte er sie we= gen der Treue, die sie ihrem vorigen Herrn erwiesen, und fagte, er werde ihnen das immer im Guten gedenken. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bugenhagens wahrhaftige Historie bei Hortleber S. 575.

<sup>\*\*)</sup> Bugenhagen a. a. D. S. 572.

Bugenhagen aber mußte sich bald wider üble Nachrebe vertheidigen. Er wurde beschuldigt, daß er dem Kaisser geheuchelt, daß er Keue geäußert, auf die Pfassen und Mönche gescholten zu haben, daß er papistisch läuten lassen, und sich undankbargegen seinen zeitherigen Herrn, den Kursürsten, sogar auf der Kanzel bewiesen. \*) Gezgen die erste dieser Unklagen rechtsertigte er sich damit, daß es seine und aller Prediger Pslicht sen, sür den Kaiser zu beten. "Sie senen nie des Kaisers Feinde gewesen, und hätten immer gelehrt, die Majestät und Obrigkeit zu ehren. \*\*) Hätten ihre Herren etwas wider den Kaiser gehabt, so würden es dieselben zu verantworten wissen.

<sup>\*)</sup> Nach Razenberger (bei Arnold III. S. 385.) foll Bugenhagen ben Kurfürsten während seines Aufenthalts in Wittenberg besucht, aber statt geistlicher Trostung ihn nur mit Klagen über seine in Ruckstand gerathene Besolbung unterhalten haben. Spater, als Herzog Moriz ihn nebst Philipp Melanchthon nach Leip= zig beschieden und bort unter der Versicherung, daß die Univer= sität in Wittenberg wieder aufgerichtet werden solle, mit einer ansehnlichen Summe Gelbes beschenkt, habe Bugenhagen eines Sonntags auf der Kanzel die Zuhörer ermahnt, für ihren gnäbi= gen Herrn den Kurfürsten zu beten, und hinzugesett: Ich meine aber nicht den alten Kurfürsten Johann Friedrich, sondern den jetigen, unsern anabigsten Herrn Herzog Moriz, der ist ein recht= schaffener, gutiger und milber Fürst, und hat neulich dem Herrn Philippo und mir einem jeden eine Pumpmügen voll harter Tha= ler schenken lassen. Auffallend ist es, daß Bugenhagen in seiner Wahrhaftigen Historia nicht erwähnt, daß er bei dem alten Kur= fürsten gewesen. Zuch war unter den Wittenbergischen Gelehrten feiner, ber ben Gefangenen in seinem Unglude burch eine Troftschrift aufzurichten gesucht hatte, als ber fromme Doctor Hieronymus Schurf, ein Jurift, der mit Luthern in Worms gewesen war, ben aber, weil er nicht mit allem Gebahren zufrieden war, viele Leute für einen Papstler hielten.

<sup>\*\*)</sup> Er erinnerte sich hierbei seines an die Bohmen erlagnen Sentschreibens nicht.

Eine Verläugnung ber Wahrheit sen nicht vorgefallen. Das ungewöhnliche Lauten sen ein Werk der Noth geme= fen. Wer ihm Undankbarkeit gegen den gefangenen Kur= fürsten vorwerfe, der luge es, und er musse auf die Un= gabe, daß er bergleichen auf der Ranzel geredet, wie Christus dem Kaiphas antworten: Fraget die darum, die es gehört haben! Niemand aber habe es gehört, auch Gott selbst nicht. " Um den Berdacht gegen die Reinheit seiner Gesinnungen vollends zu tilgen, fügte er das schon ermahnte Gebet bei, daß Gott des Papstes Teufelslehren und Abgötterei zu Schanden machen und die armen Leute aus des Untichrists Irrthum erretten wolle. Diese Aus= brucke waren damals, wie zu andern Zeiten andere, die Form, an welche die Begeisterung oder die Leidenschaft der Menge für die von ihren Wortsührern in Gang gebrachten Vorstellungen sich geknupft hatte. Bei rechtzeiti= gem Gebrauche wirkten bieselben wie mit Zauberkraft auf die Gemuther, gewöhnlich um so stärker, je weniger beutliche Begriffe mit denselben verbunden wurden.

## Siebentes Kapitel.

athroping centiles dit a dichica apposit come province god

Designation of Marine State of the State of

parangasakii sakiidalah opy ka saida dakin)ii griggeribe

and the second of the second o

Daß ber Kaiser die kirchlichen Verhältnisse ber Ueber= wundenen unberuhrt ließ, und daß er gegen Wittenberg, die Mutterstätte des neuen Glaubens, eine an Gunft gren= zende Schonung bewies, kam nicht weniger ben Protestanten als den Katholischen unerwartet. Jene hatten in ihm einen Wiederhersteller bes atten Glaubens gefürch= tet, diese einen folchen gehofft. Rarl aber war einer= feits zu ehrliebend, um das Wort zu brechen, das er den mit ihm verbundeten Unhangern des neuen Bekenntnisses gegeben hatte, und zu vorsichtig, um die Waffen seiner Geg= ner durch die Leidenschaften des religiösen Parteiwesens ver= ftårken zu wollen; anderntheils machte ihn die Unzufrie= benheit, zu welcher ihm im Laufe des Krieges der Papst Beranlassung gegeben hatte, gerade bamals am meisten abgeneigt, mit den Protestanten nach dem Wunsche des Papstes zu verfahren, ja diese Unzufriedenheit befreundete ihn gewissermaßen mit benfelben, so weit sich dies mit seinen kirchlichen Ueberzeugungen irgend vertrug, und ließ ihn in der Hoffnung sich gefallen, daß es ihm gelin= gen werbe, den Religionszwist nach seiner, von den Ub= sichten des Papstes abweichenden Meinung, zum Heil ber

gesammten Christenheit und zur wirklichen Verbesserung der Kirche zu beendigen.

Seit der am 8ten April 1546 gehaltenen Sitzung ber Tribentinischen Bater\*) hatten die Bischofe aus Spa= nien und aus dem kaiserlichen Stalien wiederholt barauf gedrungen, daß dem Verlangen ihres Gebieters Genuge gethan und eher die Verbefferung der firchlichen Verfaffung als die Glaubenslehre behandelt werden solle. That wurde demnachst das Lehr= und Predigtwesen in ben Kirchen zum Gegenstande der Berathung gemacht; zugleich aber auch, nach den Unweisungen des papstlichen Hofes und zum großen Migvergnugen des Raifers, ber burch neue Festsetzungen über Dogmen das Ziel der Reli= gionseinigung sich immer weiter entruckt sah, die Lehre von der Erbsunde vorgenommen, und mit der größten Unstrengung des theologischen Scharffinnes, der an biesem Stoffe seit der zwischen Augustin und Pelagius ge= führten Streitigkeit sich geubt hatte, in alle Sohen und alle Tiefen der Speculation verfolgt. Um Ende verdammte das Concil in der am 17ten July 1546 gehaltenen funf= ten Sitzung funf Lehrmeinungen, theils solche, welche aus der Erbsunde zu wenig, theils solche, welche zu viel aus derselben machten, und gab zulett selbst eine vermit= telnde Erklarung, nach welcher fortan diese Lehre in ei= nem gemäßigtern, als in dem von Augustin vorgetragenen und von Luther behaupteten Sinne gefaßt werden konnte. "Die durch Adams Uebertretung auf seine Nachkommen verpflanzte Schuld und deren Strafe werde mittelst der burch die Taufe ertheilten Gnade der Wiedergeburt auf= gehoben. Es bleibe zwar in ben Getauften die Lust ober Begierlichkeit als ein Zunder, welcher dann, wenn der

<sup>\*)</sup> Siehe Band II. Kap. 20. S. 440.

Mensch im entscheibenden Augenblicke ihr beistimme, scha= den könne, nicht aber benen, welche mannlich widerste= hen, da es heiße: Wer recht gekampft hat, wird gekrönt werden. Diese Lust oder Begierlichkeit nenne zwar der Apostel zuweilen Gunde; bie Synode erklare aber, daß unter diesem Ausbrucke nicht die eigentliche Sunde der Wiedergebohrenen zu verstehen sey, sondern daß sie nur darum so heiße, weil sie etwas aus der Gunde Entsprun= genes und zu ihr Führendes sen." Das gleichzeitige De= cret über die Kirchenverbesserung enthielt sehr lobliche Vor= schriften über das Lehr= und Predigtwesen. Rathedral = Rirchen, wo schon Stiftungen zu Vorlesungen über die Theologie und über die heilige Schrift vorhanden waren, follte von den Bischöfen barauf gehalten werden, daß diejenigen, welche die Einkunfte zogen, auch die Obliegenheiten erfüllten; an andern Kirchen, wo ber= gleichen Stiftungen fehlten, sollte durch Berleihung ber erledigten Pfrunden an gelehrte Manner oder durch gemein= schaftliche Aufbringung einer Befoldung fur zweckmäßige Vorlesungen über die heilige Schrift gesorgt werden. Nicht minder follten bergleichen Vorlesungen in den Klöstern ein= gerichtet und die Fursten ermahnt werden, auf denjenigen hohern Schulen, wo sie noch fehlten, Anstalten zur Hal= tung derselben zu treffen. Damit aber unter bem Scheine der Gottseligkeit nicht Gottlosigkeit ausgesäet werde, sollte Niemand zur öffentlichen oder privaten Ausübung dieses Geschäfts zugelassen werden, der nicht vorher von den Bischöfen über seinen Wandel, seine Gesinnungen und seine Kenntnisse gepruft und bewährt erfunden worden sey. Hinsichtlich des Predigens wurde verordnet, daß die Bi= schöfe, Erzbischöfe, Primaten und alle andern Kirchen= Pralaten verpflichtet senn sollten, selbst das Evangelium zu predigen; im Fall sie aber verhindert waren, sollten

fie ihre Stelle burch tuchtige Personen vertreten lassen; daß die Pfarrer wenigstens alle Sonn = und Festtage ent= weder selbst oder durch andere tuchtige Personen ihre Heerde mit heilsamen Worten weiden und dasjenige lehren sollten, was zu wissen zur Seligkeit nothig sen, wobei sie in kur= zen und verståndlichen Worten die Fehler, welche die Men= schen zu vermeiden und die Tugenden, die sie zu erstreben håtten, bemerkbar machen sollten. Mönchen soll, selbst in den Kirchen ihres Orbens, das Predigen unterfagt senn, bevor sie nicht von ihren Vorgesetzten ein Zeugniß über ihre Gesinnungen und Kenntnisse, und vom Bischofe Genehmigung erlangt. Predigern, welche Irrthumer ausstreuen oder Aergerniß geben, soll der Bischof das Pre= digen verbieten, und wenn sie gar Rehereien gelehrt ha= ben, nach Beschaffenheit der Gesetze jedes Ortes verfah= ren; er soll aber auch Sorge tragen, daß kein Prediger nach falschen Angaben beunruhigt werde und sonst Anlaß zu Beschwerden erhalte. Monche, die außerhalb ihrer Klöster leben, und Weltpriester, die ihnen nicht hin= reichend erprobt sind, sollen die Bischofe unter keinem Vorwande irgend welcher Privilegien predigen lassen, bevor sie nicht bei dem heiligen Stuhl hierüber angefragt. Ablaßkrämer sollen weder selbst predigen dürfen, noch durch andere predigen lassen. \*)

Für die nächste Sitzung wurde die Lehre von der Rechtfertigung und, hinsichtlich der Reformation, die Nesi= denz der Bischöse und Pfarrer bei ihren Sprengeln, be= stimmt. Aber schon bei den Verhandlungen der vorigen Sitzung war den päpstlichen Legaten ihr Geschäft bei die=

<sup>\*)</sup> Sessio quinta Concilii Tridentini celebrata die 17 mensis Junii 1546. Decretum de peccato originali. Decretum de Reformatione caput I. et II.

fer Synobe verleibet worden. Bei jenen hinsichtlich des Predigtwesens gegen die Monche und Ablaßkramer auf= genommenen Bestimmungen hatte, feineswegs zu ihrer Freude, der Einfluß der kaiserlichen Minister mittelst der Spanischen Bischofe gewirkt. Als sie jett, zur Befriedi= gung der Reformationswunsche des Kaisers, die Materie von der Residenz der Bischöfe als die unverfänglichste auf die Bahn brachten, wurde, zu ihrem Schrecken, burch eine'unerwartete Wendung das Verhältniß der Autorität des papstlichen Stuhles zur Autoritat der Bischofe berührt, und die Aussicht auf Fragen eröffnet, welche sie forgfal= tig zu vermeiden Unweisung hatten. Jakob Cortest, Bischof zu Vaison, erklarte namlich: "Er sey ebenfalls der Meinung, daß die Abwesenheit der Bischofe aus ih= ren Sprengeln Ursache der entstandenen Zerrüttungen ge= wesen sen, und daß weder Luther noch Zwingli ihr ord= nungswidriges Gebahren hatten anfangen und durchführen konnen, wenn die ihnen vorgesetten Bischofe zeitig genug die rechten Maaßregeln ergriffen hatten. Wenn aber die Unwesenheit der Bischofe in ihren Sprengeln etwas hel= fen solle, so musse ihnen auch volle Gewalt über ihre Ge= meinden gelassen, und ihr Unsehen nicht durch so viele an Monche, Kapitel und Priester mit freigebiger Hand vom Papste ertheilte Exemtionen geschmälert werden." Im Fortgange der Untersuchung kam man auf die Frage, ob die Verpflichtung zur Residenz der Bischöfe aus dem gott= lichen oder ob sie aus dem papstlichen Rechte herstamme, und von dieser auf die andere, inhaltschwerere, ob die Bischöfe ihr Umt unmittelbar von Christo, oder ob sie es vom Papste empfangen hatten. Die Spanischen Bischofe vertheidigten die erstere Meinung, und nur mit der außer= sten Muhe brachten es die Legaten dahin, daß dieser Ge= genstand auf eine andere Sigung verschoben ward.

In Folge ber Betrachtungen, welche bie jetige Stellung bes Raifers in ihnen erweckte, lagen bie Legaten, vornehmlich die Kardinale Del Monteund Cervino, schon beim ersten Unfange ber friegerischen Bewegungen bem Papste an, sich seiner bei Berufung des Concils vorbehal= tenen Macht zu bedienen, und unter dem Vorwande, den der ausbrechende Krieg darbot, das Concil zu verlegen. "Es sen weder anståndig noch gefahrlos, in solcher Nahe von Truppenversammlungen und fanatischen Feinden zu Bu Tribent habe man gar keine Mittel, ben Ungriff zuruck zu weisen, der von den Unhangern der Lu= therischen Partei im Graubunden drohe, und um so zu= versichtlicher geschehen werde, als die Graubundner wuß= ten, daß sie in Trident selbst, in Berona, Vicenza und an andern Orten Ober-Italiens, Meinungsgenoffen hat= Auch die befreundeten Kriegsvölker wurden ihnen wegen bes einreißenden Mangels beschwerlich. Wie Beu-Schrecken verheerten dieselben das Land, und eine Berfamm= lung wehrloser Geistlichen sen unter diesen Umstånden übel baran; wenigstens sen es eine harte Zumuthung, daß sie bei solchen Besorgnissen ber Bestimmung subtiler Lehrsätze oder der Schärfung kirchlicher Vorschriften ihre Aufmerksamkeit widmen solle." Der Papst aber lehnte aus Furcht, den Raiser zu beleidigen, den Untrag ab, und befahl die Fortsetzung des Concils. \*) Ein heftiger Bank, in welchen Del Monte mit dem Kardinalbischofe Madruzzi von Trident in einer Congregations = Sitzung gerieth, veranlaßte indeß, daß er den Untrag erneuerte, und selbst Schritte that, ben Raiser für die beabsichtigte Verlegung zu gewinnen. Unter Voraussetzung der Zu= stimmung desselben willigte jett der Papst ein, jedoch mit

<sup>\*)</sup> Pallavicini VIII. 5.

bem Zusake, er wünsche, daß vorher die Materien von der Rechtfertigung und der Residenz der Bischöse abge= macht wurden. Als aber Karl die bei ihm nachgesuchte Zustimmung abschlug, und rund heraus erklarte, er werde sich, wenn das Concil verlegt werden follte, fogleich mit den Lutheranern vertragen und blos für seine eigenen Vor= theile sorgen; als er sogar die Bischofe seines Gebiets mit einer Untersuchung bedrohen ließ, wenn sie sich Trident zu verlassen unterstunden \*), wagten es die Legaten nicht, von der papstlichen Erlaubniß Gebrauch zu machen, und ber Papst selbst schickte ihnen bald barauf den Befehl zu, vor Beendigung der mit dem Raiser über diesen Gegenstand angeknupften Verhandlungen keinen ihm mißfälligen Schritt zu thun. Bu bem Ende sollten sie keinen ber Prå= laten des Concils aus Trident abreisen lassen, und die etwa schon Abgegangenen wieder zurückrufen. \*\*) Die auf jene Verhandlung gesetzte Hoffnung schlug aberganz= lich fehl. Der Kaiser erwiederte dem papstlichen Kanzler Allerander Farnese, ber ihm im Lager bei Ingolstadt den Wunsch Pauls III. wegen Verlegung des Conciliums vor= trug, mit der bestimmtesten Weigerung: "Wenn dies geschehe, wurde alles, was er gethan, um so viele der Lutherischen zur Anerkennung des Concils zu bewegen, fruchtlose Mühe gewesen senn. Sollten auch ber Sachse und der Heffe von seinen Waffen bezwungen und zu Staub zermalmt werden, so wurden doch ihre und vieler anderer Deutscher Fürsten und Herren Städte voll Reger bleiben. Was solle er mit diesen Leuten anfangen? Die Katholi= schen selbst wurden Verdacht schöpfen, wenn eine Synode, die in Folge eines Reichsabschiedes zusammen gekommen,

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. VIII. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst c. X. n. 3.

auf einmal ohne Grund auseinander liefe. Die Gemuther der Deutschen seyen ohnehin zum Mißtrauen gestimmt; es wurde sogleich heißen, daß nicht aufrichtig und ehrlich gehandelt werde, sondern daß alles ein abgekartetes Spiel sen. "\*) Auf diese Machrichten beschlossen die Legaten, ihre dogmatischen und kirchenrechtlichen Verhandlungen bis in die Mitte bes Octobers fortzuseten. Um diese Zeit hofften sie, werde sich Zeit und Ort der nachsten Sitzung nach dem Ausgange des Krieges bestimmen lassen. Doch unterließen sie nicht, dem Papste ihre Abneigung gegen den Aufenthalt in Trident und ihre Gewissensbisse, daß sie hier die Kirche gleichsam dem Raiser unterthan machen sollten, zu erkennen zu geben. Vermuthlich wirkte auf die Legaten; außer der Lastigkeit und Muhseligkeit ihres Geschäftes in einer nicht angenehmen Stadt, die Beforg= niß mit ein, daß der hochbejahrte Papst während des Con= cils sterben und das Concil alsbann, nach bem Beispiele der Constanzer Synode, die Papstwahl in Unspruch neh= men konne. Der Raiser, dem die Umtriebe der Legaten um Verlegung des Concils nicht verborgen blieben, wurde darüber so unwillig, daß er an den einen derselben, den Kardinal Cervino, die hartesten Drohungen ergehen ließ, wenn er es magen sollte, die Synode ohne Befehl des Papstes zu verlegen, ja der Ueberbringer derselben, ein Geheimschreiber des Kardinalbischofes Madruzzi, sette hinzu, der Kaifer habe gesagt, er werde den Legaten in diesem Falle in die Etsch werfen lassen. \*\*) Der Kardi=

<sup>\*)</sup> Man sieht, daß der Kaiser die unter den Protestanten herrsschenden Meinungen recht gut kannte. Pallavicini VIII. c. X. n. 4.

<sup>\*\*)</sup> In dieser Form steht nach Pallavicini's Angabe die Drohung bei Abriani ad 1546. Pallavicini selbst VIII. c. XV. n. 2. sührt aus einem Schreiben des Cervino an den Papst eine Stelle an,

nal antwortete: "Wenn ber Kaiser eine Gewaltthat an ihm verüben wolle, so sen dies freilich sehr leicht, da berselbe ein großmächtiger Fürst, er aber nur ein machtloser Priester sen; doch werde er durch das Wort seines Meisters belehrt, sich vor denennicht zu sürchten, die nur den Leib, nicht aber die Seele zu tödten vermöchten. Sollte ihm der Kaiser das Leben nehmen, so werde er nur das verlieren, was er nothwendiger Weise dereinst doch verlassen müsse. Einst werde er sich mit dem Kaiser da zusammen sinden, wo Gleichheit Aller herrsche, und Sedermann Rechnung zu legen habe dem einigen Richter, der keine Person ansehe, und einem Seglichen vergelte nach seinen Werken."

Unter diesen Bekümmernissen der Legaten beendigte die Synode ihre Arbeiten über den schwierigen Artikel von der Rechtsertigung, und schickte sich an, das Ergebniss in einer auf den 13ten Januar 1547 bestimmten Sitzung bekannt zu machen. Dies war den Absichten des Kaisers so entschieden zuwider, daß es aussah, als sollte durch diese Bekanntmachung eine Rache für die Festigkeit genommen werden, mit welcher er die Fortdauer des Concils erzwungen hatter denn da die Lehre von der Rechtsertigung der dogmatische Mittelpunkt des ganzen Streites zwischen den Katholischen und den Protestirenden war, ließ sich leicht voraussehen, daß jede Bestimmung derselben von Seiten des Concils Alles, was bei den Religionsegesprächen schon ausgeglichen worden sey, wieder zertrümz

bie im Wesentlichen basselbe sagt: Si ipse Pontificis injussu Concilium solvisset subornatis ad id Episcopis, prout Caesareum moliri subaudierat, suturum suisse, ut ipsum facti poeniteret. Nam ubi Pontisex illum impunem relinqueret, ab ipso Caesare punitum iri, nec usquam gentium tutum fore. mern, und mit neuer Erbitterung der Protestanten die Kluft zwischen beiden Parteien gewaltig erweitern werde. Der Widerwille des Kaisers gegen diese Wendung der Sache war so entschieden, daß seine Gesandten verreisten, um der Sitzung, in welcher das Decret von der Rechtserztigung bekannt gemacht wurde, nicht beizuwohnen, und daß sogar die Französischen Gesandten, aus Rücksicht auf den Kaiser, von dieser Sitzung wegblieben.

Dieses Decret besteht aus sechszehn Kapiteln und brei und dreißig Regeln (Kanones). Die erstern ent= halten ausführliche Bestimmungen, bei benen sich bas Bestreben nicht verkennen laßt, die Frage, wie der Mensch ber durch Christum beabsichtigten göttlichen Gnade wirklich theilhaftig werde, so zu beantworten, daß die harte, zuerst durch Augustin gelehrte Vorstellung von der ganzlichen Untuchtigkeit der Menschennatur zum Guten entfernt und die Kirchenlehre außer Widerspruch gegen das gebracht werde, was die Schrift von der Vaterliebe Gottes verkundigt, und was Schrift und Vernunft von des Menschen sittlichen Kraften und Pflichten einstimmig lehren. Nach der Theorie Augustins ist durch Udams Sunde die menschliche Natur körperlich und geistig ganzlich ver= dorben worden. Der Mensch hat die Freiheit seines Wil= lens nur zum Bosen behalten und vermag von Jugend auf nichts anderes als zu fundigen, das Gute aber kann er nur insofern wollen und vollbringen, als er von der innern, geheimen und wunderbaren Wirkung ber Gnabe Gottes zum Glauben getrieben wird, als welcher die Quelle aller guten Handlungen ist. Bei Ertheilung die= fer unwiderstehlichen Gnade verfährt Gott ohne Rucksicht auf die Würdigkeit des Menschen, nach einem von Ewig= keit her gefaßten Rathschlusse, einige Wenige aus der verderbten und der Verdammniß unterworfenen Masse selig zu machen. Nur für diese ist Christus in die Welt gekommen und gestorben. Das Unsehen Augustins hatte dieser Theorie in der Kirche des Abendlandes eine Zeit= lang die Oberhand über die entgegen gesetzte Lehre des Pelagius verschafft, nach welcher der Wille des Menschen frei ist zum Guten wie zum Bosen, und bamit er bas erstere leichter vollbringe, das Gesetz, die Belehrungen und das Beispiel Christi, ja selbst übernaturliche Gnadenwir= fungen geschenkt erhalten hat, wenn aber bennoch in ber Schrift von einem gottlichen Rathschlusse zur Erlösung und Verwerfung Erwähnung geschieht, dabei nur ein Vorwiffen, kein Vorwollen Gottes gemeint ift. Dhngeachtet bes Sieges, ben Augustin über feinen Gegner erkampfthatte, wurde bald nach dem Tode des erstern eine gemäßigte Behandlung dieser zum Dogma erhobenen Lehr= meinung im kirchlichen Unterrichte hergestellt, und ber menschlichen Natur ihr entrissenes Recht insoweit zuruck= gegeben, daß sie das Vermogen haben follte, die Gnade Gottes entweder anzunehmen oder zurückzuweisen, wornach sich die Würdigkeit oder die Unwürdigkeit des Menschen bestimme. Zwar wurde biese Milderung der Kirchen= lehre anfangs als Semipelagianismus verketert; sie er= rang aber boch am Ende die Herrschaft in der Kirche und behauptete dieselbe das ganze Mittelalter hindurch, ob= wohl nicht ganz ohne Widerspruch, da besonders die Anhånger bes Thomas von Aquino bem Augustinismus Luther bekannte sich ganz zu den Grund= geneigt blieben. fåhen seines Meisters. Er brachte aber in die Lehre dessel= ben von der Rechtfertigung noch die ihm eigenthumliche Vorstellung hinein, daß die Nechtfertigung, die der Mensch nach der Gnade Gottes durch den Glauben erlange, nicht in einer wirklichen Gerechtmachung (justificatio) son= bern nur in einer Gerechtachtung mittelst ber Zurechnung des Verdienstes Christi bestehe, und daß der Mensch durch alles, was sur ihn geschehe, niemals würdig und schuld= los, sondern immer nur begnadigt und für schuldlos er= klärt werde. \*)

Nach allem, was bei den fruhern Verhandlungen zu Augsburg, Worms und Regensburg über die Recht= fertigung vorgekommen war, ließ sich leicht voraussehen, daß die Mehrzahl der katholischen Theologen auch zu Tri= dent an dem zeitherigen Systeme der Kirche festhalten und Luthers Theorie weit von sich weisen wurden. Theorie fand nicht als Theorie Luthers, sondern als Theorie Augustins, auf der Synode Vertheidiger genug, unterlag aber bem Gewicht der gegen sie aufgestellten Um das Unsehen des Kirchenvaters war die Gründe. Synode dabei so wenig bekummert, daß sie sogar der von demselben in ihrer vollen Harte vorgetragenen Behaup= tung, nach welcher der wirkliche Empfang der Taufe un= erlaßliche Bedingung der Rechtfertigung ist und alle un= getauftsterbenden Kinder ohne Erbarmen der ewigen Ver= dammniß anheimfallen, unvermerkt dadurch ihre Furcht= barkeit nahm, daß sie dem wirklichen Empfange der Taufe den Wunsch nach derselben gleich stellte, \*\*) wodurch, da

\*\*) Concil. Trid. Sess. Vl. de Justificatione c. IV. quae quidem translatio post Evangelium promulgatum

<sup>\*)</sup> Die Augsburgische Confession I. Artikel 4. Bon der Rechtsertigung, erklärt sich darüber so: Weiter wird gelehrt, daß wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht erlangen mögen durch unser Verdienst, Werk und Genugthun, sondern daß wir Vergebung der Sünden bekommen, und vor Gott gerecht werden aus Enaden um Christi willen durch den Glauben, so wir gläuben, daß Christus für uns gelitten hat, und daß uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott sür Gerechtigkeit vor ihm halten und zurechnen, wie St. Pauslus sagt Kömer am Iten und 4ten.

sich hoffen läßt, daß Gott nach seiner unendlichen Barm= herzigkeit, den Wunsch getauft zu werden, in der Seeleje= des solches Kindes hervorbringt, trostlose Eltern beruhigt werden konnen. \*) In diesem Stucke, wie in andern, zeigte sich die Synode eben so mildsinnig als einsichtig, daher ihr Decret über die Rechtfertigung als ein wohlge= meinter Versuch betrachtet werden mag, zwischen den Klip= pen der Lehre Augustins und der des Pelagius mitten hin= durch zu segeln. Denn wenn jene den Glauben an die Vaterliebe Gottes zugleich mit den sittlichen Kraften der menschlichen Natur vernichtete, und folgerecht durchgeführt, den Unterschied zwischen Tugend und Laster für den Men= schen aufhob, so konnte nach dieser die Veranstaltung Gottes, dem gefallenen Menschengeschlechte in seinem Sohne einen Erloser und Heiligmacher zu senden, leicht als überfluffig erscheinen, und der Gedanke sehr nahe tre= ten, daß, da die Menschen sich selbst helfen konnten, eine Hulfe so außerordentlicher Beschaffenheit nicht eben noth= wendig gewesen sen. Das Ergebniß des eingeschlagenen Mittelweges war im Wesentlichen folgendes:

sine lavacro regenerationis aut ejus voto fieri non potest.

\*) Da in den Verhandlungen der 7ten Session über die Sacramente ein votum explicitum und implicitum unterschieden und hinsichtlich des letztern eingeräumt wurde, daß dasselbe gültig, wenn sich Jemand zwar nicht wirklich nach den Sacramenten gesehnt habe, sich aber doch gesehnt haben würde, wenn er davon unterrichtet worden wäre; so fällt nach den Grundsätzen des Concils alle Besorgniß über das Schicksal der ungetausten Kinder hinweg. Auch läßt sich denken, daß, wie die Tauspathen für das lebende Kind den Bunsch aussprechen, die Tauspathen für das lebende Kind den Glauben bekennen, so die Engel der Unschuldigen, welche das Angesicht des Vaters im Himmel allezeit sehen, (Matth. XVIII. 10.) für das vor Empfang der Tause stere bende Kind den Bunsch nach diesem Empfange ausdrücken werden.

111. 28.

- 1. Es haben weder die Heiden durch die Arkfte der Natur, noch die Juden durch den Buchstaben des Mosai= schen Gesetzes sich von der Sklaverei und Knechtschaft der Sünde losmachen können.
- 2. Gott hat daher seinen Sohn in die Welt gesens det, um sowohl die Juden als die Heiden zu erlösen und als seine Kinder anzunehmen.
- 3. Dbwohl aber Christus für alle gestorben, wers den doch nicht alle der Wohlthat seines Todes theilhaftig, sondern nur diejenigen, denen das Verdienst seines Todes mitgetheilt wird.
- 4. Die Rechtfertigung ist nichts anderes, als Verssehung aus dem Stande, in welchem der Mensch als Sohn des ersten Adams gebohren wird, in den Stand der Gnade und der Kindschaft der Kinder Gottes durch den zweiten Adam, welcher ist Jesus Christus. Seit Verstündigung des Evangeliums geschieht dies nicht anders als durch die Taufe, oder wenigstens mit einem Verlanzen nach derselben.
- 5. Der Anfang der Rechtfertigung muß bei den Erswachsenen durch die zuvorkommende Gnade geschehen, das heißt, von dem Berufe, mit welchem sie ohne ihr Verdinst berufen und eingeladen werden, sich ihrer Rechtfertigung zuzuwenden, indem sie jener Gnade freiwillig beistimmen und mitwirken, so daß, während Gott das Herz des Mensschen durch die Erleuchtung des heiligen Geistes berührt wird, der Mensch selbst etwas (non omnino nihil) dabei thut, indem er jene Eingebung annimmt, die er auch ablehnen könnte. \*)
  - \*) Hiernach hat Melanchthon die in den ersten Ausgaben seines theostogischen Lehrbuches: loci theologisci est. aufgestellte Beshauptung: "Die Unnahme eines freien Willens sen gottlos, und ein Erzeugniß der thierischen Weisheit unserer Vernunft;

- 6. Das Mittel, sich zur Rechtfertigung vorzuber reiten, besteht darin, daß man den Offenbarungen und Verheißungen Gottes willig glaubt, sich für einen Sünzber erkennt, von der Furcht vor der göttlichen Gerechtigsteit zur Hoffnung der Barmherzigkeit Gottes übergeht, den man zu lieben beginnt, wenn man die Sünde zu verzabscheuen anfängt, daß man den Vorsatzsaft, die Taufe zu empfangen, ein neues Leben zu beginnen, und die Gebote Gottes zu halten.
- 7. Auf diese Vorbereitung folgt die Rechtfertigung selbst, die nicht nur in der Vergebung der Sünden, sonz dern auch in der Heiligung und Erneuerung des innern Menschen durch eine freiwillige Annahme der Gnade und ihrer Gaben besteht. Diese Rechtfertigung hat fünf Urzsachen: die Endursache, welche ist die Ehre Gottes und Christi, und das ewige Leben; die wirkende Ursache, welche ist Gott; die verdienstliche Ursache, welche ist Jezsus Christus; die werkzeugliche Ursache, welche ist das

es gebe keine Freiheit bes Willens und alle Dinge geschehen noth: wendig nach der gottlichen Vorherbestimmung" — in einer spa= tern, 1552 zu Basel erschienenen, babin abgeandert: "Man muß die Menschen belehren, daß der freie Wille etwas thut. Die Bekehrung geht bei bem David nicht so vor sich, als wenn ein Stein in einen Feigenbaum verwandelt wurde, sondern ber freie Wille thut etwas bei ihm; wenn er den Verweis und die Berheißung gehört hat, so gesteht er sein Versehen freiwillia. Sein Wille thut etwas, indem er sich mit dem Worte aufrichtet: Gott hat beine Sunde hinweggenommen. Und indem er dies versucht. fteht ihm ber h. Geift nach dem Worte Pauli bei: das Evange= lium ift eine Kraft Gottes zur Seligkeit fur ben nicht Wiberftres benden, das heißt, fur den, ber die Berheißung nicht verachtet, fondern ihr Beifall giebt und glaubt." Der Ginfluß bes Tri= dentinums auf diese Milberung ber früheren Barte ist wohl unverkennbar.

Sacrament ber Taufe; endlich die formale Ursache, welche ist die Gerechtigkeit Gottes, durch welche er uns gerecht macht, in so fern wir nehmlich, mit derselben beschenkt, er= neuert werden im Leben unsers Geistes, und nicht nur als Gerechte geachtet, sondern wirklich Gerechte genannt wer= ben und sind, indem wir die Gerechtigkeit in uns aufneh= men, ein jeglicher nach seinem Maaße, welches ber beilige Beift austheilt, wem er will, und nach seiner eigenen Unlage und Mitwirkung. Denn obgleich Niemand gerechtfertigt werden kann, als ber, welchem die Verdienste Jesu Christi mitgetheilt werden; so geschieht doch eben dies in der Recht= fertigung des Gottlosen, indem vermöge des Berdienstes Christi durch den heiligen Geist die Liebe Gottes in die Berzen der Gerechtfertigten ausgeströmt wird, und in ihnen bleibet, daher der Mensch bei der Rechtfertigung mit der Bergebung ber Gunben burch Jesum Christum, bem er ein= gepflanzet wird, zugleich Glauben, Hoffnung und Liebe em= fangt. Der Glaube, wenn nicht Hoffnung und Liebe bin= autritt, vereinigt nicht vollkommen mit Christo und macht nicht zu einem Gliede seines Leibes, wie es in ber Schrift heißt: der Glaube ist todt ohne die Werke, und in Jesu Christo gilt weder Beschneidung noch Vorhaut, sondern der Glaube, der durch die Liebe thatig ist. \*)

8. Wenn aber der Apostel saget, der Mensch werde gerechtfertigt durch den Glauben und umsonst, so mussen

<sup>\*)</sup> Nach der Augsburgischen Confession I. 20. machen Glaube und Werke gerecht vor Gott. Der wahre Glaube ist der, welcher gläubet, daß wir durch Jesum Christum Vergebung der Sünden haben. Derselbe ergreift alle Zeit Enade und Vergebung der Sünde. Und weil durch denselben der heilige Geist gegeben wird, so wird auch das Herz geschickt, gute Werke zu thun. Denn zuvor, dieweil es ohne den h. Geist ist, so ist es zu schwach, das
zu ist es in des Teusels Gewalt, der die arme menschliche Natur
zu viel Sünden treibet 20.

verstanden werden, daß der Glaube der Anfang des mensch= lichen Heils, die Grundlage und die Wurzel der Recht= fertigung sey, daß es ohne ihn unmöglich sey, Gott zu gefallen und zur Genossenschaft seiner Kinder zu gelan= gen. Umsonst aber werden wir gerechtsertigt in so sern, als nichts von dem, was der Rechtsertigung voran= geht, weder der Glaube noch die Werke, die Gnade der Rechtsertigung selber verdient. Denn wenn es Enade ist, so ist es nicht aus den Werken, wie der Apostel sagt, sonst wäre die Enade nicht Enade.

- 9. Keinem, der sich der Zuversicht und der Gewißscheit der Vergebung seiner Sünden rühmt, und in dieser Zuversicht sich beruhigt, werden die Sünden vergeben. Man darf auch nicht behaupten, daß die wahrhaft Gezrechtsertigten bei sich selbst ihrer Rechtsertigung vollkommen gewiß seyn müßten. Denn so wie kein Frommer an der Varmherzigkeit Gottes, an dem Verdienste Christiund an der Wirksamkeit der Sacramente zweiseln darf; so kann jeder, wenn er sich selbst und seine eigene Schwäche betrachtet, wegen seiner Würdigkeit besorgt seyn, da Niemand die volle Gewißheit besitzt, daß er die Gnade erlangt habe.
- 10. Diejenigen, welche gerechtfertigt sind und Gottes Freunde und Hausgenossen geworden, gehen von einer Tugend zur andern, und werden, wie der Apostel sagt, von Tage zu Tage vollkommner, indem sie die Glieder ihres Fleisches abtödten und die Wassen der Gezrechtigkeit anziehen zur Heiligung, durch Haltung der Gezbote Gottes und der Kirche.
- 11. Niemand, wie sehr er gerechtfertigt senn mag, soll sich befreit glauben von Haltung der Gebote, Niesmand des verwegnen, schon von den Våtern mit dem Fluche

belegten Wortes sich bedienen, daß die Gebote Gottes zu halten dem Gerechtfertigten unmöglich sey. Denn Gott besiehlt nicht unmögliche Dinge, sondern er gebietet zu thun, was man kann, und befiehlt, um das zu beten was man nicht kann; er erklart auch, daß seine Gebote nicht schwer sind, daß sein Joch sanft und seine Last leicht ist. Welche Gottes Kinder sind, diese lieben Christum; die aber Christum lieben, halten, wie er felbst bezeugt, seine Worte. Sie vermögen dies mittelst gottlicher Hulfe. Denn obwohl in diesem sterblichen Leben auch die Bei= ligen und Gerechten leichte und tägliche Sunden begehen, so horen sie doch darum nicht auf, Gerechte zu senn, und ihr demuthiges Gebet um Vergebung der Sünden macht, daß sie sich um besto mehr verpflichtet halten, auf dem Wege der Gerechtigkeit zu wandeln, je mehr sie schon von der Sunde frei und Gottes Knechte geworden sind. Da= her soll Niemand allein mit dem Glauben sich schmeicheln, und sich einbilden, daß er durch denselben allein die Erb= schaft erlangen werde, ohne mit Christo zu leiden, um mit ihm verherrlichet zu werden. Denn Christus selbst hat, obwohl er Gottes Sohnwar, aus dem, was er gelitten hat, Gehorsam erlernt, und vollendet ist er wor= den für alle, die ihm gehorchen, eine Ursache ber Selig= Der Upostel Paulus ermahnt wacker zu seyn nach dem Muster derer, die in der Rennbahn laufen, und in= bem Petrus gebietet, durch gute Werke den Beruf und die Erwählung fest zu machen, verheißt er, daß die, wel= che dies thun, nicht straucheln werden. \*) Weralso lehre, daß die Gerechten in allen ihren guten Werken fundigen, oder daß Jemand sundige, wenn er etwas in Absicht auf die von Gott verheißne Belohnung thue, widerspreche

<sup>\*) 2.</sup> Petr. I. 10.

der rechtgläubigen Lehre und den bestimmtesten Aussprüschen der heiligen Schrift.

- 12. Niemand soll in dieser Sterblichkeit sich über das Geheimniß der Erwählung die Bestimmung anmaßen, daß er zu den Erwählten gehöre, und daß er als solcher nicht mehr sündigen könne, oder sich, wenn er gesünzdigt habe, gewisse Besserung versprechen könne. Nur aus besonderer Offenbarung könne Zemand wissen, wen Gott erwählt habe.
- 13. Aehnlicher Weise kann Niemand mit unbedingter Gewißheit sich versprechen, daß er bis an das Ende beharren werde. Denn obwohl Gott måchtig ist, den, welcher steht, zu befestigen, und den, welcher gefallen ist, wieder aufzurichten, und wir alle demnach die festeste Hossnung auf den göttlichen Beistand sehen dürsen; so sollen doch auch die, welche zu stehen meinen, zusehen, daß sie nicht fallen, und ein jeglicher mit Furcht und Zitztern seine Seligkeit schaffen in Arbeiten, Nachtwachen, Almosen, Gebeten, Darreichungen, Fasten und Keuschheit.
- 14. Diejenigen, die in Sunden gefallen sind, kon=
  nen wieder gerechtsertigt werden, wenn sie nach göttlicher Erweckung mittelst des Sacraments der Buße durch das Berdienst Christi die verlorene Gnade wieder zu erlangen bemüht sind. Für die, welche nach der Tause in Sun=
  den fallen, hat Christus das Sacrament der Buße eingessetz, als er gesagt hat: Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, des
  nen sind sie behalten. Die Buße des Christen nach einem Falle ist von der Buße in der Tause verschieden, nicht bloß, daß man die Sünden unterläßt und verabscheut,
  oder ein zerknirschtes und gedemüthigtes Herz hat, sons
  dern daß man auch das sacramentalische Bekenntniß ders
  selben, wenigstens im Wunsche, verrichtet und sacramens

talische Lossprechung erhält, besgleichen Genugthuung leistet durch Fasten, Almosen, Gebete und andere fromme Uebungen des geistlichen Lebens, nicht zwar für die ewige Strase, welche entweder mittelst des Sacramentes oder des Wunsches nach demselben zugleich mit der Schuld erzlassen wird, sondern für die zeitliche Strase, welche nicht immer, wie die heilige Schrift lehrt, gleichwie in der Tause denen erlassen wird, welche undankbar gegen Gottes Gnade, die sie empfangen haben, den heiligen Geist bestrübt, und seinen Tempel zu verunreinigen sich nicht gesscheuet haben.

- 15. Die Gnade Gottes wird nicht nur durch Unsglauben, sondern auch durch jede Todsünde verloren, da die heilige Schrift nicht nur die Ungläubigen, sondern auch die Hurer, Ehebrecher, Lüstlinge, Geizigen, Diebe, Trunkenbolde, Ufterredner und alle, welche Todsünden begehen, vom Neiche Gottes ausschließt.
- 16. Die auf diese Weise Gerechtfertigten sind nach ben Worten des Upostels zu ermahnen, sich in guten Wer= ken zu üben, und das ewige Leben als Gottes reichen Lohn zu erwarten. Da Christus als das Haupt auf die Glieder, als der Weinstock auf die Reben seine Kraft ausstromt, welche den guten Werken der Gerechtfertigten immer voran= geht, sie begleitet und denselben nachfolgt, ohne welche Rraft auch diese Werke in keiner Art verdienstlich und Gott wohlgefällig senn können; so ist zu glauben, daß den Gerechtfertigten nichts weiter fehle, um durch Werke, Die in Gott gethan sind, dem gottlichen Gesetze in diesem Leben genügt, und, wenn sie in der Gnade gestorben find, das ewige Leben verdient zu haben. Dergestalt wird weder unsere eigene Gerechtigkeit, als ob sie von uns herkomme, aufgestellt, noch die Gerechtigkeit Got= tes verkannt oder verschmaht. Denn was unsere eigene

Gerechtigkeit heißt, weil sie uns beiwohnt und wir durch sie gerechtfertiget werden, dasselbe ist die Gerechtigkeit Gottes, weil sie uns von Gott durch das Verdienst Christi eingegoffen wird. Auch ist nicht zu übersehen, daß, ob= gleich in der heiligen Schrift den guten Werken so viel zugeschrieben wird, daß Christus dem, welcher einem der Geringsten einen Becher kalten Wassers darreicht, verheißt, daß er seines Lohnes nicht entbehren solle, und obgleich der Apostel verkundigt, daß die Trubsal, welche zeitlich und leicht ist, eine ewige und unvergängliche Herrlichkeit schaffe, so soll doch der Christ nicht auf sich selbst vertrauen, noch seiner selbst sich ruhmen, sondern nur bes herrn, beffen Gute gegen alle Menschen fo groß ist, daß er das für ihre Verdienste gelten lassen will, was im Grunde sein eigen Geschenk ist. Und wie wir alle viel und mannigfach fehlen, so soll ein Jeder, so wie die Barmherzigkeit und die Gute, so auch die Strenge und bas Gericht Gottes vor Augenhaben, und sich nicht felbst für etwas halten, wenn er sich auch keines Fehlers bewußt ware, weil das ganze Leben der Menschen nicht nach menschlichem Urtheile geprüft werden soll, sondern nach dem Urtheile Gottes, welcher die Verborgenheit der Fin= sternisse erleuchten, die Gedanken der Berzen offenbaren, und dann, wie geschrieben steht, einem Jeden geben wird nach seinen Werken.

In den auf diese Decrete folgenden drei und dreißig Regeln wurden eben so viele abweichende Lehrmei= nungen verdammt, theils solche, welche die Gnade sur gånzlich überslüssig und den Menschen sur befähigt erklär= ten, ohne dieselbe aus den Kräften seiner Natur oder durch die Lehre des Gesetzes das Wohlgefallen Gottes zu erlan= gen, theils solche, welche entweder unmittelbar im strengen Augustinismus lagen, oder als Folgerungen aus demselben

abgeleitet worden waren, wie die Behauptungen, daß der Mensch durch Adams Fall allen freien Willen verlo: ren; daß Gott in ihm die bofen Werke wirke wie die gu= ten; daß alle Werke vor der Rechtfertigung Sunden seyen; daß der Mensch desto mehr sundige, je mehr er sich auf die Gnade vorbereite; daß der Gottlose allein durch den Glauben gerecht werde, ohne daß er nothig habe, sich durch Erweckung seines Willens auf die Rechtfertigung vorzubereiten; daß er gerecht werde durch die bloße Zu= rechnung der Gerechtigkeit Christi, oder durch die bloße Vergebung der Sunden, mit Ausschluß der Gnade und Liebe, die in den Herzen seyn sollen, oder daß die Gnade der Rechtfertignng nichts als eine Gewogenheit Gottes sen; daß der Glaube, der da rechtfertigt, nichts anderes sen, als das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und daß um solches Vertrauens willen die Sunden durch Jesum Christum vergeben werden; daß zur Erlangung der Vergebung der Sunden nothig fen, durch das Be= wußtsenn eigener Unwürdigkeit keinen Zweifel in sich erre= gen zu lassen; daß allein die Erwählten zum ewigen Le= ben gelangen, alle übrigen aber, die berufen werden, zwar die Berufung, aber nicht die Gnade erlangen und zum Bofen bestimmt seven; daß die Haltung der Gebote Gottes den Gerechten unmöglich sen; daß im Evangelio nur der Glaube gefordert werde, und alles übrige gleich= gultig sen; daß es keine Todsunde außer dem Unglauben gebe; daß die Gerechtigkeit durch die guten Werke nicht erhalten und vermehrt werde, fondern daß diese nur Zei= den und Früchte der Gerechtigkeit senen; daß einem jeden Bußfertigen sowohl Strafe als Schuld völlig erlassen werde, und daß er weder in diesem Leben noch im Fege= feuer eine zeitliche Strafe zu erdulden habe; daß ein Ge= rechter sundige, wenn er mit Absicht auf ewige Belohnung

das Gute vollbringe zc. Mehrere dieser Sate gehörten ben Reformatoren. Da aber auch bie angesehensten Lehrer ber Kirche, z. B. Augustin und Thomas von Aquino, \*) Gleiches und Aehnliches behauptet hatten, und weder Lu= ther noch Calvin dabei, fo wenig als diese, genannt waren, lag in diesen Bannfluchen keine Verdammung berjenigen, die nach Luther's und Calvin's Namen genannt wurden: denn wie wenige derselben kannten die Lehrmeinungen ihrer Parteistifter, wie wenige waren befähigt, dieselben zu prufen, und wie viele unter diesen wenigen lebten der Ueberzeugung, daß diese Lehrmeinungen falsch senen, ohne sich darum von der Kirchengemeinschaft ihrer Mitbur= ger trennen zu wollen oder trennen zu können. Auch gab der Umstand, daß zwen der bedeutendsten Theologen des Concils, der Spanier Soto und der Italiener Kathari= nus, über die Frage, ob Jemand des Besitzes der Gnade gewiß seyn konne, verschiedener Meinung blieben, und diese Verschiedenheit auch nach Bekanntmachung des De= crets in Druckschriften verfochten, hinreichend zu erken= nen, daß sich ein Kirchenparteiwesen auf andere Dinge, als auf dergleichen Lehrmeinungen, stugen muß, um zu bestehen.

Das Decret von der Reformation bestand in sunf Kapiteln. Im ersten erklärte die Synode, sie wolle das Werk der Wiederherstellung der verfallenen Kirchenzucht und der Besserung der verdorbenen Sitten der Geistlichkeit und des Volkes bei den Vorständen der größeren Kirchen beginnen, da die Rechtschaffenheit der Vorgesetzten das Heil der Untergebenen sey. Im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und auf die sorgende Wachsamkeit seines

<sup>\*)</sup> Letterer besonders in der Lehre von der Prädestination. Summa lib. I. Quaest. XXII. XXIII. XXIV.

Statthalters auf Erben, baß bas Regiment ber Kirchen. eine Last, vor welcher selbst Engel sich fürchten moch= ten — kunftig nur solchen werbe anvertraut werden, die deffen wurdig und von Jugend auf im Rirchendienste ruhm= lich bewährt worden, ermahne sie alle Vorsteher der höhern Rirchen, Ucht zu haben auf sich und die ganze Heerde, in welcher der heilige Geist sie zu Hirten bestellt habe, und nach der Vorschrift des Apostels bemüht zu senn, in allen Studen ihre Pflicht zu erfüllen. Dies wurden sie aber nicht im Stande seyn, wenn sie nach Weise ber Mieth= linge die ihnen anvertraute Heerde verließen und um Bewachung der Schafe, deren Blut der höchste Richter von ihren Hånden fordern werde, sich nicht kummern wollten. Da nun leider dergleichen Leute gefunden werden, die das Irdische dem Himmlischen und das Menschliche dem Göttlichen vorziehend, an den Hofen herumschweifen, oder mit weltlichen Angelegenheiten sich beschäftigen, so sollen hierdurch die alten Gesetze gegen die, welche ihre Re= sidenz nicht halten, erneuert und angeordnet seyn, daß Prålaten, welche sechs Monate hinter einander ohne ge= rechte und hinlangliche Ursache abwesend sind, den vierten Theil ihrer Einkunfte, und bei Abwesenheit von abermals sechs Monaten noch einen vierten Theil derselben verlie= ren, bei fortgesetzter Hartnackigkeit aber dem Papfte an= gezeigt und von diesem nach Umstånden durch pflichtge= treuere Birten ersett werden follen. Geringere Geift= lichen follen durch die Bischofe zur Haltung der Residenz genothigt, im Fall einer durch die Umstände gebotenen Dispensation aber durch tuchtige Vikarien vertreten wer= den. Weder Weltpriester noch Monche sollen sich unter dem Vorwande personlicher oder Ordens = Privilegien der Aufsicht ihrer Ordinarien entziehen, eben so wenig die Kapitel der Visitation ihrer Bischofe. Endlich foll kein

Bischof, kraft irgend eines Freibriefes, eine bischöfliche Handlung in dem Sprengel eines andern Bischofs, auszenommen mit dessen Bewilligung, vornehmen. \*)

Während sich das Concil mit Abfassung und Bekanntmachung dieser Decrete beschäftigte, wurde bas Ber= haltniß bes Kaisers und des Papstes burch den Umstand gespannter, daß der Papst die Hulfstruppen, die er in Folge des Bundnisses vom 22sten Juny dem Kaiser zum Kriege gegen die Schmalkaldner geschickt hatte, nach Ablauf der im Bundnisse bestimmten fechs Monate wirk: lich zurückrief, und den Antrag auf Verlängerung des Bundnisses ablehnte. Nach der Auslegung, welche die bem Romischen Stuhle feindseligen Geschichtschreiber die= sem Verfahren geben, \*\*) lag demselben Eifersucht gegen die Fortschritte der Waffen des Kaisers und die Besorg= niß zum Grunde, daß die Macht Karls durch gangliche Unterdruckung der Protestanten zu groß und dem Papste felbst verderblich werden mochte. In dieser Weise hat die Gleichgewichts = Politik der folgenden Jahrhunderte die kirchlichen Interessen zurückgestellt. Schon damals waren Konig Franz I. von Frankreich und sein Nachfol= ger Heinrich II. eifrige Gegner der protestantischen Lehre, fanden es aber ihrem Vortheile gemäß, den Bekennern derselben helfende Sande zu reichen, und in unsern Za= gen haben frommglaubige Monarchen bem Bestehen bes Turkischen Reiches mehr als gute Wunsche gewidmet. Indeß ist es kaum erforderlich, dem Papste Paul III. eine solche Politik beizulegen, da er andere Grunde genug

<sup>\*)</sup> Sessio VI. Decretum de Reformatione c. I. - V.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Vorgange des Thuanus lib. II. n. 17. und des Sarpi in der Geschichte des Tridentinischen Concils Buch II. Absch. 2. S. 112.

hatte, sich der Theilnahme an Fortsetzung des Krieges für überhoben zu halten. Um meisten verdroß es ihn, daß der Raiser so ganz und gar keine Unstalten traf, den Krieg als Religionskrieg zu führen und die Ueberwunde= nen zur Ruckfehr in die katholische Kirche zu nothigen. Der Aeußerung Karls, daß der Krieg fortgesett werden muffe, bis die Protestanten zum Gehorsam bes apostoli= schen Stuhls gebracht worden waren, stellte daher ber Papst in bem hieruber entstandenen Schriftwechsel die Be= merkung entgegen: "Er freue sich, daß der Gifer des Raisers den von ihm gehegten Hoffnungen entspreche, vb= gleich durch die, ohne sein Wissen, dem Berzoge von Burtemberg und verschiedenen feterischen Stadten bewil= ligten Verträge gegen das Bundniß gehandelt worden sey. Nach den großen Summen, welcher der Raiser bei diesen Berträgen erhalten, bedurfe er der papstlichen Unter= stützungen nicht mehr, und die wesentlichste Sulfe, wel= che ihm der Papst leisten konne, sen, daß er einen neuen Ausbruch des Krieges mit Frankreich verhindere." der Kaiser sich auch darüber beschwert hatte, daß der Papst durch Ausschreiben an die Eidgenossen und an den Konig von Frankreich ben auf Zuruckführung der Protestanten zur alten Religion gerichteten 3weck bes Krieges voreilig befannt gemacht und dadurch dem Erfolge gescha= det habe, entgegnete der Papst: "Er wundere sich über biese Beschwerde, da die gedachte Bedingung nach des Raisers eigenem Verlangen in das Bundniß aufgenommen, und ein apostolischer Legat mit einem so großen Kriegs= heere gegen die Feinde der Kirche ausgesandt worden sey. Wer hatte unter diesen Umständen über den wahren 3weck des Krieges durch einen erdichteten politischen Grund des= selben sich tauschen lassen?" Auch die Verlängerung der aus dem Verkaufe Spanischer Klosterguterbewilligten Un= terstühung verweigerte der Papst, und wies die darüber geführte Beschwerde der kaiserlichen Minister mit der Unsgabe zurück, daß das Kardinal = Collegium den Verkauf dieser Klostergüter nicht genehmigt, und der Kaiser sich überdieß verpslichtet habe, der Kirche alles, was er in diesem Wege erhalten, anders woher zu ersehen.\*)

Bu berselben Zeit (im Februar 1547) beantwortete der Papst die Beschwerden, die der Raiser darüber geführt hatte, daß durch übereilte Beschleunigung ber Lehrdecrete bes Concils über die Erbsünde und über die Rechtfertigung die Protestanten unzeitiger Weise gereizt worden, daß man nicht die vornehmsten Universitäten über diese Gegenstånde zu Rathe gezogen, daß man auf die Berstellung ber Kirchenzucht geringeres Gewicht als auf Bestimmung streitiger Lehrpunkte gelegt habe, endlich, daß Versuche gemacht worden, das Concil entweder zu verlegen oder aufzuheben, wodurch man der schon sonst kund gegebe= nen Starrsinnigkeit der Protestanten neue Vorwande ge= liehen und selbst den Katholischen die Hoffnung der Wiederherstellung des Friedens getrubt habe. Die Erwieberung des Papstes auf diese Vorwurfe lautete dahin: "Nachdem das Concil mit so großer Bemuhung zu Stande gebracht worden, ware es der Burde der Kirche entgegen gewesen, daffelbe mußig und um Unterdruckung der Rege= rei unbekümmert basigen zu lassen. Der Starrsinn ber Protestanten sey von der Urt, daß er den Raiser selbst zur Ergreifung der Waffen genothigt: um so viel weniger sen zu hoffen, daß sie durch Verzögerung der Urtheils= spruche über ihre irrigen Lehren zur Besinnung gebracht werden wurden. Der Vorwurfübereilter Beschleunigung sen unverdient, da allein auf das Decret über die Recht=

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. IX. c. III. n. 5.

fertigung sechs Monate verwendet worden. Die Mei= nungen der Universitäten über die fraglichen Gegenstände senen aus öffentlichen Schriften berselben bekannt; eine eigentliche Zuziehung dieser gelehrten Körperschaften hatte jedoch nicht statt finden konnen, ohne die Wurde des Concils zu beeintrachtigen, da es dessen Sache sen, alle Universitäten nach Eingebung des göttlichen, ihm beiwoh= nenden Geistes zu belehren. Bu Berstellung der Kirchen= zucht sen der Papst so geneigt, daß er die Behandlung bieses Gegenstandes in Verbindung mit den Lehrpunkten bem Concil zur Pflicht gemacht und demselben sogar Auf= trag und Vollmacht über das seinen Hof Betreffende er= theilt habe. Satte er eine so große Langsamkeit bei dem Concil vorausgesehen, oder sich zu Herzen genommen, daß die mancherlei eingewurzelten Gewohnheiten der Na= tionen von ihm selbst weit leichter ohne Concil verbessert werden konnten, so wurde er barauf seine Sorge gerichtet und wahrscheinlich schon jett ben besten Erfolg geerndtet haben, wie er sich solchen in der Folge verspreche. Die Verlegung des Concils sen ihm aus den wichtigsten Ur= fachen nutlich erschienen; er habe aber diesen Gebanken fahren laffen, nicht aus den vom Raiser angeführten Grun= den, denen er nicht beistimmen konne, sondern blos we= gen der entgegengesetzten Meinung desselben, da er mit ihm auch in solchen Fällen, wo er etwas für minder vor= theilhaft halte, in gutem Einverständniß zu bleiben munsche. "\*)

In der That waren die versammelten Våter mit Berathungen und Vorarbeiten zu der auf den 3ten Mårz 1547 anberaumten Sitzung eifrig beschäftigt. In derselben sollten in Beziehung auf das Glaubenswesen die

<sup>\*)</sup> Pallavicini IX. c. III. n. 4.

Lehre von den Sacramenten, und in Beziehung auf die Reformation die Lehre von den Kirchenamtern und Benes fizien bestimmt werden. Die erstere bot große, in der Sache selbst liegende Schwierigkeiten bar. Man wollte die zeitherige Praxis der Kirche, hinsichtlich der heiligen, fur Sacramente erklarten Gebrauchenicht verlaffen, man wollte an der denselben beigelegten Kraft, die gottlichen, der Kirche zur Verwaltung übertragenen Wohlthaten mit= zutheilen, nichts schmalern lassen, und befand sich doch außer Stande, die Einwurfe zu beheben, welche sich gegen die vorausgesetzte Unentbehrlichkeit dieser Gebräuche aus der Schrift selbst aufstellen ließen. Nicht blos die von ben Protestanten angefochtenen Sacramente ber Ehe, Priesterweihe, Firmung, Delung und Buße, unterlagen mancherlei Zweifeln, sondern auch gegen die Unentbehr= lichkeit der Taufe konnte eingewendet werden, daß Chri= stus dem Schächer am Kreuze, der boch gewiß nicht ge= tauft gewesen, den Eingang in das Paradies versprochen, und daß dem Hauptmann Cornelius, ehe derfelbe die Taufe empfangen habe, durch eine Engelsbotschaft die Versicherung zu Theil geworden, daß sein Gebet und sein Ulmosen den Weg zu Gott gefunden habe. Noch schwe= rer war es, das eigentliche Wesen der Sacramente und die Urt ihrer Wirksamkeit genau zu bestimmen, und alle Fragen zu beantworten, welche sich auf einem Gebiete, wo sich Endliches und Unendliches so nahe berühren, dem betrachtenden Verstande aufdrangen, sobald einmal seine Thatigkeit aufgerufen wird. "Sind die Sacramente ein= ander gleich, oder hat eines einen Vorzug vor dem an= Warum wird das eine (bie Che) nicht allen Men= schen geboten, ben Priestern sogar verboten, das andere, (die Ordination) nur den Priestern ertheilt? Ift die Wirksamkeit der Sacramente von der geistigen Theilnahme 11 III. 285.

der Empfangenden abhängig? Wenn dies der Fall ist, kann bie Taufe bei einem Kinde ober bei einem Geistes= schwachen angewendet werden? Wenn dies nicht ber Fall ist, kann sie nicht auch einem Schlafenben ober einem Ungläubigen wider Willen beigebracht werden? Ift die Kähigkeit, die Sacramente zu spenden, an das priester= liche Umt gebunden? Ist die Frommigkeit des Priesters eine nothwendige Bedingung der Wirksamkeit? Ist we= nigstens die Absicht besselben, das Sacrament im Sinne ber Kirche zu ertheilen, Erforderniß?" Ueber die meisten dieser Punkte hatte sich ein kirchliches herkommen gebildet, und es war unmöglich, von den Gründen desselben volle Rechenschaft zu geben, ober die Bestimmungen fo zu fas= fen, daß nicht die Bedenklichkeiten, welche auf der einen Seite behoben werden sollten, auf der andern in verstark= tem Maake hervortraten. Wenn z. B. das wichtige Sa= crament der Taufe im Nothfalle von jedem Christen voll= zogen werden konnte, war nicht einzusehen, warum diese Befugniß in gleichem Nothfalle nicht auf andere Sacra= mente ausgebehnt werden durfe. Um Ende wurden, nach vielfachem Sin= und Herreden, die in der firchlichen Obser= vanz herrschenden Unsichten und Formen der Sacramente Die wesentlichste Verschiedenheit, welche hier= bestätiat. aus gegen die Unhanger Luther's festgestellt warb, war, da die lettern nur zwei Sacramente anerkennen wollten, die Bestätigung der sieben, mit diesem Namen bezeichneten firchlichen Handlungen. \*) Die meisten Schwierigkeiten wurden umgangen; aber durch bie im eilften Kanon aus= gesprochene Bestimmung, daß die Richtung der Ubsicht

<sup>\*)</sup> Session. VII. Decretum de Sacramentis canon I. Der Inhalt bes achten Kanons, nach welchem die Sacramente die Enade Gottes durch den Gebrauch selbst (ex opere operato) auch ohne den Glauben des Empfangenden zutheilen, steht nicht

bes Priesters, bei Vollziehung der Sacramente im Sinne der Kirche zu handeln, zur Wirksamkeit derselben durch= aus erforderlich sen, wurde eine neue Schwierigkeit hin= zugefügt, was um so verwunderlicher war, als die Sy= node im folgenden Kanon die von den Donatisten, des= gleichen von Wicliff und von huß vertheidigte Lehre, daß Priester, welche sich in Todsunden befinden, bas Sacra= ment nicht vollziehen können, als Rehereiverwarf, und im vierten Kanon des Decrets von der Taufe die Gultig= keit der von Regern ertheilten Taufe anerkannte. Ber= gebens stellte Katharinus vor, wenn man die innerliche Richtung der Absicht als nothwendig annehme, so werde man sagen muffen, daß ein heuchlerischer oder heimlich unglaubiger Priester, der bei Ertheilung der Taufe, der Absolution oder der Communion nicht die Absicht habe, zu thun, was die Kirche gebietet, alle Kinder, die er nur scheinbar taufe, alle Buffertigen, denen er nur schein= bar die Absolution ertheile, alle Communicanten, denen er nur scheinbar das gesegnete Brodt darreiche, durch Ent= ziehung dieser Sacramente in das ewige Verderben sturze. Wolle man einwenden, daß in diesem Falle der Glaube ben Mangel bes Sacraments ersetze, so gerathe man in den Irrthum Luther's, welcher dem Glauben eine Kraft zugeschrieben habe, welche er nach der katholischen Lehre burchaus nicht habe. Man solle einen zärtlichen Vater sich benken, der an dem Bette seines sterbenden Kindes den Zweifel fasse, ob der Priester, der dasselbe getauft, auch die erforderliche Geistesrichtung auf diese Band= lung gehabt; man solle die Angst eines Menschen sich

unbedingt im Widerspruch mit der Lehre der Protestanten, da diese wenigstens von der Taufe, in so fern dieselbe Kindertause ist, die katholische Unsicht vom opere operato beibehalten haben.

vergegenwärtigen, der in Ungewißheit gerathe, ob er Taufe, Absolution und Abendmahl jemals wirklich em= pfangen, da der Priester ja die Absicht gehabt haben könne, nur einen Scherz zu treiben. Zugegeben auch, daß bergleichen Falle sehr selten sepen, so sen es doch mog= lich, daß einmal ein boser, heuchlerischer Priester ein Kind taufe, ohne die Absicht, demselben die wahre Taufe zu ertheilen, daß ein solches Kind in der Folge Bischof einer großen Stadt werde, und im Verlauf einiger Jahre eine große Anzahl von Priestern weihe. Nach dem auf= gestellten Lehrsage werde man sagen mussen, daß ber, welcher die Taufe nicht empfangen, auch die Ordination nicht erhalten habe, daß folglich auch alle diejenigen, welche er ordinirt, der Ordination nicht theilhaftig ge= worden, und daß mithin in dieser großen Stadt weder das Sacrament der Buße noch des Abendmahls sen, weil diese nicht statt haben ohne die Ordination, die Ordina= tion nicht ohne den Bischof, der Bischof aber ohne die wahre Taufe nicht Bischof senn könne. Wolle man sa= gen, daß Gott durch seine Allmacht dem Bedurfnisse ab= helfe und solchem Unheil durch außerordentliche Mittel vorbeuge, so sen doch weit eher zu glauben, daß die gott= liche Vorsehung dergleichen gar nicht erst geschehen lasse, und zu biesem Behufe anzuordnen, daß bas Sacrament als ein wahres anzusehen sen, welches der Priester nach ber eingesetzten Form verwalte, unabhångig von ber Gei= stesrichtung, die er dabei haben konne. Unter der Rich= tung (intentio) des Priesters, welche fruher das Flo= rentinische Concil fur nothwendig erklart habe, sen vernunf= tiger Weise nicht die innerliche, sondern die außerliche, auf das Sacrament hingewendete Richtung zu verstehen, und nur biese Meinung konne ben unabsehlichen Schwierigkei= ten jeder andern Unsicht begegnen. Die übrigen Mitglieder

von einer Meinung, welcher die Mehrheit der frühern Schulgelehrten großes Unsehen verschafft hatte, nicht abswendig machen, und sprachen das Verdammungsurtheil darüber aus, wenn Jemand glaube, daß die Richtung des Priesters zur Gültigkeit des Sacraments nicht erforslich sen, \*) Katharinus aber beharrte bei seiner Ueberzeusgung, und gab das Jahr darauf eine Schrift heraus, in welcher er behauptete, daß in dem Decret des Concils das Wort intentio in dem Sinne, welchen er sür den richtigen erklärt habe, genommen worden sen. \*\*)

Eine noch schwerere Aufgabe hatten die Kanonisten zu lösen, die das Decret von Reformation der Kirchensämter und Pfründen abfassen sollten. Die Anzahl der Prälaten, welche mehr als Eine Pfründe besaßen, war besonders unter den Italienern sehr beträchtlich; bei dem geringen Einkommen, welches die meisten Bisthümer und Prälaturen in Italien gewährten, war es auch ganz unaus=

<sup>\*)</sup> Sessionis VII. Decretum de Sacramentis can. XI.

<sup>\*\*)</sup> Sarpi II. 2. §. 125. Pallavicini IX, cap. 6. Der lettere bestreitet die Meinung des Katharinus, gesteht aber, daß sehr angesehene Lehrer der Rirche dieselbe gehabt, und daß sie auch bem h. Thomas zugeschrieben werde. Die schrecklichen Möglich= keiten, welche Katharinus aus der Lehre des Concils von der Nothwendigkeit einer innern Geistesrichtung herleitet, sucht ber Rardinal baburch zu beseitigen, daß Gott entweder bie Herzen der Priester schon so lenke, daß die erforderliche Intention jedesmal statt finde, oder daß er die Mangel eines fehlerhaft verwalteten Sacraments nach seiner Barmherzigkeit so erganze, daß sie dem Betheiligten nicht nachtheilig werden. Ueberdieß habe im Grunde Niemand ein Recht, sich zu beklagen, wenn er in solcher Weise Schaben erleide, da nach Augustins Lehre alle sich in ber Schuld befinden, und die Gnade Gottes nicht ge= tabelt werben konne, wenn sie ben einen errette, und ben andern verlohren gehen laffe.

führbar, jebe bieser Stellen an einen besondern Inhaber zu verleihen. Die Spanische Partei des Concils mahlte aber gerade diesen Gegenstand zum Punkte ihres Ungriffes, und drang mit Heftigkeit darauf, alle papstliche Dispen= sation wegen Mehrheit der Aemter und Pfrunden, alle Commenden, Unionen, Privilegien zc. aufzuheben, die Bischofe aus gottlichem Recht zur Residenz zu verpflich= ten, und selbst die Kardinale zu nothigen, wenigstens sechs Monate im Jahre Residenz zu halten. Auch die Reformation bes papstlichen Hofes wurde zur Sprache ge= bracht, und die Meinung gehört, daß dem Concil das Necht zustehe, bieselbe vorzunehmen. Die wichtige Frage über das Verhaltniß der Volksreprafentation zum Staatsober= haupte, welche ein spateres Zeitalter im politischen Sinne sich aufwarf, und deren falsche Beantwortung mit dem Umsturze des altesten der Europäischen Throne und bei= nahe mit dem Untergange der burgerlichen Gesellschaft gebußt ward — biese Frage kam bamals in Beziehung auf die geistliche Regierung auf die Bahn, indem mehrere der Pralaten des Concils zu der Unsicht sich hinneigten, daß eine Versammlung, welche die Gesammtheit der Kirche vertrete, mehr sen als das Oberhaupt dersel= ben, das in gewissen Fallen, wie es zu Costanz gesche= hen, von den Vertretern der Gesammtheit abgesetzt wer= ben konne. Die menschlichen Gesinnungen bleiben un= ter verschiedenen Formen der irdischen Berhaltnisse diesel= ben. In der Hierarchie ist, wie in Monarchien, über den Ursprung und die Grenzen der obrigkeitlichen Gewalt, über die Rechte und Pflichten der Befehlenden und der Gehorchenden vielfach gestritten worden, und Bieles stehet in Zweifel. Die Urtheile der Meisten aber sind von Lei= benschaften und Gewohnheiten abhängig, und werden öfter durch den Namen als durch die Wirklichkeit der

Dinge bestimmt. Eifrige Wortredner der Unumschränktz heit weltlicher Staatsgewalt schelten auf diejenigen, die sich als geistliche Obrigkeit ihre Rechte nicht gutwillig haz ben entreißen lassen, und erklären die angesprochene Unztrüglichkeit geistlicher Herrscher und kirchlicher Versammz lungen für eine himmelschreiende Unmaßung, während sie den weltlichen Richterstühlen und Staatsbehörden, von deren Aussprüchen keine weitere Berufung statt sindet, Untrüglichkeit zuschreiben, und diejenigen sür strasbar bestinden, welche dieser Untrüglichkeit Unterwerfung verzweigern. \*)

Es war den päpstlichen Legaten in den ersten Sikunzen gen gelungen, der Versammlung den Titel, den sie sich nach dem Beispiele der Versammlungen von Costanz und Basel beilegen wollte: Ecclesiam universalem repraesentans, aus dem Sinne zu bringen. Da nun die Bestimmungen des dießmaligen Resormations Decretes den Nechten des Oberhauptes in vieler Hinsicht versänglich zu senn schienen, brachten sie im Eingange desselben die Verwahrung an: Unbeschadet jedoch in allen Stücken der Autorität des apostolischen Stuhles. \*\*) Hinsühro

<sup>\*)</sup> Daß es mit der Infallibilität der Påpste und Concilien nicht mehr und nicht weniger auf sich hat, als mit den Entsscheidungen unserer Fürsten und ihrer Gerichts = und Verwalstungsbehörden, liegt Jedem vor Augen, der dieselben nicht abssichtlich zuschließt. Wenn Katharinus, selbst Mitglied des Concils, gegen zwei Bestimmungen der Decrete desselben, (von der Gewißheit der Gnade und von der Intention des Priesters beim Sacrament) in Druckschriften sich erklärte, so nahm er sich sogar größere Freiheit, als bei uns Mitglieder eines weltlichen Collegiums gegen Decrete ex concluso Collegii sich nehmen dürsten, wenn sie ihren Vorgesetzten nicht sehr mißfallen wollten.

<sup>\*\*)</sup> Salva semper in omnibus Sedis Apostolicae autoritate Decretum sessionis VII. de Reformatione,

follte zum Regiment bischöflicher Kirchen Niemand gelan= gen, der nicht in einer rechtmäßigen Che erzeugt, ein Mann reifen Alters, ernsten Characters und gelehrter Bildung sen. Es sollte Niemand zu gleicher Zeit mehrere Bisthumer, weber als Titel noch als Commenden, anneh= men oder behalten durfen, da furwahr derjenige glucklich zu achten sen, der Eine Kirche gut, fruchtbar, und zum Wohle der ihm anvertrauten Seelen zu regieren vermoge. Die untern Stellen, zumal die mit Seelsorge verbunde= nen, sollten nur wurdigen und geschickten, am Orte selbst wohnenden, und zur eigenen Ausübung ber Seelforge geeigneten Personen verliehen werben, und ber gegen diese Vorschrift handelnde Ordinarius in die gesetzlichen Strafen verfallen. Bu Pfarren und andern Kirchenam= tern sollten nur solche Personen genommen werden, wel= che am Orte zu wohnen und die Geschäfte selbst zu besor= gen im Stande find; widrigen Falles die Empfanger das, was sie empfangen und die Verleiher das Recht der Berleihung verlieren. Wer ins funftige mehrere unverein= bare Kirchenamter durch eine Union auf Lebenszeit, oder als eine beständige Commende, oder auf andere Weise annehmen ober behalten werde, follte insgesammt aller verlustig senn. Die Zweckmäßigkeit dieser und der übri= gen Vorschriften (es waren zusammen funfzehn) ließ sich nichtbezweifeln; boch war die gegenpapstliche Partei nicht befriedigt, da die Kardinale außer dem Bereich gelassen worden waren, und die Legaten nach den vier ersten strengen Vorschriften in der darauf folgenden funften die Dispen= sation derjenigen, welche mehrere Pfarren oder unverein= bare Beneficien besäßen, durch die Bestimmung aufrecht erhalten hatten, daß dergleichen Personen verpflichtet seyn follten, die Dispensation dem Ordinarius vorzuzeigen. Huch war der sechsten Vorschrift, nach welcher eine Untersuchung und Aushebung der vorhandenen Unionen durch die Ordinarien statt sinden sollte, der Zusatz beigefügt, dieselbe gelte nur dann, wenn sie nicht vom apostolischen Stuhle anders erklärt werde. \*) Auch die den Ordinazien ertheilte Besugniß war durch die Bestimmung, daß sie sich in Vollziehung derselben als Delegirte des heilizgen Stuhles ansehen sollten, in ein zweideutiges Licht gestellt. \*\*)

Die Sitzung, welche am 3ten Marz 1547 zur Bekanntmachung der in Rede stehenden Lehr = und Ver= fassungs = Decrete gehalten ward, fiel daher ziemlich stur= misch aus. Von den drei und siebzig Mitgliedern des Concils stimmten neun und funfzig für unbedingte Un= nahme ber Decrete, breizehn erhoben mehr oder minder wichtige Einwendungen. \*\*\*) Funf Bischofe, (vier Spa= nische und ein Französischer) verlangten, daß die Kardi= nale in das Verbot der Mehrheit der Beneficien mit ein= begriffen werden sollten; sechs forderten, es solle auf den Titel des Decrets geseht worden, daß das Concil die all= gemeine Kirche reprasentire; zwei wunschten eine Erkla= rung, daß durch die den Bischöfen ertheilte Bezeichnung: "Delegirter des Apostolischen Stuhles" ihrer eigenen Autorität nichts entzogen werde; zwei außerten, daß sie zwar den Inhalt des Verfassungs=Decretes, nicht aber den mangelhaften Titel und noch weniger den in demsel= ben angebrachten Vorbehalt: Salvæsemper in omnibus

<sup>\*)</sup> Nisi aliter a Sede Apostolica declaratum fuerit. Decr. de Reform. Sess. VII. c. VI.

<sup>\*\*)</sup> Uniones perpetuae a quadraginta annis citra factae examinari ab Ordinariis, tanquam a Sede Apostolica delegatis, possint.

<sup>\*\*\*)</sup> Pallavicini lib. IX. C. 12. Raynaldus ad ann. 1547.

auctoritate Apostolica, billigten. Einige Spanfer beschwerten sich, daß in einem Decrete, welches eine Re= form der kirchlichen Berfassung bewirken folle, der wich= tige Punkt von den Eremtionen, durch welche bie bischof= liche Gewalt gelahmt werde, nicht berührt, geschweige erledigt sen, daß in Folge dieser Eremtionen ganze Collegien, Rapitel, Universitäten, Aloster, der Gerichtsbar= feit ihrer Ordinarien entzogen waren, bag baraus offent= liche Concubinate, Ausschweifungen ber Monnen, Kirchenraubereien, Entfremdung ber Rirchenguter, simoni= stische und wucherliche Vertrage, Verderbniß der Sitten und alle die zahlreichen Störungen und Aergernisse, welde ber Kirche zum Berwurfe gemacht wurden, entstun= ben. Als die verderblichste unter diesen Exemtionen er= scheine diejenige, nach welcher der Bischof den Mitglie= dern seines eigenen Kapitels nichts zu befehlen habe, und die naturliche Folge berfelben fen auch bei anderen Ge= ringschätzung seiner Autoritat. \*) Endlich ließen auch zwei Stimmen ihren Widerspruch gegen das Verbot ber Mehrheit der Kirchenamter laut werden, und verlangten, daß den Geiftlichen wenigstens erlaubt werde, zwei Pfarr= teien zu besitzen, da sonst manche derselben gar nicht wur= ben besetzt werden konnen. Diese Widerspruche eines Siebentheils der Versammlung vermochten indeß gegen eine Mehrheit von sechs Siebentheilen nichts auszurich= ten, und die Decrete wurden demnach fur Beschlusse be= kannt gemacht. \*\*)

- \*) Salig's Geschichte bes Tribentinischen Concils, als Geschichte ber Augsburgischen Confession vierter Band Buch XII. c. 4. S. 592. hat diese merkwürdige, bei Pallavicini nur kurz berichtete Abstimmung einiger Spanischen Bischofe aussührlich aus einer Handsschrift der Wolfenbüttelschen Bibliothek beigebracht.
- \*\*) Sarpi erzählt dies in einer Weise, als ob die Legaten hieran Unrecht gethan, daher Pallavicini a. a. D. n. 6. richtig bemerkt,

In ber nachsten Sitzung follte bie Lehre vom Abend= mahle abgehandelt werden; aber zum Erstaunen der christ= lichen Welt verbreitete sich plötzlich die Kunde, daß das Concil die Stadt, mit deren Namen sein Dasenn gewisser= maßen schon verschmolzen war, am 11. Marz verlaffen und sich theils zerstreut, theils nach Bologna gewendet habe. Als Ursache dieses unerwarteten Vorganges wurde eine pestartige Seuche angegeben, welche in Trident ausge= brochen senn und das Leben der Bater in die außerste Ge= fahr gesetzt haben sollte. In der That waren zwei aus ihrer Mitte, der General der Minoriten und der Bischof von Capaccio, besgleichen einige Personen von der Die= nerschaft der Legaten, ploglich gestorben, und wiewohl die stådtischen Aerzte von einer Seuche nichts wissen wollten, fondern die herrschenden Krankheiten für gewöhnliche Aeußerung der Jahreszeit erklarten, wurde doch von zwei berühmten Aerzten, Hieronymus Fracastor, dem Arzte des Concils, und Balduin von Barga, dem Leibarzte bes Kardinals Del Monte, auf ben Grund einer ange= stellten Untersuchung dahin berichtet, daß in den herrschen= den Krankheiten die deutlichsten Vorzeichen einer Con= tagio und Lues wahrgenommen worden, daß dieselbe bei Unnaherung der warmern Jahreszeit unfehlbar aus= brechen, und zuerst die vornehmere, durch ihre Lebensweise verweichlichte Klasse der Einwohner befallen werde. Kaum war dieser Bericht bekannt geworden, als zwölf der Mit= glieder des Concils die Stadt verließen. Ein Gerucht, daß die benachbarten Ortschaften alle Verbindung mit Tribent sperren wollten, vergrößerte bie Furcht. Die Le=

sie håtten nicht anders gehandelt, als die Vorsitzer jeder Verwalztungsbehörde, und die Verhandlung nach der Stimmenmehrheit des Collegiums zum Schlusse gebracht.

gaten fanden es unter biefen Umständen für rathsam, von der Bulle, burch welche der Papst sie für den Nothfall zur Verlegung bes Concils ermächtigt hatte, Gebrauch Vergebens widersprachen die Pralaten der kaiserlichen Partei. Die von den Legaten aufgestellten Fragen, ob die Bater der Meinung sepen, an diesem Orte wegen ansteckender Krankheiten nicht långer bleiben zu konnen; ob sie es fur nothig erachteten, wegen ber Abreise vieler Pralaten, wegen der Protestation Underer, deren Abreise die Trennung der Versammlung nach sich ziehen werde, und wegen anderer rechtmäßiger und wahr= hafter Ursachen, zur Sicherheit des Lebens der Pralaten und zur Fortsetzung ihrer Arbeiten, das Concil nach Bo= logna zu verlegen, und dort am 21sten April die erste Sitzung zu halten, \*) wurden von der Mehrzahl der noch Unwesenden, acht und dreißig Stimmen gegen achtzehn, genehmigt und am 11ten Marz in einer formlichen Situng, der achten seit Eröffnung der Versammlung, als Decret bekannt gemacht. Um folgenden Tage zogen die Legaten mit denjenigen Conciliengliedern, welche fur die Ver= legung gestimmt hatten, unter Vortragung des Kreuzes. aus der Stadt; die Pralaten der Gegenpartei, achtzehn an der Bahl, blieben zuruck.

Es konnte nicht sehlen, daß die angegebene Ursache dieser plötzlichen Verlegung, wie sie schon in Trident selbst bestritten worden war, von den Meisten derer, welche in der Entsernung davon vernahmen, sur einen bloßen Vorwand gehalten ward, dessen sich die Legaten bedient, um sich einer Versammlung zu entledigen, deren Seist und Ton der Monarchie des Priesterthums immer mißfäl=

<sup>\*)</sup> Sessionis VIII. celebratae die XI. Martis decretum de Translatione Concilii.

liger ward. Auch burfte es kaum zu bezweifeln fenn, daß Del Monte den Unlaß, den ihm die zu Trident herr= schenden Krankheiten barboten, mit Freuden ergriff, um bas, was er dem Interesse bes Papstthums fur angemessen hielt, selbst gegen den Willen des Papstes in Ausführung zu bringen. Die unsichtbare Gewalt des Körperschafts= geistes, welche unter verschiedenen Namen über die Mach= tigsten waltet, und die scheinbar unumschranktesten Monar= chen zwingt, Vertreter der Rechte und Vortheile der Mo= narchie, selbst gegen ihre eigene Neigung und Meinung zu senn, ist nirgends starker als in der Umgebung eines geistlichen Herrschers, dessen Diener die Aussicht haben, feine Nachfolger zu werden. Diefer Korperschaftsgeist ift es, der die Hierarchie so groß und so langdauernd gemacht hat. Papst Paul hatte es lieber gesehen, mit dem Kai= fer in gutem Bernehmen zubleiben, und ließ den Legaten nach Bologna vermelben: "Sie wurden ihm zu Dank gehandelt haben, die Verlegung des Concils noch um zwei Monate zu verschieben. Nach dieser Zeit hatte, wenn in etwa zwei Sitzungen die noch übrigen Bestimmungen über Glaubenslehren und Rirchenverfassung ertheilt worden waren, die Versammlung nicht blos verlegt, sondern ge= schlossen werden konnen. "\*) Deffentlich hingegen billigte der Papst in einer Confistorial = Sitzung das Verfahren ber Legaten, und wies die Kardinale ber kaiserlichen Par= tei, welche sich Bemerkungen erlaubten, mit sichtbarer Gemuthsbewegung in ihre Schranken. \*\*) Es war leicht wahrzunehmen, daßihm der Diensteifer der Legaten gefiel, wenn er auch den Weg, welchen dieselben eingeschlagen hatten, aus Furcht vor dem Raiser nicht billigen mochte.

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. IX. c. 17. n. 5.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst n. 4.

Karl erhielt zu Nördlingen, vier Tage nach Auflösung bes Concils, die Nachricht davon burch einen Eilboten. Wie er dieselbe aufnahm, bezeugte der Umstand, daß er diesen Boten nach einem vierstündigen Aufenthalte so= gleich nach Rom sandte, mit dem bestimmtesten Befehle an seinen dafigen Gesandten, die schleunigste Ruckkehr der Synode nach Trident zu bewirken, und schlechterdings nicht zu gestatten, daß dieselbe in Bologna festen Kuß fasse. Der Papst war in großer Verlegenheit über die hierauf zu ertheilende Antwort, zumal, da von seinem Nuncius am kaiserlichen Sofe, Veralli, kein Bericht ein= gegangen war. Unfangs sollte ein besonderer Legat, ber Kardinal Sfondrato, zur Beschwichtigung des kai= ferlichen Zornes nach Deutschland gehen; nachher aber ent= stand die Besorgniß, der Raiser konne gegen den Legaten zu heftig senn, und es ward baher beschlossen, benselben lang= fam reisen zu lassen, und das Ungewitter über bem minder zu beachtenden Haupte des Nuncius zu entladen. Zu die= fem Behufe ward an Veralli geschrieben, wie er die Verle= aung des Concils im Namen des Papstes gegen den Raiser entschuldigen solle. "Dieselbe sen ohne Wiffen des Papftes burch den Drang unvorgesehener Umstände herbeigeführt worden. Niemand bedauere die Verzögerung der Arbeis ten bes Concils und die hieraus fur die Kirche besorglichen Nachtheile lebhafter als der Papst; er hoffe jedoch, daß Seine Kaiserliche Majestat in die Fügungen der Vorse= hung sich finden und ihrerseits desto eifriger bemuht seyn werde, jene Nachtheile auszugleichen. Das geeignetste Mittel hierzu sen, benjenigen Theil Deutschlands, welchen Gott ben Waffen des Kaisers unterworfen habe, ber Kirche wiederum gehorsam zu machen. Der Papst er= biete sich fur diesen Zweck in seinem und bes Concils Na= men zu Allem, was ber Kaifer vorschlagen werbe. Seine Majeståt moge erwägen, daß, da die Synode freiwillig nach einem Beschlusse, ben eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen gefaßt habe, von Trident abgegangen sen, jedweder Versuch, sie borthin wider ihren Willen zuruckzuführen, die Freiheit derselben in Zweifel stellen und bedenkliche Folgerungen für das Unsehen ihrer schon gefaßten und noch zu fassenden Beschlusse veranlassen werde. Ueberdieß konne dies bei dem jetigen Gesund= heitszustande von Trident gar nicht geschehen, da man so eben vernehme, daß noch mehrere von den Dienerschaften der dort verbliebenen Pralaten mit Tode abgegangen. Sollte die Synode freiwillig dorthin zuruckfehren, oder auch anderswohin sich verpflanzen wollen, werde Seine Beiligkeit um fo lieber ihre Bustimmung ertheilen, je mehr dies dem Kaiser genehm senn werde. Um aber zu biesem Ziele zu gelangen, musse bas Concil an bem Orte, wohin es verlegt worden, wieder vollståndig wer= ben, und zu diesem Behufe mußten die in Trident ver= bliebenen Bischofe dahin kommen. Es sen nicht anzuneh= men, daß denselben dies untersagt worden, da ja sonst zu Tribent keine Freiheit mehr statt finden wurde. Bologna fen in vieler Hinsicht zur Haltung eines Concils ganz vor= züglich geeignet; es liege mitten unter kaiferlich gesinnten Städten, und die Bildung und Freundlichkeit der Bewohner verspreche dem Concil erfreuliche Aufnahme und Berberge. Wenn es der Raiser vielleicht für gut befinde, lasse sich hoffen, daß er selbst und der Papst dort zu= fammen kommen, bei ber ihre Gegenwart den zur Ausrottung ber Reterei zu faffenden Beschluffen größern Nach: druck ertheilen werbe. Wenn ber Raiser außere, baß es ihm obliege, das Concil zu beschüßen, so trete dieser Fall nur bann ein, wenn die Noth es erfordern oder die Ba= ter es begehren sollten. Dieser Fall aber sen jest nicht vor=

handen, zumal da der Papst immer parteilos dagestanden und sein Amt als gemeinsamer Vater der Christenheit treu verwaltet habe, daher auch keine Nation gegen ihn und gegen eine der papstlichen Städte Verdacht hege. Es seven sonst sogar in Rom Concilien gehalten worden. Den Schluß machte der Auftrag, den Kaiser dahin zu vermögen, Einslüsterungen solcher, welche die Eintracht stören wollten, Gehör zu versagen, und sich zu überzeugen, daß der Papst nichts eifriger wünsche, als ihm überall zu Gefallen zu leben, und daß dies im vorliegenden Falle aus Mangel der Kräfte, nicht aus Mangel der Liebe unterbleibe."

Der Nuncius hielt es für das Beste, diese ganze ihm ertheilte Unweisung unmittelbar bem Raiser selbst vorzulesen. Karl entnahm gleich aus dem Unfange den Inhalt. Bei den Unerbietungen des Papstes außerte er, es sen an Thaten, nicht an Worten gelegen. Bei der Stelle, daß der Papst die Synode nicht zwingen konne, nach Trident zurückzukehren, fuhr er auf: "Der Papst macht, was er will; er ist ein hartnackiger alter Mann, der die Kirche zu Grunde richtet. Aber es foll an einer Synode nicht fehlen, die Allen Genüge thun und Alles zurecht bringen soll." Noch heftiger wurde er, als ihm Veralli beweisen wollte, nur diejenigen Mitglieder bes Concils, welche nach Bologna gegangen, hatten aus freiem Entschlusse gehandelt, die andern wurden in Tri= dent durch seine Befehle zurückgehalten. Er erklarte ihm geradezu, von dieser Sache wolle er nichts hören. Wenn es ihm beliebe, könne er davon mit dem Bischof von Urras (seinem Minister) sprechen. Gegen die angerühmte Un= parteilichkeit des Papstes außerte er, diese bestehe in Wor= ten; aber Gott mache bie Unschläge beffelben zu Schanden, womit er auf den (am 31sten Marz erfolgten) Tod des

Königs von Frankreich beutend. Und bei der Erwäh= nung, daß zu Rom Concilien gehalten worden, und daß der Kaiser selbst nach Bologna kommen moge: "Er werde schon kommen, wenn es ihm beliebe, ohne des Papstes Gin= ladung abzuwarten. "\*) Inzwischen hatte ber Papst am 29sten Marz für alle, die sich nach Bologna begeben wurden, eine Freiheitsbulle erlaffen und seinen Legaten Befehl ertheilt, die in Trident zurückgebliebenen Pralaten nach Bologna zu fordern. Dem kaiserlichen Gesandten Mendoza, der ihm hieruber Vorstellungen machte, er= wiederte er, nicht zum Cafar, sondern zum Petrus habe Christus das Wort gesagt: Auf diesen Felsen will ich bauen meine Kirche, und kehrte ihm den Rucken. Dies geschah am 2ten Mai, und bald darauf kam die Nach= richt von der Schlacht bei Muhlberg in Rom an. Als= bald besann der Papst sich eines andern. Giligst wurde dem noch unterwegs befindlichen Legaten Sfondrata eine Unweisung nachgesendet, dem Kaiser vorzutragen, daß der Papst in den von Mendoza gemachten Vorschlag wil= lige, daß die in Trident gebliebenen Pralaten sich blos beshalb nach Bologna begeben sollten, um dort mit den übrigen die Ruckehr des Concils nach Trident zu verfügen, wogegen der Kaiser sich verpflichten werde, die Pro= testanten unter den Gehorsam des Concils zu bringen und auch Gewähr zu leisten, daß das Concil bei eintretender Vakanz des heiligen Stuhls den Kardinalen ihr Wahl= recht nicht werde entziehen wollen. Auch schickte er jetzt an den Legaten in Deutschland und an den Nuncius in Spa= nien eine Bulle zur Entnehmung von 400000 Scubi aus den Schähen der Spanischen Kirchen, anstatt des früher bewilligten, nachher aber streitig gemachten Verkaufes Spar

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. IX. c. XIX. III. Bb.

nischer Klosterguter. \*) Die Bater in Bologna, die am 21sten Upril eine Sitzung gehalten hatten, um sich bis auf den 11ten Juny zu vertagen, erhielten nun Befehl, die Vertagung weiter bis auf den 6ten September aus= zudehnen. Der Kaiser aber ward durch diese Maagregeln von dem guten Willen des Papstes nicht überzeugt, son= bern beharrte bei der Meinung, daß ihn derselbe zu hin= tergeben suche und den Plan verfolge, die Wiederherstel= lung bes Conciliums zu hindern. Diese Meinung mar, wie wir gesehen haben, nicht ohne Einfluß auf Karls Verhalten gegen die Protestanten in Deutschland: benn der aus derselben entspringende Unwille gegen den Papst stimmte ihn milder gegen die erklarten Gegner bes Romischen Stuhles, und machte ihn in einzelnen Augenblicken wohl selbst geneigt, ihren Unsichten theilweise beizupflichten.

<sup>\*)</sup> Pallavicini X. c. I.

## Achtes Kapitel.

Mabrend der Kaiser den Kurfürsten von Sachsen unter= warf, hatte ber Krieg in Niedersachsen einen minder gluck= lichen Fortgang. Jobst von Kruiningen, der mit einem Niederlandischen Beere Bremen belagerte, ward am 20sten Marz bei einem Ausfalle der Belagerten todtlich verwun= bet. Sein Nachfolger Christoph von Wrisberg, und ber Herzog Erich von Braunschweig = Kalenberg, den ihm der Kaiser zu Hulfe gesendet hatte, erneuerten zwar diese Belagerung; als aber die Schmalkalbischen Bundesftande und die Städte Hamburg, Magdeburg und Braunschweig ein Beer sammelten, ben Grafen Albrecht von Mansfeld zum Unführer erwählten, ber Freiherr von Beibeck aus Dberdeutschland, und der Graf Christoph von Oldenburg bei demselben sich einfand, und auch der kurfürstliche General Wilhelm von Thumbshirn, nachdem er vom Uns glude seines Gebieters Runde erhalten, aus Bohmen auf weiten Umwegen nach Niedersachsen sich burchschlug, bra= den die kaiserlichen Feldherren nach dem Braunschweig= schen auf, diese Heerversammlung zu zerstreuen. Da geschah es am 23ften Mai, baß Herzog Erich bei Dracken= burg überfallen und fast sein ganzes Heer zerstreut ward,

12\*

ehe ihm sein Mitfeldherr zu Hulfe kommen konnte. jedoch dieser am folgenden Tage durch einen glucklichen Zufall die Kriegscaffe der Feinde erbeutete, und bald barauf die Nachricht von dem Vergleiche, den der gefan= gene Kurfurst mit dem Raiser geschlossen hatte, bekannt ward, ging das Kriegsvolk des Niederfachsischen Bundes auseinander. Die Mitglieder desselben unterwarfen sich nach und nach dem Kaiser. Nur die Rathmanne und Innungsmeifter der Stadt Magdeburg folgten diesem Bei-Diese Stadt, welche nach langwierigen, spiele nicht. ganze Sahrhunderte durch fortbauernden Såndeln mit den Erzbischöfen und dem Domkapitel \*) beim Ausbruche der Wittenbergischen Handel von einem sehr lebhaften Eifer für die Sache des neuen Rirchenwesens ergriffen wor= den war, hatte dem Brandenburgischen Erzbischofe Johann Albrecht die Huldigung versagt, dem Domkapitel einen Fehdebrief zugeschickt, die Stiftsguter in Besitz ge= nommen und Anstalten getroffen, den neuen Cultus auch in der Domkirche einzuführen. Es war daher dem alten Geiste dieser Städter ganz angemessen, daß sie der Auf= forderung, welche Herzog Moriz am 29sten Upril 1547 mit der Nachricht von der Gefangennehmung des Kurfur= sten an sie erließ, sich unverzüglich und ohne alle Ausflucht an ihn zu ergeben, fein Gehor gaben, sondern dieselbe mit folgender Untwort zurückwiesen: "Wirhaben Ew. Fürstlichen Gnaden Schreiben alles Inhalts vernommen.

<sup>\*)</sup> Einerihrer Erzbischöfe, Burchard von Schraplau, ward im Jahre 1325 von den verbündeten Städtern gefangen genommen, ansfangs in seinem Pallaste bewacht, dann, am 21sten September, auf das Rathhaus in das Armesünderstübchen gebracht, und dort in derselben Nacht von seinen Wächtern mit einem Thürriegel erschlagen. Dreihaupts Geschichte und Beschreibung des Saalstreises Th. I. S. 61.

In was fur Furhaben Em. Fürstlichen Gnaden fenn, ftel= Ien wir dahin. Unser lieber Gott wird alle Ding' nach feinem göttlichen Willen und Wohlgefallen wohl schicken. Wir aber sind nicht in Abrede, daß wirmit den löblichen Kur= und Fürsten, Sachsen und Hessen, auch andern Fürsten, Standen und Stadten der drijklichen Bereine, uns in eine driftliche Verstandniß eingelassen und ver= schrieben, dabei wir mit Gottes Hulfe gedenken zu blei= ben, und unser Brief und Siegel zu halten. Und zwei= feln gar nicht, unser Gott werde uns auch dabei zu sei= nem Lob gnådiglich schützen und handhaben. "\*) Auch eine Aufforderung, die der Kaifer felbst aus dem Lager vor Wittenberg an sie ergehen ließ, ward dahin beant= wortet: "Es stehe nicht beim Rath, die Stadt aufzuge= ben, und wisse derselbe dies, seinen Eiden und Pflichten nach, nicht zu thun." Die Stadt war zwar nach der Sudenburg ganz blos und übel verwahrt, und nicht we= nige Burger waren der Meinung, man solle, nach dem Beispiele so vieler anderer Stadte, den Raifer beschicken und um Gnade bitten; der friegerischen Partei fam aber das Gerücht zu Hulfe, daß die Spanier, die auf ihren Streif= und Plunderungszügen in das Erzstift von den Magdeburgern übel empfangen worden waren, der Stadt eine furchtbare Rache gedroht und sich unter andern in Berbst håtten vernehmen lassen, wenn sich gleich Magbe= burg mit dem Kaiser vertrüge, wurden sie doch alles, was barin ware, nach dem Einzuge erstechen. Darüber un= terblieb die in Vorschlag gebrachte Unterhandlung, und Magdeburg wurde, nach dem Ausdrucke seines Geschicht= schreibers, eine Denkstätte, daß noch alte beständige

<sup>\*)</sup> Heinrich Merckel's Wahrhaftiger und ausführlicher Bericht von der Alten Stadt Magdeburg Belagerung 2c, bei Hortleder II. Buch IV. R. 19. S. 1239.

deutsche Herzen und Gemuther vorhanden, denen Gottes Wort, ihr Vaterland und ihre Freiheit lieb wären. \*)

Der Kaiser, welcher gar wohl erkannte, daß der Krieg neue Kraft hatte gewinnen konnen, wenn bie Nieder= fåchsischen Stande den Sinn der Magdeburger gehabt hat= ten, und Landgraf Philipp an ihre Spite getreten ware, wurde durch die Botschaft von der Beendigung des Me= benkrieges an der Weser sehr erfreut. Er hielt es nun nicht für nöthig, selbst vor Magdeburg zu ziehen, wie er anfangs gewollt hatte, sondern in der Meinung, daß diese Angelegenheit so großen Zeitaufwand nicht lohne und die Stadt sich bald an den neuen Kurfursten von Sach= sen ergeben werde, zog er es vor, nach Oberdeutschland zu gehen, wohin der ausgeschriebene Reichstag und viel= leicht auch einige Besorgniß vor den Absichten des neuen Königs von Frankreich, seine Blicke gewandt hatten. Daß Heinrich der Zweite, der am 31sten Marz 1547 sei= nem Vater Franz bem Ersten auf dem Throne gefolgt war, durch den Deutschen Hauptmann Sebastian Vogelsberger zehn Fähnlein Fußvolk in Deutschland werben ließ, kam ihm verdåchtig vor, und er wollte deshalb aus Oberdeutsch= land, welches er dem Französischen Einflusse am meisten zugänglich wußte, nicht allzulange entferntbleiben. Die Folge hat aber gezeigt, daß er sich hierdurch in dem un= bezwungenen Magdeburg einen Dorn im Fuße stecken ge= lassen, der ihm nachher sehr schmerzhaft geworden.

Der Marsch des Kaisers ging zuerst nach Halle. Herzog Moriz hatte diese Stadt gleich nach der Schlacht bei Mühlberg zur Ergebung aufgefordert und ihre Huldizung als Schutherr erhalten. Einige Wochen darauf aber

<sup>\*)</sup> Heinrich Merckel bei Hortleder II. IV. 1243. mit der Beifüsgung: "Da folches von großen Potentaten in Ucht genommen ware, stünd' es etwa im Vaterlande viel besser."

wurde sie durch einen kaiserlichen Commissarius genothigt, Abgeordnete in bas Lager vor Wittenberg zu schicken, um sich wegen der ihr zur Last fallenden Vergehungen zu rechtfertigen und dem Kaiser Hulbigung zu leisten. Die= fen Abgeordneten hielt der Bischof von Arras eine harte Strafrede. "Seine Raiferliche Majestat konnten mit leben= digen Zeugen erweisen, wie hart und unverschamt die Pradifanten Seine Raiserliche Majestat und andere Dbrig= keit auf der Kanzel geschmähet, und habe daher befoh= Ien, die Abgeordneten follten dem Rathe bei ihrer Beim= kunft vermelden, daß er die Pradikanten deshalb in ernste Strafe nehmen solle, bamit baraus verspuret werde, baß es dem Rathe ein Ernst fen, und er an folden Schmahun= gen kein Gefallen trage. Es wolle der Kaiser kurzum bergleichen Schmahen auf der Kanzel von keinem Prediger mehr leiden. Wenn folches geschehe, ware Hoff= nung, daß der Raiser wegen der andern Punkte, welche der Stadt zur Last gelegt worden, ein gnabiges Ueberse= hen haben werde. " Dem zu Folge wurde nach der Rückkunft der Abgeordneten den Predigern die kaiserliche Willensmeinung eröffnet und ihnen aufgegeben, bas von Bugenhagen verfaßte Kriegsgebet mit einem Gebete fur ben Kaiser zu vertauschen. Sie erklarten, daß sie ohne Vorwissen ihres Superattendenten Justus Jonas, (welcher nach dem Ginzuge des Kurfürsten nach Halle zuruck= gekehrt war, nachher aber auf die Kunde von der Muhl= berger Schlacht, aus Besorgniß vor bem besondern Unwil= len des Herzogs Moriz, die Stadt verlassen hatte) nichts an den Ceremonien und an dem Kriegsgebet andern noch für den Raiser beten konnten, ja sie wiesen den Vorschlag, ein von Melanchthon verfaßtes Gebet ober einen Psalm vorzutragen, mit Hartnäckigkeitzuruck, und wurden end= lich mit Muhe babin gebracht, anstatt jenes Gebetes ein

Bater Unser für die gemeine Noth vorzutragen. Einer, Undreas Poach, der sich besonders trozig erwies, forderte und erhielt den Abschied. Als bald darauf eine zweite Abgesandtschaft ins kaiserliche Lager ging, wurde ihr so= gleich von dem Bischof von Urras die Frage vorgelegt, ob die Pradikanten bestraft worden, und auf die Unt= wort, daß man ihnen eine Vorhaltung gethan, erwie= bert: "Eine Vorhaltung sen keine Bestrafung; ber Kaiser mache die lettere zur Bedingung des der Stadt zu gewäh= renden Schukes." Der kaiserliche Rath Marquard aber ging ihnen nach, bedauerte die Sache und gab zu verste= hen, es werde zur Befriedigung des Kaisers hinreichen, wenn die Vornehmsten der Pradikanten in ihren Häusern bestrickt und durch Handgelöbniß verpflichtet wurden, nicht aus der Stadt zu weichen. Diesem Befehle fügten sie fich nach einigem Widerspruch, und es widerfuhr ihnen nach= her weiter kein Leid. \*)

Um 10ten Juny 1547, Mittags um zwölf Uhr, hielt Kaiser Karl seinen Einzug in Halle, zu Pferde unter einem Himmel von grünem Sammt, den die Mitglieder des Raths über ihn hielten. In seinem Gefolge befand sich als Gefangener derselbe Kurfürst, welcher fünf Moznate vorher an der entgegengesetzten Seite seinen Einzug gehalten hatte. Esist ein schöner Zug, den die Geschichte nicht fallen lassen darf, daß die Stadt bei den Geschenzken, welche sie dem Kaiser\*) und den Großen seines

<sup>\*)</sup> Eineinziger, der Prediger Schumann an der Ulrichskirche, wurde in seinem Hause verhaftet, "der doch, ohngeachtet er am meisten angeschwärzt gewesen, sich in seinen Predigten am bescheidensten verhalten hatte." Dreihaupt.

<sup>\*\*)</sup> Ein Rathsmeister überbrachte dem Kaiser einen Friesischen Hengst, der 100 Thaler gekostet, mit einem neuen stählernen blau angelaufenen Sattel mit Laubwerk und der Stadt Wappen sammt

Hofes machte, auch den gefangenen Kurfürsten nicht ver= gaß; und demfelben ebenfalls brei und einen halben Gi= mer Rheinwein und ein Faß Torgauisches Bier verehrte. Der Prunktag hatte sich aber beinahe in einen Trauertag verwandelt. Es entstand nehmlich gegen Abend, als die Pferde in der Saale getrankt wurden, wegen eines Gaules, ben ein Deutscher Ebelmann burch seinen Knecht einem Spanier hatte stehlen lassen, und welcher nun, trot der veränderten Abzeichen, von dem Knechte des ersten Besitzers erkannt und wiedergefordert ward, zwi= schen den Deutschen und Spaniern eine Schlägerei, welche bald in ein formliches Treffen überging. Die lettern hatten wegen der Höhe, auf welcher sie lagerten, ei= nen Vortheil voraus, und trafen mehrere Deutsche von Adel in ihren Zelten. Darüber entbrannte die deutsche Wuth, in Italien als furia tedesca verrufen, und ein furchterliches Feuern begann. Bum Gluck ließ ber Kaifer fogleich die Thore schließen, daß die übrigen Spanier nicht hinaus konnten. Ein vornehmer Spanischer Offizier, den er abschickte, die Deutschen zu beruhigen, wurde mit bem Geschrei: Schieß in den Spanischen Bosewicht, empfangen, und durch eine Rugel, die fein Pferd ge= rabe auf ber Saalbrucke traf, sammt bem Pferbe in den Fluß gesturzt und fand darin seinen Tod. Darauf

schwarzer Sammtbecke, so 40 Floren 12 Groschen gekostet, 4 Faß Meinwein, 21 Eimer haltend, 1 Faß Eimbeckisch, 1 Faß Torzgauisch, 1 Faß Naumburgisch, 1 Faß Freibergisch Bier und 200 Scheffel Hafer. Die Salzwirker im Thal brachten 100 Stück Salz. Doch ward der Stadt die geforderte Summe von 20000 Gulden Kriegskosten beshalb nicht erlassen. Der Herzog von Alba, welcher der Stadt einen Schußbrief außgestellt hatte, erzhielt 2 Faß Rheinwein und 2 große Kanonen, die er aber, des weiten Wegs nach Spanien wegen, dem Nathe wieder verchret, um seiner dabei zu gedenken.

kam bes Kaisers Neffe, Erzherzog Maximilian, heraus, wurde aber mit gleichem Wuthgeschrei begrüßt und so über den rechten Urm gehauen, daß er denselben mehrere Wo= chen in der Binde tragen mußte. Zulett kam der Kaiser selbst und verschaffte sich Gehör, indem er den Rasenden zurief: Liebe Deutschen, gebt Euch zufrieden, Ihrhabt Recht, Ihr sollt Alles das Eurige wieder haben, und morgen des Tages will ich die Spanier vor Euren Augen hangen lassen. Dadurch wurde der Larm gestillt. Als sich nun fand, daß den Deutschen nur siebzehn bis acht= zehn Pferde, der Spanier aber siebzig Leute erschossen waren, ließ ber Kaiser ben Deutschen sagen, er werbe ihnen die Pferde bezahlen lassen, sen auch nicht abgeneigt, die Spanier, welche die Sache verschuldet, hangen zu lassen. Da sie aber selbst fahen, daß die Spanier vier= fach höhern Schaben als sie erlitten, und sie sich also ge= nug gerochen, wolle Seine Majestat hoffen und ihnen an= gesonnen haben, die Deutschen wurden damit ersättiget und zufrieden senn. \*)

Von Halle aus wurden sogleich Truppen nach Naumsburg zur Einsekung des rechtmäßigen Bischofs Julius Pflug in das ihm entzogene Bisthum, und nach Gotha zur Besekung der dasigen Festung abgesendet. Von dort kam der Markgraf Albrecht von Brandenburg, um dem Kaiser für seine Befreiung zu danken. Die Ueberlassung des Erzstifts Magdeburg und des Stifts Halbersstadt an Sachsen wurde für null und nichtig erklärt, \*\*) und dem Kursürsten von Brandenburg, zur Belohnung für die dem Kaiser erwiesene Treue, die Coadjutezrie beider Stifter für seinen zweiten Sohn Friedrich

<sup>\*)</sup> Sastrowe's Lebensbeschreibung Ih. II. S. 26. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Die Restitutions-Urkunde erfolgte jedoch erst im folgenden Jahre am 12ten July. Siehe dieselbe bei Oreihaupt S. 269.

ertheilt, nach welcher Zeit diese Stifter fast ununterbrochen unter Fürsten aus dem Brandenburgischen Hause gestanz den haben und demselben endlich ganz zu eigen geworden sind. Aber die wichtigste Angelegenheit, welche vorlag, und in Halle abgemacht werden sollte, war das Verhältzniß mit dem Landgrafen von Hessen.

Dieses vormalige Bundeshaupt war, ohngeachtet ber Starke seines Rriegsheeres und der größen Anzahl feiner Geschüte, \*) nach seiner Beimkehr von dem ober= låndischen Feldzuge, in einen seines großen Namens ganz unwurdigen Kleinmuth gesunken und hatte alle seine Ge= banken nur darauf gerichtet, burch Bermittelung seines Eidams, des Herzogs Moriz, und des Kurfürsten von Brandenburg, mit dem Kaiser versöhnt zu werden. Die Bedingungen, welche ihm gesetzt wurden, lauteten: Er folle die kunftigen Beschlusse des Reichstages ohne Aus= nahme genehm halten; ben gefangenen Herzog Beinrich von Braunschweig und bessen Erbprinzen Karl Victor in Freiheit setzen und diese ganze Sache ber Entscheidung des Kaisers überlassen; dem letztern wider den Rurfürsten und bessen Bundesgenossen einige hundert Mann Reiter und acht Kahnen Fußvolk zu Bulfe schicken; endlich den Raiser um Gnade anflehen und sein Verbrechen offentlich be= kennen. Zwar schlug ber Landgraf biese harten Bedingun= gen aus und erklarte in einigen Briefen an seine Freunde,

<sup>\*)</sup> Hieronymus Faleti bei Hortleber II. III. S. 735. giebt die Zahl aller vom Kaiser in diesem Kriege den Bundeshäuptern abgenommenen Geschüße auf 442 an, von welchen 200 dem Landgrafen gehört hatten. Beide Fürsten, sagt er, waren an Geschüßen so mächtig, daß man billig von ihnen melden konnte, was man von Demetrii Kriegsrüstungen sagte, daß dieselben wegen ihrer Schönheit sogar den Feinden eben so viel Wohlgefallen als wegen ihrer Größe Schrecken erregt.

daß er sie ohne Verletzung seiner Ehre nicht annehmen könne, und daß er, wenn sie nicht gemäßigt wurden, lieber das außerste Schicksal standhaft erdulden wolle. \*) Aber um etwas Kraftiges zur Verbesserung seiner Lage zu thun, war er zu sehr entmuthiat. Die Niederlage und Gefangennehmung des Kurfürsten schlug ihn vollends nie= ber. Bu der Zeit, wo er an der Spite des Niedersachsi= schen Heeres gegen Wittenberg hatte vorruden und ben Kaiser zur Aushebung der Belagerung nothigen konnen, reiste er, nach dem Rathe seiner beiden Fursprecher, nach Leipzig, um bort in der Nahe des Kaisers zu unterhan= beln. Jest aber war der Stand seiner Sache viel schlech= ter geworden; er sollte seine Festungen und Geschütze über= liefern, und sich ohne alle Bedingung der Gnade des Raisers ergeben. Auch dies hatte er gethan, wenn er nicht gefürchtet, daß der Kaiser, den er weit schwerer als der Kurfurst gereizt, nach Ueberlieferung der Hessischen Festungen noch schlimmer mit ihm als mit diesem verfah= ren, und ein Todesurtheil nicht blos sprechen, sondern vollziehen lassen könne. Us er nun tief bekümmert von Leipzig hinwegritt, außerte er unterwegs gegen des Ber= zogs Moriz vertrauten Rath, Christoph von Ebeleben, der

<sup>\*)</sup> Es ist jedoch nicht klar, welcher dieser Punkte dem Landgrafen damals als seiner Ehre verfänglich erschienen ist. Späterhin, auf dem Reichstage zu Augsburg, erklärte der Kaiser in einer offenen Schrift an die Reichsstände, der Landgraf habe gleich nach dem flüchtigen Abzuge vor Giengen, für seine Person, ohne Erwähnung des Kurfürsten und der übrigen Bundesverwandten, durch Herzog Moriz um Ausschnung gebeten, und diesses Gesuch zu unterschiedlichen Zeiten und Orten, als zu Heilbronn, Ulm, Nördlingen und Eger wiederholt, mit Erbietung unter andern, daß er dem Kaiser sammt Herzog Morizen in derssen Expedition mit anschnlichem Kriegsvolke zu Fuß und zu Roß beiständig senn wolle. Hortleder II. III. Kap. 83. S. 923.

ihn begleitete: "Wenn ich nur wüßte, daß der Kaiser mich frei wieder heimziehen ließe, und mir von allen meinen Festungen nur eine einzige mit Geschutz wohl ver= sehene lassen wollte; so wurde ich zu ihm reiten, mich unterwerfen, alle übrigen Festungen meines Landes schlei= fen und alles Geschütz überliefern." Ebeleben erbot sich, diese Unträge an seinen Herrn, den Herzog Moriz, zu bringen; inzwischen solle der Landgraf still liegen und die Untwort erwarten, die er ihm senden oder selbst über= Dennoch reiste der Landgraf weiter nach bringen werde. Cassel. Dorthin brachte ihm, wenige Tage darauf, Ebeleben aus dem Lager vor Wittenberg die Botschaft, daß alles gut stehe, mit einem Schreiben der beiden Fur= sten vom 4ten Juny und einem von denselben unterzeich= neten Geleitsbriefe vom 3ten, in welchem sie ihn versicher= ten, daß er nach der vom Raifer geschehenen Bewilligung und Nachlassung sollte sicher ab = und zureisen können. \*) In dem Schreiben benachrichtigten sie ihn, daß sie seine Entschließung dem Raiser vorgetragen hatten, und daß er dessen schließliche Erklarung aus den entworfenen und beigefügten Artikeln zu einem schriftlichen Vergleiche wei= ter werde ersehen können. Da die Bedingungen leid= lich waren, so hofften sie, daß er dieselben, seines eige= nen und seiner Land und Leute Besten wegen, annehmen, und wegen der sonst obschwebenden Gefahr nicht ausschla= gen werde. Er möchte sich daher ja fördersamst bei dem Kaiser auf Gnade und Ungnade einstellen, indem sie ihm versprechen wollten, daß er hierdurch über die Artikel we= der an Leib und Gut, mit Gefängniß, Bestrickung ober Schmalerung seines Landes, follte beschwert werden. Da= mit er ihnen auch desto gewisser glauben mochte, ver=

<sup>\*)</sup> Hortleber II. lib. III. c. 84. p. 920. u. f.

pflichteten sie fich burch dieses ihr Schreiben, baß, wenn er auf Gnade und Ungnade sich stelle, und ihm über die mitgetheilten Urtikel einige Beschwer wider Verhoffen be= gegnen sollte, sie sich nicht weigern wollten, sein Schickfal mit ihm zu theilen, und auf Verlangen seiner Kinder sich zu seiner Genugthuung personlich zu stellen. Der Reli= gion halber werde er eben die Sicherheit erhalten, die ihnen und dem Markgrafen Johann zu Kustrin ertheilt worden sey. Sie båten ihn also inståndigst, da dieser Vergleich ihm und bem ganzen Reiche nuglich ware, so= bald als möglich in Person zu kommen, ben gefangenen Herzog Heinrich und bessen Sohn mitzubringen, und burch Unnahme der Artifel ihrem Rathe zu folgen. Er habe auch nicht zu fürchten, daß ihm etwa unterwegs bie beiben Gefangenen abgedrungen werden möchten, indem er mit lebendigem Geleite genugsam versehen werden solle. Seine Willfahrung werde der Deutschen Nation zum Frieben, und ihm, seinen Kindern, Land und Leuten zum Besten gereichen, indem von dem Raiser ein Weiteres nicht zu erlangen sen."

Die beigefügten Artikel nun waren dieselben, welsche dem Herzoge von Würtemberg vorgeschrieben und von demselben angenommen worden waren, Ergebung auf Gnade und Ungnade, sußsällige Abbitte, die Verpflichstung zu künstigem unbedingten Gehorsam gegen den Kaisser, Jahlung eines Strafgeldes von hundert nud sunszigtausend Gulden, Schleisung aller seiner Festungen außer Ziegenhain oder Cassel, Auslieserung aller seiner Gesschütze, Entlassung des Herzogs Heinrich und dessen Sohenes, Rückgabe alles dessen, was andern Ständen wisderrechtlich abgedrungen worden. Dagegen versprach der Kaiser, daß er dem Landgrasen, desgleichen den Unterthanen und dem Hofgesinde desselben, verzeihen

wolle. \*) Bur Genehmigung und Vollziehung dieser Bestingungen sollten auch die Kinder des Landgrafen sich verpslichten, der Udel aber und alle Unterthanen desselben sich eidlich anheischig machen, denselben, wenn er die Artikel nicht halte, gefangen zu nehmen und dem Kaiser zu überliesern. Der Kurfürst von Brandenburg und die beiden Eidame des Landgrafen, Herzog Moriz und der Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrück, sollten sich für Haltung aller vorstehenden Artikel in bester Form Rechtens verschreiben, ja sie sollten ihm, wenn er sein Wort bräche, mit all' ihrem Vermögen und aller Heereskraft, nebst der Landschaft des Landgrafen, nachtrachten, und ihn derzgestalt zwingen, dem Kaiser Gehorsam zu leisten. \*\*)

Der Landgraf verstand sich, nach einer mit seinen Landständen gehaltenen Berathung, mit Ausnahme einizger Kleinigkeiten, deren mildernde Abänderung der Kaisfer für die Aussertigung der eigentlichen Urkunde genehmigte, zur Uebernahme aller dieser Artikel. Darauf machte er sich auf den Weg nach Halle, und traf in Begleitung der beiden Kurfürsten Joachim und Moriz, die ihm bis Naumburg entgegen gegangen waren, am 18 ten Juny mit einem Gefolge von hundert Pferden dort ein. Um folgenden Tage, einem Sonntage, sollte er, nachdem er die Predigt gehört, vor den Kaiser, der in der Residenz an der Domkirche sein Hosslager genommen hatte, geführt werden, um die sußfällige Abbitte zu leisten. Ehe er

<sup>\*)</sup> Die den Landgrafen selbst betreffende Verzeihung ist im zweiten Artikel so ausgedrückt: "Es soll auch hinführo gedachter Landzgraf sich gegen Ihrer Majestät als einunterthänigergehorsamsker Fürst und Diener, auch der gnädigsten Verzeihung halber, so Ihre Majestät ihm thun wird, dermaßen dankbar erzeigen, daß Ihre Majestät, künftiger Zeit, dessen wöge ein Begnügen haben."

<sup>\*\*)</sup> Hortleber II. III. c. 75. S. 579 - 581.

diesen peinlichen Gang antrat, überbrachte ber Sächsische Geheimerath von Carlewit die Reinschrift der Urkunde zur Unterzeichnung. Er las sie aufmerksam durch und erhob gegen eine darin befindliche Stelle, die ihm fremd war: "daß der Raiser die Erklarung aller einzelnen Punkte sich vorbehalten wolle," Widerspruch, unterschrieb jedoch endlich auf die ihm hinterbrachte Versicherung des kaifer= lichen Ministers, daß diese Stelle durch ein Versehen bes Schreibers hineingekommen sen und nicht gelten solle. Nun aber verlangte der Bischof von Urras, da er vom Raiser eine ahnliche Versicherung begehre, als beide Kur= fürsten Joachim und Moriz wegen der Religion erhalten håtten, solle er sich hinwiederum gegen den Raiser ver= schreiben, alle Beschlusse des Tridentiner Concils anzunehmen. Der Landgraf weigerte sich dessen, und erklarte, daß er lieber der kaiserlichen Versicherung wegen der Re= ligion ganz entbehren wolle. Da aber auf ber Berschrei= bung bestanden und dabei gesagt wurde, der Raiser site schon auf bem Throne und werde sein Zögern übel em= pfinden, \*) stellte er endlich die geforderte Verschreibung dahin aus: "Er wolle, was ein christliches, freies Ge= neral = Concilium, darin das Haupt sowohl als die Glied= maßen reformirt wurden, beschließe, neben den beiden Kurfürsten ebenfalls halten."

Es war Nachmittags nach vier Uhr, als sich der Landgraf mit den beiden Fürsprechern zu Pserde nach der Residenz begab. Er trug einen schwarzen Sammtrock und unter demselben am Leibe eine rothe Binde überzwerch. Hinter dem Herzoge Ernst von Braunschweig und zwischen seinen beiden Fürsprechern trat er in den

<sup>\*)</sup> Ihm deshalb leicht einen krummen Bossen vorhalten. Riederer's Abhandlungen aus der Kirchen=, Bücher und Gelehrten Geschichte. 1stes Stück. Altorf 1768.

Saal, der zu seiner schimpflichen Erniedrigung bestimmt war. Der Kaiser saß auf einem Throne, von einer Menge Deutscher, Spanischer und Italienischer Fürsten und Großen, Bischöse und Gesandten umgeben. \*) Unzter diesen Zeugen besanden sich auch Herzog Heinrich von Braunschweig und sein Sohn, die, aus ihrer Gesangenschaft bei dem Landgrafen entlassen, eine Stunde später als er in Halle eingetrossen waren, um dem Kaiser zu danken, und die Demüthigung ihres Unterdrückers mit anzusehen. She der Landgraf sich dem Throne näherte, sprach er Etwas mit dem Kursürsten und lächelte; der Kaisser sah sauer, ja nach dem Bericht eines andern Zeugen hob er drohend den Finger auf und sagte: "Wart, Ich will dich lachen lehren!"\*\*) Erschrocken siel nun der

- \*) In der wahrhaftigen Beschreibung des Fußsalls 2c., welche bei Dreihaupt S. 258 262. abgedruckt ist, und wohl von einem Augenzeugen herrührt, sind genannt: Erzherzog Maximilian, Herzog von Savoyen, Duca de Alba, der Administrator des Hochmeisterthums Preußen, der Bischof von Arras, der Bischof von Naumburg, Bischof zu Hildesheim, Heinrich, Erich, Karl Victor und Philipp, Herzoge zu Braunschweig, ein junger Herzog von der Liegnis, die Bäpstischen, Behemischen, Dennemarkischen, Clevischen und der Soester Botschaften, auch andere und viel Chur= und Fürsten, Graven, Herren von Abel und sonstein groß mennig Volk.
- \*\*) Das Lächeln des Landgrafen und das Sauersehen des Kaisers berichtet der Erzähler bei Dreihaupt. Sastrowe (II. S. 29.) der als Pommerscher Ubgeschickter zugegen war, erzählt, der Landgraf habe während des Vorlesens der Ubbitte gelacht, und der Kaiser dabei in obiger Weise mit den Worten gedroht: Wöll ich sow dy lachen leren, was im Hollandisch lauten würde: Wel, ik zal u leeren lachgen. Die Wahrheit der Erzählung Sasstrowe's, die schon vor der durch Hrn. Mohnicke veranstalteten Ausgabe der Lebensbeschreibung aus Schöttgen's und Kreißig's diplomatischer Nachlese der Historie von Obersachsen tom. VI. bekannt war, ist mehrsach bezweiselt worden. In der That III. Bb.

Landgraf auf die Anie, schlug beide Hände zusammen, und hielt den Ropfund die Augen zur Erde gesenkt, wäh= rend sein Kanzler Günderode, ebenfalls knieend, Folgen= des vorlas:

"Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster, Unüber= windlichster Kaiser, allergnabigster Herr! Nachdem der Landgraf zu Heffen Ew. Kaiserliche Majestat in dieser vergangenen Kriegshandlung zum allerhöchsten beleidigt und zu allen Ungnaden bewegt, auch andere dazu verur= facht hat, barum benn Ew. R. M. wider ihn alle ernst= liche Wege und Strafen vornehmen mochten, ist ihm das= felbe alles unterthänigst von Herzen und billig leid, er= giebt sich hierauf, seinem Erbieten nach in Em. R. Ma= jeståt Gnade und Ungnade. Bittet aber allerunterthå= nigst, um Gottes und seiner Barmherzigkeit willen, Ew. R. Maj. wolle aus angebohrner kaiserlicher Gute und Gnade ihm daffelbe allergnabigst verzeihen und vergeben, und die ausgegangene kaiserliche Achtserklarung, so er wohl verschuldet, wiederum allergnådigst aufheben, ihn in seinen vorigen Stand setzen, kommen, und beiseinen Landsleuten bleiben lassen, und ihn, sein Land, Leute, Rathe, Hofgefinde und Unterthanen allergnabigst zu Gna= den aufnehmen, denselben gleichergestalt auch verzeihen. Dagegen erbeut er sich, Ew. K. M. als seinen einigen,

schweigt sowohl d'Avila, als der kaiserliche Hosbeamte, dessen handschriftlichen Bericht Senbold im Deutschen Museum July 1781 bekannt gemacht hat, über diesen characteristischen Zug. Der lettere erzählt sogar, der Landgraf habe, als er auf die Knie sich begeben, beide Hande zusammen geschlagen, nach der Erde seinen Kopf und Augen neigend. Indeß ist kein Grund vorhanden, warum Sastrowe sich diese Geschichte ersunden haben sollte, und das Wahrscheinliche, daß er als näherer oder aufemerksamerer Zuschauer gesehen und gehört hat, was entsernter Stehenden entging.

rechten, von Gott geordneten Herrn, Kaiser und Obrigsteit zu halten, zu ehren, jederzeit zu erkennen und geshorsam zu seyn, Ew. K. Majeståt auch und dem h. Neich jederzeit zu leisten und zu thun, was einem treuen und gehorsamen Fürsten, Unterthanen und Basallen eignet und gebühret, auch dabei zu verharren, und hinsühro zu ewigen Zeiten wider Ew. K. M. nicht zu thun und zu handeln, sondern alle Unterthänigkeit und Gehorsam zu beweisen, und für solche hohe kaiserliche Begnadigung mit allen den Seinen höchster Unterthänigkeit dankbar zu senn und zu verdienen, also, daß Ew. K. M. warlich besinden sollen, daß der Landgraf zu Hessen und die Seinen Ew. K. M. leisten und vollziehen wollen, alles was sie zu thun schuldig seyen, und was die angenommene Capitulation enthält. "\*)

Nach einigem Bedacht ließ der Kaiser durch den Reichs = Vice = Kanzler Seld Folgendes erwiedern : "Die Romisch = Kaiserliche Majeståt habe angehört, welcher maaßen der Landgraf von Hessen öffentlich vor Ihrer kai= serlichen Majeståt bekannt, daß er dieselbe zum allerhöch= sten und beschwerlichsten beleidigt und zu allen Ungnaden bewegt, auch andere dazu verursacht, daß ihm dies von Herzen und billig leid sen, und sich demnach in Ihrer R. Maj. Gnaden und Ungnaden ergeben wolle. wohlnun, nach seinem eigenen Bekenntniß, die allerhochste Strafe, die ihm auferlegt werden mochte, wohl verdient fen, wolle doch der Kaiser, da der Landgrafihm zu Füßen gefallen und etliche Rurfursten und Fursten sich fur ben= felben verwendet, zufrieden seyn, daß die Uchtserklarung wider ihn aufgehoben und die durch seine Rebellion ver= wirkte Lebensstrafe ihm erlassen werde. Desgleichen solle

<sup>\*)</sup> Hortleber II. III. c. 76. S. 581.

er auch weder mit ewigem Gefängniß, noch mit Confiscation oder Entsetzung seiner Güter mehreres oder weiteres, als die Artikel der Abrede enthielten, beschwert werden.

Der Landgraf ließ seinen Kanzler Dank fagen \*), und erwartete nun, daß der Kaiser ihm ein Zeichen zum Aufstehen geben werde. Da aber dies nicht geschah, stand er endlich ungeheißen auf und reichte bem Raiser die Sand, in der Meinung, daß derselbe sie annehmen werde. Die= fer aber hielt seine Hand zuruck. Da trat ber Herzog von Alba herzu, und nahm die Hand des Landgrafen. Der Kurfurst von Brandenburg aber zog ihn mit der Be= merkung hinweg, der Kaiser wolle ihm die Hand nicht reichen, bevor er nicht alle Punkte der Capitulation er= füllt habe. Als sich darauf der Landgraf entfernen wollte, wurde er von dem Kurfürsten aufgefordert, mit ihm und dem Kurfürsten Moriz bei dem Herzoge von Alba in der Morizburg zu Abend zu speisen, und ritt mit ihnen Nach der Tafel ward er in ein besonderes Ge= mach zum Bretspielen geführt, die beiben Rurfürsten aber verwickelten sich mit dem Herzoge von Alba und dem Bi= schofe von Urras in einem andern Zimmer in ein Gesprach, welches gar kein Ende nehmen wollte. Endlich, da es spåt in der Nacht geworden war, und der Landgraf auf= brechen wollte, erblickte er Spanische Wachen, die bei= den Kurfürsten aber traten sehr bestürzt herein, ohne Alba und den Bischof von Urras, mit ihnen der Brandenburgi= sche Rath Eustachius von Schlieben, der ihm in ihrem Auftrage die traurige Eröffnung machte: "Alba und Perre-

<sup>\*)</sup> Ueber diese Thatsache, ob der Landgraf durch den Kanzler habe danken lassen, ist der Berichterstatter bei Dreihaupt ungewiß. Etliche sagen: "Nein, das Gedränge, Gemurmel und Getümmel ist so groß gewesen, daß schier Niemand hören oder sich wenden mögen."

notti bestünden darauf, daß er die Nacht über hier in Gewahrsam bleiben solle. Sie hätten jederzeit nach Treu und Glauben gehandelt, und sich dessen auch zu andern versehen; die Sache sen ihnen daher außerst verdrießlich. Sie wurden am nachsten Morgen mit dem Kaiser selbst sprechen, und hofften, daß ihn dieser nicht in Gefangen= schaft behalten werde." Philipp war außer sich, mußte fich aber in das Unvermeidliche fügen. Bu feiner Be= ruhigung blieb Moriz mit einigen Brandenburgischen Ra= then die Nacht über bei ihm. Um andern Tage brachten die beiden Kurfürsten bei dem Kaiser ihre Vorstellungen an. Dieser aber entgegnete, er habe niemals verspro= chen, den Landgrafen gar nicht gefangen zu halten, son= bern nur, ihn nicht mit ewigem Gefängniß zu belegen. Bei diesem Bescheide verblieb es. Auch die Minister ga= ben keinen andern. Dem Bischofe von Arras entfuhr während des hierüber geführten Streites die Aeußerung: Eher moge der Landgraf hinreiten wo er hergekommen fen, das heißt, eher solle der ganze Vertrag null und nichtig seyn. Der Landgraf aber, anstatt dieses anzu= nehmen, erwiederte, dann muffe man ihm erst sicheres Geleit ertheilen, worauf das Unerbieten nicht wiederholt, ward. Also mußte er mit einer Spanischen Wache, gleich dem Kurfürsten Johann Friedrich, dem kaiserlichen Hofla= ger als Gefangener folgen. Unfangs erklarte er, daß er dieß durchaus nicht thun, und sich nicht anders als mit Gewalt von Halle fortbringen laffen werde. 2kuf instån= diges Bitten der beiden Kurfursten und auf deren in Ge= genwart vieler Zeugen ausgesprochene Versicherung, daß fie selbst den kaiserlichen Hof nicht eher verlassen wurden, als bis er in Freiheit gesetzt senn werde, fügte er sich in sein Schicksal. In der That zogen sie, als der Kaiser von Halle aufbrach, bis hinter Naumburg mit ihm, nach=

her aber ließen sie ihm durch Carlewitz sagen: "Er möchte es nicht übel nehmen, daß sie ihm nicht weiter folgten, da der Kaiser es ihnen ausdrücklich untersagt, und dabei gedroht habe, widrigenfalls ihnnach Spanien zu schicken. Sie glaubten, wenn er fur punktliche Erfullung der über= nommenen Verpflichtungen Sicherheit stelle, besonders aber schleunige Zahlung der hundert und funfzigtausend Gulden leiste, werde er seine Freiheit binnen vierzehn Tagen erhalten. Gewiß aber wurden sie auf dem nadsten Reichstage in Augsburg seine Sache sich ernstlich an= gelegen senn lassen." Der Landgraf beeilte sich nun, von den ihm auferlegten Strafgeldern hunderttaufend Gulden zahlen zu lassen. Als er aber eines Tages dem Her= zoge von Alba den von den beiden Kurfürsten ausgestellten Geleitsbrief und die Urkunde der Capitulation zeigte, und dabei über das ihm zugefügte Unrecht klagte, ver= sicherte ihn berselbe, es widerfahre ihm kein Unrecht, denn der Kaiser habe den vermittelnden Kurfurften nur zuge= fagt, daß er ihn nicht mit ewigem Gefangniß belegen wolle. Auf Philipps Frage, wie lang denn seine Ge= fangenschaft dauern solle, fügte Alba hinzu: "Wennihn der Kaiser auch vierzehn oder funfzehn Sahre gefangen hielte, wurde derselbe doch wider sein Gewissen und seine Zusage nicht handeln. Alle ind generale gestraften bei

Ueber Karls Verfahren in dieser Angelegenheit ist schwerer Tadel ergangen, nicht nur wegen Ungroßmuthigsteit gegen den überwundenen Feind, sondern auch wegen mehr als unedler Täuschung desselben. Im vollen Verstrauen auf seine freie Entlassung sen der Landgraf nach Halle gekommen, und dort, wider das von den beiden Vermittlern ertheilte Geleit, festgehalten worden. Noch schlimmer stellt die Sache nach einer Erzählung sich dar, welche einige Jahre nachher in Umlauf gesetzt ward und

bei ber großen Menge berer, welche bem Kaiser aus politischen oder kirchlichen Grunden feindselig waren, bereit= willigen Glauben fand. Es sen nehmlich in der Capitu= lation ausbedungen gewesen, daß der Landgraf nicht mit einigem Gefängniß belegt werden solle. Die kaiser= lichen Minister hatten aber in die Urkunde durch einen feinen und leicht zu übersehenden Federzug das Wort: einig, in: ewig, verwandelt und sich nachher darauf berufen, daß der Raiser nur versprochen habe, den Land= grafen mit ewiger Gefangenschaft, nicht aber mit einiger Gefangenschaft zu verschonen \*) Die Vertheidiger des Kaisers haben dagegen bemerkt, daß der Ausdruck: ewi= ges Gefängniß, weder in dem Entwurfe zur Capitulation, welcher den Landgrafen zur Genehmigung vorgelegt wurde, noch in der Urkunde selbst sich findet, daß derselbe daher auch nicht zum Mittel eines so groben Betruges habe die: nen können. Es ist jedoch im vorigen Sahrhundert ein gleichzeitiger, lange Zeit unbekannt gewesener Abdruck der= jenigen Urtikel aufgefunden worden, welche die beiden Vermittler dem Kaiser im Feldlager vor Wittenberg zu Gunsten des Landgrafen vorgeschlagen hatten, mit einer vom Raiser diesen Vermittlern ertheilten Erklarung, daß dem Landgrafen seine Ergebung weder zur Leibesstrafe, noch zu ewigem Gefängniß, gereichen, noch er an Land und Leuten ein Mehreres verlieren solle, als in dem Ent= wurfe der Artikel bestimmt sen. Gleichwohl solle der Land=

<sup>\*)</sup> Thuanus, als Franzose bem Kaiser nicht geneigt, hat burch sein Unsehen das Meiste zur Verbreitung dieser Geschichte beigetragen. Er erzält dasselbe lib. Ill. p. 297. legt aber die Hauptschuld dem Bischose von Arras bei. Quod improbitati Atrebatensis praecipue tributum est, hominis callidi, qui literulae unius inversa forma intercessores ipsumque adeo Hessum deceperit.

graf auch dieses nicht wissen, sondern sich schlecht und frei ergeben, die Kurfursten aber hierdurch in den Stand gesetzt werden, ihm die Ergebung desto freier und mit desto geringerer Beschwerde anzurathen und ihn zu derselben zu bringen. \*) Ware der angebliche Betrug wirklich ge= spielt worden, so mußte es in diesem Actenstucke geschehen fenn. Es ist dies aber gegen alle Wahrscheinlichkeit. Der Kaiser selbst erklarte, einige Monate spater, den zu Augs= burg versammelten Reichsständen, auf Veranlassung der von der Gemahlin und den Kindern des Landgrafen wegen widerrechtlicher Gefangenhaltung desselben angebrachten Rlage: "Erhabe gleich auf die ersten in und nach dem Dber= låndischen Feldzuge ihm gemachten Unträge bes Landgra= fen geantwortet, daß er sich nur bei ganz unbedingter Er= gebung desselben auf etwas einlassen konne, habe auch das Anerbieten der beiden Kurfursten, Versicherung bes zu treffenden Vergleiches mit eigener Person zu thun und fur den Landgrafen einzustehen, nicht angenommen, weil es ihm unbillig geschienen, daß die beiden, als Seiner Maje= ståt gehorsame Rurfursten, die Strafe eines fremden Ber= brechens auf sich laben sollten. Bei ber nachmaligen Ber= handlung vor Wittenberg hatten die beiden Kurfursten allerdings zu wissen verlangt, wie weit sich der Artikel der Ungnade erstrecke; worauf ihnen erwiedert worden, daß folche Ergebung dem Landgrafen zur Leibesftrafe, ewi= gem Gefangniß, noch Confiscation seiner Guter, nicht ge= reichen, der Landgraf aber solches nicht wissen, sondern sich schlechtes frei ergeben solle. Eine weitere Erwähnung oder Vertröstung wegen der Ungnade sen den beiden Kur= fürsten nicht geschehen. Nach gethaner Abbitte habe ber

<sup>\*)</sup> Riederers Abhandlungen aus der Kirchen=, Bücher= und Gelehr= ten Geschichte. Altdorf 1768.

Kurfürst von Brandenburg ben Raiser gefragt, ob Seine Majeståt den Landgrafen (wie sie mit andern, so sie zu Gnaden aufgenommen, gepflogen,) zu sprechen und ihm die Hand reichen wurde. Darauf aber sen die Untwort gefallen, daß sich solches mittlerweile, und bis er ganz= lich erledigt, nicht wolle gebühren. Daher habe der Rai= fer, als er vernommen, daß nach Berhaftung des Land= grafen Irrung in diese Sache geworfen und sein kaiser= liches Wort in Disputation gezogen worden, sich dies sehr zu Herzen gefaßt und die Erledigung des streitigen Punk= tes, ob er zur Verhaftung des Landgrafen berechtigt sey, vor allen andern gefordert, mit der ausführlichen Erklä= rung: Che er seines kaiserlichen Wortes im mindesten bruchig zu seyn erkannt wurde, wollte er, unangesehen der verlorenen Zeit, zugeben, daß der Landgraf ohne alle Handlung wiederum heimgelassen werde, und also Seine Majeståt in ihrem Furnehmen fortfahren mochte. Darauf hatten die beiden Kurfursten, der Billigkeit nach, bekannt, daß Seine Majeståt dieses Gefängniß halben anders nicht gehandelt, benn was Seiner Majeståt von Rechtswegen wohl gebühre, und im Fall Etwas dawider aufgebracht wurde, waren beide Kurfursten erbotig, den Kaiser dagegen zu verantworten." Auf diese Erklärung des Kaisers ließen die beiden Kurfürsten vor den Reichs= stånden sich vernehmen: "Gie wüßten den Kaiser in dieser Sache mit nichten zu beschuldigen, daß an Voll= ziehung der abgeredeten Capitulation bei Seiner Maje= ståt ein Mangel jemals gewesen. Gleichwohl sepen in Diesen Sachen allerhand Bei= und Nebenhandel vorge= fallen, anfangs mit Seiner Majeståt, ehe dieselbe aus bem Feldlager bei Wittenberg fortgeruckt, bann mit Sei= ner Majeståt Råthen, welche ganz geheim und enge ge= schehen. Und könnte sich hierinnen wohl zugetragen ha=

ben, daß in Mangel und Unverstand der Sprachen mit Seiner Majeståt Råthen allerhand Migverstand erfolgt senn mochte. Jedoch ware beider Kurfürsten, Sachsen und Brandenburg, Gemuth und Meinung nicht, sich deshalb in einige Disputation einzulassen; denn es waren biese Sachen gelegen wie sie wollten, so waren dieselben doch treulich und wohlgemeint gewesen, und håtten die Kurfürsten in diesem Handel einigen andern Nugen nicht gesucht, als unschuldig Blutvergießen und Verderbung vieler armer Leute zu verhüten, und das heilige Reich Deutscher Nation wiederum einmal zu Friede, Ruhe und vorigem Stand und Wesen zu bringen. "\*) hiernach ist es wahrscheinlich, daß die beiden Kurfursten, wenn sie nicht wirklich die ihnen für den Landgrafen verheißne Verschonung mit ewigem Gefängniß ungenau erwogen, und darunter Verschonung mit jeglichem Gefängniß ver= standen, wenigstens die Hoffnung gehegt, den Raiser noch zum Erlaß bes einigen Gefangnisses zu bewegen, und in ihrem Eifer, den Landgrafen zur Unterwerfung zu bringen, zu voreilig gehandelt. \*\*) Abgesehen von einem, in keinem Falle erweislichen Betruge, war es dem Kaiser, der sich auf Charactere verstand, und über die Treue, mit welcher Fürsten ihre in der Noth getha= nen Versprechungen halten, besondere Erfahrungen ge: macht hatte, nicht zu verdenken, daß er den Landgrafen nicht ziehen ließ. König Franz von Frankreich hatte den

<sup>\*)</sup> Hortleder II. III. Kap. 84. S. 923 — 25.

<sup>\*\*)</sup> Daß die beiden Kurfürsten nicht ganz ohne Besorgniß waren, liegt unverkennbar in der von ihnen übernommenen Verpflichtung ausgedrückt, daß sie sich, wenn ihm über die mitgetheilten Artifel einige Beschwer widerführe, nicht weigern wollten, sein Shicksal zu theilen, und sich auf Verlangen seiner Kinder zu seiner Senugthuung persönlich zu stellen.

in Madrid beschworenen Frieden gebrochen, sobald er die Grenzen seines Königsreichs überschritten, und oben ist erzählt worden, was der Kaiser freilich noch nicht wußte, daß Herzog Christoph von Würtemberg gegen die von ihm auf Verlangen seines Vaters unterschriebene Capitulation heimlich vor Notar und Zeugen protestirt hatte. \*) Ent= weder hatte Karl ben Landgrafen mit aller Strafe ver= schonen und ihn durch Großmuth fesseln, wenigstens ber unnugen Demuthigung der fußfälligen Abbitte ihn über= heben muffen, oder er mußte sich gegen die muthmaßlichen und nach solcher Behandlung nur zu verzeihlichen Ent= wurfe seiner Rache sicher stellen. Daß Karl bas Erstere nicht that, daß ihm, bei aller wirklich geubten Mäßigung und Milde, die Formen gefielen, in welchen die alten Raiser ber Deutschen mit besiegten Widersachern gehan= belt, daß er es fur seine Pflicht hielt, diese Formen bei= zubehalten, und wie Karl der Große und Friedrich Bar= barossa im Geiste einer andern Zeit und Verfassung ge= than, Reichsfürsten, die das Kriegsgluck in seine Bande gebracht hatte, gleich Verbrechern zu seinen Fußen nie= der zu werfen, das hat ihm noch bei seinem Leben einen großen Theil der Erfolge des glucklich geführten Krie= ges, und noch einen größern Theil seines Ruhmes bei der Nachwelt gekostet. Er, der unter allen Schrift= stellern am liebsten den Marchiavell las, übersah oder vergaß doch die Lehre, welche dieser Staatsweise ein= schärft, daß den Bußen, welche besiegten Feinden aufer= legt werden, niemals Schmach und ehrenrührige Kran= fung hinzugefügt werden soll, weil bergleichen nur Haß erzeuge, ohne dem Sieger irgend einen Wortheil zu verschaffen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe oben Seite 47.

<sup>\*\*)</sup> Macchiavelli Discorsi lih. II. c. 36.

Um 22sten Juny brach der Kaiser von Halle auf nach Naumburg. Es war das lettemal, daß diese Ge= genden einen Raifer der Deutschen zu sehen bekamen. Um 24sten in der Fruhe des Morgens hielt Karl vor Naum= burg Heerschau. 3mei Augenzeugen berichten einstimmig, daß er, als dabei ein Schlagregen einfiel, in die Stadt schickte, seinen Filzhut und Filzmantel zu holen, inzwi= schen aber seinen mit Sammt besetzten Mantel umkehrte, und sein sammtnes Barretab und unter den Mantel nahm. Beide Erzähler, in bemfelben Gedanken fich begegnend, rufen beinahe mit denfelben Worten aus: Urmer Kaifer, ber etliche Tonnen Goldes verkriegen konnte, das sammtne Hutlein und den Mantel aber von dem Regen nicht ver= derben, sondern denselben viel lieber auf das bloße Haupt fallen lassen wollte! \*) Rarl bildete sich ein, durch solche Nachahmung der großen Månner des Alterthums, deren Sitteneinfalt gepriesen worden, wie den Italienern und ihren Geschichtschreibern, so dem Deutschen Bolke zu gefallen. Dieses Volk aber, welchem dergleichen Erkunstelung zu hoch war, konnte sich in den sparsamen Raiser nicht finden, der sich lieber die kastanienbraunen Locken als das Sammthutlein beregnen ließ, und betrachtete ihn als eine fremde Erscheinung. Der Anblick der beiden gefangenen Fursten, welche er vor sich herführen ließ, trug nicht bei, ihm die Volksneigung zu gewinnen. Das Gerucht von einem zur Ueberliftung des Landgrafen ange= wandten Betruge hatte sich mit Bligesschnelle im Volke verbreitet, und wie es immer mit der Wahrheit desselben beschaffen senn mochte, dasselbe wurde bereitwillig ge=

<sup>\*)</sup> Sastrowe's Lebensbeschreibung II. S. 31. Daniel Schirmer, Berfasser eines den 20sten October 1547. geschriebenen Aufsahes über den Einzug Karls in Raumburg, ist der andre, vom Herausgeber-Sastrowe's citirte Augenzeuge.

glaubt, weil die Menschen denen, die ihnen zuwider sind, gern schlechte Handlungen beimessen. Dazu kam das Betragen deskaiserlichen Kriegsvolkes, besonders des Spanischen, dessen Zuchtlosigkeit während der Dauer des Marsches mehr und mehr überhand nahm, auch in den katholischen Ländern, durch welche der Weg desselz ben ging. \*)

\*) Der Landtgrave wurt allerwege ein Tag vor dem Kaiser von den Spaniern gefuhrt; hielten allenthalben ubell haus. Dann den andern Tag bei langweges (ben doch der Raiser zug) liegen der tobten Corper nicht wenig; hielten auch ubell haus mit Weibern, Jungfrawen, auch Mans, vorschonten, Unzucht zu treiben, kein Weibesperson. Den Mannspersonen bunden sie ein Merling achter umb die Virilia, hingen dabei sie auff uber die Erde, und peinigten fie so, bas fie fagen mußten, wo fie ihr Gelt und Gelts= wert hetten; wenn sie von ihnen erhalten, was sie wolten, so schnitten sie vor dem Merlinge hart am Leibe den Kerll loß. Im Landt zu Francken die Nacht der Raiser binnen Roburg lag, wur= ben die Teutschen Reuter in die negsten Dorffer umbher verlegt; alle Hove sowoll vom Abell als der Bauren, waren ledig, lies sich kein Mensch darin sehen; dan sie hetten den schweren Durch= zug der Spanier den Tag zuvor erlitten, besorgten sich, es mochte ben andern Tag auch so ergehen. In dem Dorffe, darin Jor= gen von Wedell furirt, lag in dem einen hove membrum virile, in dem Nebenhove im Bette eins todten Weibes Corper, noch eben wie die Schantbosewichter, der eine nach dem andern umbher, gang blodich mit ihr haußgehalten. — Zu Bamberg und im Stifft Bamberg haben die Spanier in die 400 Framen, Jung= frawen und Mägdte mit sich genommen bis Nurnberg; da haben fie sie wieder zurug lauffen lassen, die Altern, Mans und Bruber sein ihnen gefolgt. Der Vater suchte seine Dochter, ber Man seine Chefram, der Bruder seine Schwester bis an Nurn= berg, da bekam ein yder die seine wieder. Ist das nicht ein un= artige Nation? Nach geendigtem Kriege, in Freunte Landen in Beisein ber Kaiserlichen Majestat, ba boch ber Kaiser gar strang Regiment hielt, alle Abent, da er sein Zelt aufschlug, lies er auch ein Galgen richten, lies fie auch tapfer anbinden; half gleichs woll nicht. Auf dem Marsche hielten sie nicht den rechten Fahr=

Inzwischen war der Reichstag, den der Kaiser im Lager vor Wittenberg nach Ulm ausgeschrieben hatte, durch Commissarien (den Kardinal und Bischof Otto von Augszburg und den Markgrafen Johann von Brandenburg) erzöffnet worden, derselbe hatte aber keinen Fortgang. Der von den kaiserlichen Commissarien gemachte und von den Gesandten des Kömischen Königs unterstützte Antrag an die Oberländischen Stände, den Schwäbischen Bund, den die Fürsten des Hauses Desterreich gar nicht vergessen konnten, zu erneuern, ward kalt aufgenommen, und eine ansteckende Krankheit, die in der Stadt herrschen sollte, nach dem Beispiele der Tridentinischen Väter als Vorzwand ergriffen, ohne ein Ergebniß aus einander zu gehen.

weg, sondern gingen die Richte, machten eine ansehnliche Strasse, viermal breiter als die Landtstrasse; was ihnen entgegen war, muste weichen; die Zeunewurden niedergerissen, die Graben eins geschossen. Sastrowe II. S. 32.35.36.

Doch ist biese Erzählung aus bem Bericht bes Hierony= mus Kaletus (bei Hortleder II. III. Rap. 81. S. 735. und 736.) zu vervollständigen. Rach derselben ließ der Raiser die Spanier fo bicht zusammenziehen und vertrauete ihnen die gefangenen gur= sten beshalb an, weil er ben Deutschen nicht trauete, und sich auf dem Marsche eines Ungriffes von den heffen und von dem Thuringschen Landvolke besorgte. In der That wurden tiejeni= gen Spanier, die sich ein wenig vom Beere entfernten ober zu: ruckblieben, ohne Barmberzigkeit umgebracht. Die Spanier, darüber erbittert, fingen an, sich mit Feuer zu rächen, und brannten dreizehn Dorfer ab, ja wenn es der Raiser nicht abgewehrt, so hatten sie ohne Zweifel das ganze Land in Usche ge= legt. Bei Neustadt in Thuringen wurde die Kaiserliche Vorhut unter den Hauptleuten Quedo und Navarretto von einem großen Haufen bewaffneter Bauern angegriffen und genothigt, sich auf bas hauptheer zuruckzuziehen. Das Gefecht hatte an drei Stunben gebauert und die Hauptarmee fand nachher ben Weg, ben sie ziehen mußte, durch Baumftamme und Verhacke verrammelt, so daß ihr Weitermarsch sehr aufgehalten ward.

Darauf schrieb ber Kaiser am 3ten July zu Bamberg einen neuen Reichstag aus, der am 1sten September zu Augsburg gehalten werden follte. Er beklagte in diesem Ausschreiben, daß wegen des von einigen ungehorsamen Kursten und Standen erregten Krieges, derfelbe nicht schon im Februar habe gehalten werden konnen. Nachdem aber die beiden Hauptsächer sich bei ihm befänden, wolle er es nicht långer aufschieben, die Beruhigung und Ginigkeit des Reichs zu vollziehen. Er befahl dabei allen und je= ben Reichsständen ernstlich, in Person zu erscheinen, oder im Kall fundlicher Leibesschwachheit, alle andern Ursachen gånzlich ausgeschlossen, ihre bevollmächtigten Rathe, mit vollkommner Gewalt, ohne das Handeln und Schließen hinter sich zu bringen, dorthin zu senden, um alles, was schon auf den beiden letten Reichstagen zu Worms und zu Regensburg håtte abgethan werden sollen, vorzuneh= men und zu Stande zu bringen. \*)

Von Bamberg ging der Kaiser nach Nürnberg. Hier warfen sich ihm Abgeordnete der Stadt Hamburg zu Füßen, und erhielten gegen eine angemeßne Geldbuße Gnade wegen ihres Antheils am Schmalkaldischen Bunzde.\*\*) Auch ließ er hier (am 16ten July 1547) die Aufhebung der Acht gegen den Landgrafen von Hessen durch einen offenen Briefbekannt machen; \*\*\*) ihn selbst aber behielt er gefangen, auch nachdem derselbe, um seine Freiheit zu erlangen, von den Strafgeldern hunderttaussend Gulden hatte auszahlen lassen. Auf der Weiterreise

<sup>\*)</sup> Das Ausschreiben an den Kurfürsten von Mainz in van Recum's Betrachtungen aus der Geschichte Teutschl. Urkunde n. 1. (bei Heinrich V. S. 644.)

<sup>\*\*)</sup> Heuterus in Rer. belg. hist.

<sup>\*\*\*)</sup> Hortleber II. III. c. 75. S. 583.

nach Augsburg mußte Philipp in Donaumerth zuruckblei= ben. Die Behandlung, welche ihm widerfuhr, war von der des gefangenen Kurfürsten ganz verschieden. Die= fer hatte seinen Kanzler, Johann von Minkwit, bei sich, und ward von seinem eigenen Gesinde bedient; auch hielt er seine eigene Ruche. Er ward von dem Herzoge von Alba und andern großen Herren des kaiserlichen Hofes besucht, und gewann ihnen wohl im Spiele ihr Geld ab. In Augsburg wurde ihm ein glanzendes Quartier im Welferschen Hause in der Nachbarschaft des Kaisers angewie= fen, im Hofe desselben ein Rennspiel zu seiner Ergogung eingerichtet, und ihm erlaubt, in die Garten in und bei ber Stadt, jedoch von seiner Spanischen Wache umgeben, zu reiten, auch sich selbst Fechtschulen halten zu lassen. \*) Der Kaiser kam nie an ihm vorüber, ohne ihn ehrerbietig mit Abnahme seines Hutes zu grußen, und pflegte zu sagen, er wisse nicht, ob er den Kurfursten oder der Kur= fürst ihn als seinen Gefangenen mit sich führe. \*\*) Also suchte Karl dem Kurfursten, den er auch als Gegner zu achten nicht aufgehört hatte, das große Ungluck, in welches derselbe gefallen war, durch Gewährung der außern Zierden seines Standes zu erleichtern. Der Landgraf hingegen, der sich, nach hochfahrenden Worten, knechtisch au seinen Füßen geworfen hatte, ohne einen ehrlichen

<sup>\*)</sup> Sastrowe II. S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Leuthingeri Opera ed. Kuster p. 211. Die bei Sastrowe II. S. 35. vorkommende Geschichte, daß der Kurfürst bei dem Einzuge des Kaisers in Bamberg in einem Hause der Verstadt am Fenster gelegen, und den Kaiser gegrüßt, dieser aber nicht gebankt, sondern ihn lange angesehen und schimpslich gelacht habe, widerspricht sowohl dem Character Karls als den folgenden Nachrichten desselben Versassers über die Behandlung des Kurfürsten, und mag auf einem Irrthum der Betheiligten oder der Zuschauer beruhen. Wie leicht wird auch eine derzleichen Begrüßung übersehen.

Kampf bestanden zu haben, wurde zu Donauwerth als ein eigentlicher Gefangener gehalten, \*) und ihm die kaiserliche Drohung über sein Lachen bei der Abbitte, mehr als recht war, sühlbar gemacht.

Um 23sten July hielt ber Raiser seinen Ginzug in Augsburg. Der Magistrat kam ihm auf eine halbe Meile weit entgegen und empfing ihn knieend. Rarl nahm im Fuggerschen Sause am Weinmarkte, ber gefangene Rur= fürst im Welserschen Quartier. Stadt und Umgegend wurde voll Kriegsvolkes gelegt. Gleich nach feiner Unkunft ließ er dicht am Rathhause auf einem Plate, welder Berlach genannt war, einen ganzen und einen halben Galgen, und baneben ein Geruft erbauen, auf welchem gerabert, geköpft, erwurgt, geviertheilt und an= bere bergleichen Blutarbeit verrichtet mard. Die Bucht= losigkeit des Heeres machte diese entsetzlichen Mittel noth= wendig. Wenige Tage nach Unkunft des Raisers erreg= ten die Deutschen Truppen auf das Gerücht, daß ihnen ber Sold barum zuruckgehalten werde, weil der Herzog von Alba benselben an den Kurfürsten von Sachsen ver=

<sup>\*)</sup> Die Spannier seint bei den Landtgraven des Tages in der Stuben gewesen; wen er im Benster gelegen und auf den Plat gesehen, so ist neden ihm im Benster ein oder zween Spannier auch gelegen, die die Kopfe eden so lang herausgesteckt, als der Landtgrave. Tag und Nacht haben sie mit Pfeisen und Trummen die Spanische Macht auf und abgesuhrt; diegewerten Spannier seint des Nachts bei ihme in der Kamer gelegen, haben die Wacht abgewechselt; die, so die halb Nacht ihn bewachet, wan die Frischen mit Trummeln und Pfeisen getrummelt in die Kamer kamen, haben sie sein Bette aufgedeckt und gesagt: "Sieh da, wir wollen Euch ihn geliesert haben; Ihr mochtet ihn nun hinfurter wachten." Ich meine, das heißt yn die kaiserlichen Worte zu Halle ("wöll ich sow dy lachen leeren") redlich gehalten. Sastrowe II. S. 47. und 48.

spielt habe, einen Aufstand, holten ihre Fahnen aus den Quartieren ber Unführer und zogen nach dem Weinmarkte nach des Kaisers Herberge. Um Rathhause versuchte ein Spanier dem einen der Fahnentrager seine Fahne zu entreißen, wurde aber von einem Deutschen mit einem langen Schlachtschwerdte wie eine Rube mitten von ein= Nun wurde der Tumult erst recht arg. ander gehauen. Die Spanier griffen zu den Waffen, wahrend die Langknechte vor des Raisers Quartier sich aufstellten, die rechte Hand an dem brennenden Zundloche haltend. fragen ließ, was sie wollten, antworteten sie: Geld oder Blut. Der Kaiser versprach, sie sollten am andern Tage bezahlt werden; sie gingen aber nicht eher nach Hause, als bis Straflosigkeit ihres Unfuges zugesagt worden war. Mehrere Stunden hatte die Stadt in Angst vor einem Treffen zwischen beiden Nationen und einer darauf folgens den Plunderung geschwebt. Nach dem Versprechen des Kaisers wurden die Urheber und Theilnehmer des Auf= standes am andern Tage bezahlt und straflos entlassen. Es wurden ihnen aber Aufpasser nachgeschickt, um die, welche unterwegs auf den Raiser schimpfen wurden, fest= zunehmen und zuruck zu bringen. Dies widerfuhr eini= gen, die in der Herberge sich über den Karl von Gent, der Leute annehme und sie nicht bezahlen wolle, mit sol= datischen Ausdrucken ausgelassen hatten. Sie wurden im Berlach an den Galgen gehängt und ihnen ein Fähn= lein in den Lat gesteckt. Zwei Spanier kamen neben sie. Ein Spanischer Armeebeamter, der in den benachbarten Schwäbischen Städten fälschliche Unmeldung kaiserlicher Truppenmarsche und Einquartirung gethan und zur Ab= wendung derselben Geld genommen hatte, wurde auf dem Gerufte am Berlach erst strangulirt, dann geviertheilt. \*)

<sup>\*)</sup> Sastrowe 11, 50 - 51.

Auch in anderen Beziehungen zeigte der Kaifer großen Ernst. Es war eines seiner ersten Geschäfte nach seiner Unkunft in Augsburg, am 27sten July die Reichsacht gegen die Rathmanne, Innungsmeister und ganze Ge= meine der Stadt Magdeburg zu verkunden, sie aus dem Frieden in den Unfrieden zu setzen, und ihren Leib, Sab' und Guter (ausgenommen, was den Kirchen und geist= lichen Stiftungen angehore) Jedermann Preis zu ge= ben. \*) Dieser Achtbrief wurde dem Abgeordneten der Stadt, welcher bem Raiser ein Schreiben berselben wegen ihres Streites mit dem Domkapitel übergeben hatte und ihm um einer Untwort willen vierzehn Wochen nachgezo= gen war, als ein eingesiegeltes Schreiben mit ber Aufschrift: Un die Stadt Magdeburg, behåndigt, und als er dasselbe nach Hause brachte, kein anderer Bescheid, als eben diefer Uchtbrief, darin gefunden. Da sich hiernach die Stadt. ohne alles rechtliche Gehör und Verfahren, verurtheilt sah. empfahl sie ihre Sache Gott, und ruftete sich zum Wiber= stande, was ihr um so eher gelang, als ein zahlreiches Kriegsvolk, nach Auflösung des Sachfischen und des Hessi= schen Heeres, zum Dienste bereit stand.

Gegen diese Entschlossenheit einer einzelnen Mittelsstadt bildete die Verzagtheit eines ganzen großen Königzreichs einen seltsamen Abstich. Wir haben gesehen, wie die Böhmen, nachdem sie zu Gunsten des Kursürsten Johann Friedrich gegen ihren König Ferdinand eine Kriegsrüstung unternommen, im Begriff waren, eine Gesandschaft an den letztern abzuordnen, und ihm Unnahme ihrer Vermittelung zwischen ihm und dem Kursürsten, als Bedingung ihres Geshorsams, vorzutragen. Da erschien in Prag ein Bote des Königs mit der Nachricht von der Mühlberger Schlacht. Die Bestürzung der utraquistischen Partei war eben so groß

<sup>\*)</sup> Hortleber II, IV. c. 2. S. 1039-41.

als die Freude der Katholischen; bas Heer bes Kaspar von Pflug lief, wie die Kunde unter demselben sich ver= breitete, größtentheils aus einander. Die Directoren bes Ausschuffes gaben nunmehr ber Gesandtschaft ein ganz an= deres Schreiben in das Lager vor Wittenberg mit, in welchem sie ihr fruheres Verfahren zu entschuldigen und als verfassungsmäßig darzustellen suchten. Bom Konige felbst wurden die Abgeordneten gutiger als von den Boh= men, die mit ihm gezogen waren, empfangen. Diese machten ihnen die heftigsten Vorwurfe; Ferdinand außerte nur, daß er die eigenmächtige Berufung des Landtages mißbillige, und entließ sie mit Berweisung auf weitern schriftlichen Bescheid, welchen er und der Raiser den Boh= men ertheilen werde. Dieser Bescheid, welchen konigliche Commissarien nach Prag überbrachten und dem dortigen Ausschusse vorlasen, war eine scharfe Ruge bes ganzen, von den Stånden eingeschlagenen Verfahrens, und schloß mit dem Befehl, den Bund sogleich aufzuheben und einen Tagzur Haltung eines rechtmäßigen Landtages vorzuschla= gen, auf welchem er selbst erscheinen und alle Landesan= gelegenheiten in Ordnung bringen werde. Nach Vorle= fung dieses Schreibens erklarte der Dberst-Burggraf, daß er dem Vereine ohne gehörige Kenntniß von den wahren Absichten desselben beigetreten sen, daß er aber, nachdem er im Lager vor Wittenberg hieruber belehrt worden, von demselben zurücktrete, und die Uebrigen auffordere, ein Johann von Pernstein widersprach mit Gleiches zu thun. ber Behauptung, daß ihr Verein weder gegen den Konig noch gegen die Landesordnung streite, daß derfelbe das Bei= spiel der Bundnisse, welche vormals gegen die Konige Siegmund und Georg geschlossen worden, für sich habe und jett nicht aufgegeben werden konne, ohne die ungegrun= dete Beschuldigung seines widerrechtlichen Charakters ein=

Feldhauptmann, dieser Meinung beitrat, wurde ein neuer Landtag auf den 15ten Juny ausgeschrieben, und, um diese Maaßregel dem Könige genehm zu machen, abermals Abgeordnete, Adam von Sternberg und Joachim von Neushaus, an denselben abgesertigt. Sie trasen ihn in Pirna. Er hörte sie an, und ergriff die Aeußerung, daß sie auch dem Kaiser die Angelegenheit des Königreichs vortragen sollten, zum Vorwande, sie an den Kaiser zu weisen. Demenach waren sie in Halle Zeugen der Demüthigung des Landgrafen.

Ferdinand begab sich nach Leitmerit. Der Geist ber Widerspenstigkeit war noch so stark, daß die Burger Schwie= rigkeit machten, ihm die Stadtschluffel zu übergeben. Erst als der Abel sich zahlreich um ihn versammelte, fank den Burgern der Muth. In dem General = Mus: schreiben an alle Stande des Konigreichs, von dem zu Prag geschlossenen Bundnisse sogleich abzustehen und bei der angesetzten Zusammenkunft nicht zu erscheinen, hatte ber König versprochen, daß er ihnen, wenn sie ihm Ges horsam leisteten, keinerlei Strafe ober Ungnade zuzumes= fen gedenke, außer denen, fo seiner Reputation und So= heit zu nahe gegangen, sich derselben angemaßt und wider ihn gehandelt, und denjenigen, welche hinfort neben den= felben stehen und ihnen darin helfen wurden, gegen welche er neben der Billigkeit auch mit Gerechtigkeit zu ver= fahren wissen werde. \*) Um 15ten Juny machte er dem Adel eine scharfe Vorhaltung wegen des Vorges fallenen, genehmigte aber die darauf gegebene Erkla: rung besselben, daß er dem Prager Bundnisse ent= fage, und überhaupt nie etwas der Hoheit Gr. Majestät Nachtheiliges beabsichtigt habe. - Auch Abgeordnete der

<sup>\*)</sup> Hortleber II. III, S. 834 — 838;

Prager waren in Leitmeritz erschienen, konnten aber kein Gehör erlangen. Auf ein wiederholtes Schreiben erhielt die Stadt den Bescheid, der König werde am 1sten July auf dem Prager Schlosse anlangen, und ihnen mundliche Antwort ertheilen.

Schon vorher hatten die Parteihaupter beschloffen, im Fall Ferdinand nicht unbedingte Verzeihung bewillige, bas Schloß durch städtisches Rriegsvolk besetzen zu lassen. Aber ein königlicher Kriegsbefehlshaber, Jacob Granowski, kam ihnen zuvor, marschirte mit einer Truppenschaar auf Prag und bemåchtigte sich durch einen glucklich ausgeführten nåchtlichen Ueberfall des Schlosses. Un dem bestimmten Tage hielt Ferdinand mit den Herzogen August von Sach= fen, Wenzeslaus von Tefchen, ben Bischofen von Dlmut, von Breslau und anderem großen Gefolge dort feinen Ein= zug. Die ganze Umgegend lag voll Ungarscher und Sachsi= scher Truppen. Es mochte ohne Plunderungen und Miß= handlungen der Einwohner nicht abgehen. Nachrichten und Geruchte hiervon verbreiteten sich in der Hauptstadt. Die ohnehin gereizte Stimmung machte sich zuerst in Schimpf= reden gegen den König Luft, und artete bald zu einem heftigen Aufstande aus. Die Burgermeister versuchten anfangs, denselben durch gutes Zureden zu stillen; aber eine an sie erlaßne Vorladung des Königs, sich am 6ten July nebst 240 Bürgern zur Verantwortung auf bem Schlosse zu stellen, machte das Uebel arger. Der Rath felbst erließ nun eine Aufforderung an alle Kreise Boh= mens, der bedrängten Hauptstadt Hulfe zu leisten, und' datirte vom 6ten July, dem Tage des heiligen Jo= hannes Huß. Schaarenweise liefen die Bauern aus den benachbarten Dorfschaften in die Stadt, und wur= den mit Waffen versehen. Die Sturmglocke ertonte, und große Volkshaufen bewegten sich gegen bas Schloß. Aber bie

Ueberlegenheit regelmäßiger Waffen erprobte sich auch dies= mal, und mit einem Berlufte von siebzig Todten ergriffen die Aufrührer die Flucht. Die Unkunft des Marchese Mari= gnano mit acht Fahnlein Fußvolkes, welche Karl von Rahla aus seinem Bruder zu Hulfe schickte, brach vollends den Muth ber unglucklichen Burger. Aufihr Gesuch um Gnabe erhielten sie den Bescheid, der schon ergangenen Vorla= dung Genüge zu leisten, und sich am 8ten July auf dem Prager Schlosse zu stellen. Demnach fanden sich bie Rathsherrn mit 240 Burgern bort ein. Der König ließ ihnen die wider sie erhobenen Klagepunkte vorlesen und gebot ihnen Verantwortung; sie aber sielen auf die Knie, und ergaben sich auf Gnade und Ungnade mit der Bitte, daß nicht nach der Strenge des Gesetzes wider sie verfah= ren werden moge. Ferdinand erklarte sie hierauf insge= fammt fur Gefangene, und befahl ihnen, in einem an= dern Gemache zu warten, bis er sich mit ihren Richtern über ihr Schicksal berathen haben werde. Darauf ward ihnen eröffnet, daß sie ihre zu dem Landtage verfertigten Siegel, ferner ihre Freibriefe zu beliebiger Uenderung nach Gr. Majeståt Gutbefinden, die Privilegien der Aemter und Zunfte, endlich alle Briefe und Schriften sowohl von den unter sich als mit dem Kurfürsten errichteten Bund= nissen auszuliefern, alle Einkunfte, Schlösser und Bolle zu des Königs Händenzu stellen, die nur auf drei Sahre bewilligte Biersteuer für immer zu bezahlen, und alle ihre Geschütze und Waffenvorrathe auszuliefern hatten. Wenn dies geschehe, wolle der König dem ganzen Volke verzei= hen, mit Ausnahme einiger wenigen, die sich allzu schwer versundiget hatten. Vierzig der Gefangenen wurden ent= lassen, um diese Bedingungen der Gemeinde bekannt zu machen. Dieser blieb nun freilich nichts als Unnahme ber= felben übrig. Die andern Herrschaften und Stabte folg=

ten dem Beispiel ber Prager. Ein unter bem eigenen Vorsitze des Koniges gehaltenes Gericht aus Bohmischen, Mährischen und Schlesischen Mitgliedern \*) lud die Un= stifter uud vornehmsten Theilnehmer des Aufstandes der Reihe nach vor, und verurtheilte die Ausbleibenden, unter ihnen auch den Oberst = Feldhauptmann Kaspar von Pflug, zum Verlust bes Lebens und der Guter, diejenigen aber, welche sich gestellt hatten, zu lebenslånglicher gefängli= cher Haft, zu der Verpflichtung, ihre Erbgüter als könig= liche Lehngüter bei der Landtafel einschreiben zu lassen, und zur Abtretung ihrer Bergwerke an den König. Uls bem Sebastian von Sassenstein, ber sich seiner Bergwerke wegen in große Schulden gesteckt hatte, dieses Urtheil angekundigt ward, erklarte er, daß er den König bitte, ihn hinrichten zu lassen, da er lieber todt senn als mit bem Gedanken leben wolle, feine Glaubiger um bas Ihrige gebracht zu haben. Ferdinand ward von dieser Recht= lichkeit so gerührt, daß er von seiner Forderung abstand. Den Städten wurden schwere Geldbußen aufgelegt und alle ihre Freibriefe genommen, doch spåter fur Geld und gute Worte wiedergegeben. \*\*) Die Stadt Saat, gegen welche der König persönlich sehr aufgebracht war, weil sie ihm bei dem Zuge nach Sachsen den Einzug mit seinem Ge= folge versagt hatte, wurde ihres Stadtrechtes verluftig und

<sup>\*)</sup> Von Schlessern waren Mitglieber Herzog Wenzeslaus von Teschen, Joachim von Malhan, Lorenz von Drahotusch, Jan von Freudenthal, Balthasar von Kitliß, Balthasar von Bibersstein, Matthias von Logau, Jan Posadowski, Hans Plankner, Franz Nottenberg, Hans Gotsch und Georg Schweinichen. Hortsleder II. III. S. 860.

<sup>\*\*)</sup> Grosser's Lausigische Merkwürdigkeiten S. 180. u. f. liefert das Verzeichniß der Urkunden, welche die Oberlausisischen, in diese Geschichte mit verwickelten Städte ausgeliefert und nachmals wieder erhalten haben.

genothigt, ihre Thore und ihren Galgen abtragen zu laffen. Während dieses gerichtlichen Verfahrens wurden die angeschulbigten Personen im Prager Schlosse gefangen gehalten, und mehrere berfelben gefoltert, theils um Mitschuldige, theils um verborgene Schape anzugeben. Zuleht wurden (am 22sten August) zwei aus dem Ritter= stande und zwei Prager Rathsherren auf dem Ratschin ent= hauptet. Der hierauf gehaltene Landtag erweiterte und befestigte die Rechte der Krone durch die, nach dem Verlangen bes Königs, gemachten Verordnungen, daß jeder, der zu einer Berbindung gegen dieselbe rathe, Leib und Leben verwirkt haben solle, und daß dem Könige allein die Macht zustehe, Landesamter zu verleihen und Landtage auszuschreiben. Nur gegen eine Bestimmung, nach welcher der König schlechthin als Erbherr angesehen werden, und berechtigt senn sollte, noch bei Lebzeiten seinen Erben fro= nen zu lassen, erhoben die Pikarditen oder strengen Suf= siten den Einspruch, sie konnten nur Christum fur ihren Erbherrn halten; sie erinnerten zugleich an den Revers, welchen der König bei seiner Erwählung ausgestellt hatte. Ferdinand behauptete aber, daß er nach dem Erbrechte feines Hauses und seiner Gemahlin zu dieser Krone ge= langt sen, erklarte den Revers fur nichtig und ließ bie bestrittene Verordnung in die Landtafel eintragen. Dars auf erging, nach bem vereinigten Untrage bes Prager Dom= kapitels und des utraquistischen Administrators des Erz= bisthums, auf den Grund der unter dem Konige Wladis= laus gegen die Pikarditen erlagnen Gesetze, ein strenges Mandat, daß alle Kirchen im Königreiche in ihren vorigen Stand zuruckfehren, je nachdem sie fruher mit katholi= schen oder mit utraquistischen Geistlichen besetzt gewesen waren, und daß die Pikarditen sich hiernach zu einem die= fer beiden Bekenntnisse zu halten hatten. In Folge bie=

fer Verordnung wanderte ein großer Theil dieser Schwärsmer damals nach Polen, wo unter den Jagellonischen Kösnigen völlige Religionsfreiheit herrschte. Da aber Ferdisnand auch erkannte, daß bei dem Aufstande weit mehr bürsgerliche als kirchliche Gährungsstoffe wirksam gewesen wasren, befahl er nicht nur, die dermaligen Magisträte aller Städte zu erneuern, sondern setzte auch jedem derselben einen königlichen Richter vor, und außer demselben für jede der beisden Prager Städte noch einen besondern Stadthauptmann.

Den Beschluß des Trauerspiels machte die Ausstäu= pung und Landesverweisung von acht Prager Burgern, die sich mit Reden vergangen hatten. Raspar von Pflug, welcher in der Meinung, daß seine Sache vergessen sen, einige Zeit darauf nach Prag zurückkehrte, wurde ergrif= fen und in einem unterirdischen Gewölbe der Burg bis an seinen Tod gefangen gehalten. \*) Dergestalt wurde die Desterreichische Herrschaft in Bohmen durch den Versuch, sie zu sturzen, nur noch stärker befestiget. Um die Ver= bindung seiner Unterthanen mit den Schöppenstühlen zu Magdeburg und Halle aufzuheben, setzte Ferdinand im folgenden Jahre 1548 zu Prag ein Appellations = Gericht fur Bohmen, Mahren und Schlesien ein, und untersagte es, sich fernerhin an jene Schöppenstühle zu wenden. Aber der kirchliche und politische Freiheitsgeist der Bohmen wurde durch alle diese Maaßregeln nur gebeugt, nicht ge= brochen. Erst einem zweiten Ferdinand war es vorbehal= ten, das Werk seines Vorgangers zu vollenden.

<sup>\*)</sup> Pubitscha's Geschichte Bohmens VIten Theils 3ter Band S. 157. Hortleber II. III. R. 83. S. 755—917. Ucta aller Handslungen, so sich zwischen König Ferdinand und etlichen Personen aus dem Herrens, Ritters und Bürgerstande der Krone Bohmen verlaufen. Ueber die den Städten der Lausis aufgelegten Strassen siehe Großers Lausissische Merkwürdigkeiten S. 180. u. f.

## Meuntes Rapitel.

Der Neichstag zu Augsburg wurde, wenn Karl gewollt hatte, eine Siegesfeier ber Kaifergewalt über die Reichs= stånde geworden seyn. Die Opposition, welche dem Raiser seit Unbeginn seiner Regierung entgegen gestanden, war zertrummert, die Mitglieder derfelben hatten zu sei= nen Fußen gelegen und waren entwaffnet, die Saupter befanden sich als Gefangene in seinem Gefolge. Auf sol= der Hohe des Glud's und der Macht blieb Karl innerhalb ber Schranken stehen, welche ihm die bei seiner Erwah= lung und Krönung beschworene Reichsverfassung fette. Den vorgefundenen burgerlichen und kirchlichen Zustand in feinen Formen zu erhalten, und als Raiser innerhalb die= fer Formen groß und herrlich zu senn, das war die Auf= gabe seines Lebens. Diesen Zweck, für welchen er ein Vierteljahrhundert hindurch die Lasten und Kränkungen fo vieler Reichstage und Religionsgespräche ertragen, für welchen er endlich fast widerwillig gekampft und gesiegt hatte, behielt er nach seinem Siege, wie vor demfelben, vor Augen. Um die Deutsche Verfassung umzusturzen, die Reichsstände zu Unterthanen und sich zum herrn bes Deutschen Volkes und Landes zu machen, wie die Konige

von Krankreich und England in ihren Reichen gethan, und wie er es felbst in Spanien, Neapel, Mailand und Niederland war, bazu fehlte ihm die Neigung, welche, je nachdem das Unternehmen zum Segen oder zum Fluche der Nation ausgeschlagen ware, als Geistesgröße geprie= sen ober als Tyrannensinn angeklagt worden seyn wurde. Jebenfalls hat Großes in seiner Sand gelegen, und bie Erinnerung der Geschichte weilt nicht ohne ernste Gedan= ken bei dem Schicksalsmomente, in welchem sich der Forts bestand des Deutschen Fürsten = und Staatenwesens, und mit ihm der eigentliche Entwickelungsgang des Deutschen Nationalgeistes entschied. Rarl hatte von feiner ungluck: lichen Mutter Johanna einen Trubsinn geerbt, der in ben Jahren seiner Kraft hinter ben Ehr = und Staatsgeift zurückgetreten war, aber beim Herannahen des Alters, als in der Tiefe seiner Seele wohnend, sich zu erkennen gab. Dieses Alter kam fruh. Schon im sechs und dreißigsten Jahre hatte Karl graue Haare an den Schla= fen; die Gicht setzte ihm hart zu und qualte ihn besonders vor und nach dem Herbstfeldzuge gegen die Schmalkald= ner. Un ben Ergötlichkeiten, burch welche fein Bruder und die andern Fursten zu Augsburg sich die Zeit ver= kurzten, nahm er keinen Theil, seine Mahlzeiten ver= brachte er stumm. \*) Bereits im Jahre 1542 sagte er

<sup>\*)</sup> König Ferdinand war selten ohne Geste, wurden stets herlich, dazu mit allerlei Kurkweil von prechtigen Tanzen tractiert; hielt überauß stattliche, woll geordnete Musicam, non solum instrumentalem sed etiam vocalem. Neben andern Kurzweilen stunt allewege hinder ime ein beschwehter Stocknarr, den wust er frei zu stellen und mit gleichem lächerlichen Gesprech zu begegnen, hette gemeiniglich Königliche, Chur: und Fürstliche Personen utriusque sexus zur Gesellschaft an Disch sigen, mit denen er ohne Aushören kurzweilig Gesprech hielt, dann der Munt stunt ime nimmehr stille. Dagegen sein Herr Bruder,

dem Spanischen Herzoge Franz von Borgia, ber nachmals General der Jesuiten geworden, als ihm derselbe seinen Vorsat, den Sof und die Welt zu verlassen, entdeckte, daß er gesonnen sen, ein Gleiches zu thun, sobald sein Sohn zu regieren im Stande senn werde. \*) Ein Kor= per= und Seelenzustand dieser Urt hatte zur Ausführung eines ehrgeizigen Entschlusses der Kraft ermangelt; es muß aber, da Karls Gesinnungen von politischen und firchlichen Gegnern bei der Nachwelt so sehr angeschwärzt worden sind, bezeugt werden, daß er weder durch Worte noch durch Handlungen Neigung zu solchem Entschlusse verrathen, sondern (mit Ausnahme ber als Kriegsmittel geschleuberten Ucht gegen die Schmalkalbischen Bundes= haupter) stets auf der durch die Reichsverfassung gezoge= nen Linie geblieben ift. Auch in den Jahren, als sein Muth und sein Ehrgeiz noch frisch war, hatte er oft geaußert, wenn er auch das ganze Konigreich Frankreich erobern sollte, wurde er es dem Konige wiedergeben, und nur den kleinen Theil behalten, den er als ihm selbst gehörig betrachte, da er auf das Uebrige kein Recht habe; benen aber, welche ihm das Beispiel bes Julius Casar

der Römische Kaiser, ungeachtet das sein Schwester und Schwester Dochter, sein Bruder und desselben Dochter, die Herzogin von Benern, alle Churfürsten und so viel Fürsten da zur Stellen, hielt gar kein Bankieth, ja behielt keinen bei sich. Wenn sie allzgereit auf den Dienst warteten, aus der Kirchen in sein Gemach, da er sich an den Disch setze, begleiteten, gab er ihnen, dem Einen nach dem andern, die Hand, lies sie gehen, und setze sich alleine an den Disch, redete auch nichts. — Es stunden woll Schalksnarren hinder ime, die allerlei Possen reissen konnten; er kerte sich aber nichts daran, möchte etwan, wenn sie etwas gar Rurzweiliges sagten, mit einem halben Lachlin den Munt vorziehen. Sastrowe II. S. 84. u. f.

<sup>\*)</sup> Schmidt's Neuere Geschichte der Deutschen Ihl. I. S. 277.

vorhielten, wie man Siege nicht nur erfechten, sonbern bis zur ganzlichen Vernichtung des Gegners verfolgen muffe, pflegte er zu antworten: Die Alten hatten nur Ein Ziel vor Augen, die Ehre; wir Christen haben de= ren zwei, die Ehre und das Heil der Seele. \*\*) Wenn der Schüler Udrians von Utrecht schon in seiner Jugend so dachte, so ist es wohl sehr begreiflich, daß, als er ge= fåttigt irdischer Größen, und nur noch burch bas Gefühl ber Pflicht, seiner Familie und seinem Umte nichts zu vergeben, auf dem Throne festgehalten ward, der Gedanke an den gewaltsamen, so viele Rechtsverhaltnisse verlegenden Neubau eines Reichs, wie das Deutsche war, in seiner Seele keinen Zugang fand. Der Ueberrest fei= ner Kraft gehörte bem Wunsche, ben gestörten Kirchen= frieden wieder herzustellen, und, für den Augenblick auch bem Unwillen gegen den Papst und die Romische Curie, welche, seiner Meinung nach, burch Verlegung bes Con= cils diesem Wunsche sich entgegen gestellt hatten.

Um 1sten September 1547 wurde der Reichstag eröffnet. Es war der zahlreichste, dessen man gedensten konnte. Gleich Unfangs waren fünf, dann nach Unstunft Joachims von Brandenburg und des Königs Ferdinand, alle sieben Kurfürsten in Personzugegen, desgleischen der geistlichen und weltlichen Reichsfürsten bei Weistem die Mehrzahl, von den andern und von den Reichssstädten Ubgeordnete. Der Vortrag, welchen Seld im Namen des Kaisers hielt, erinnerte die Versammlung zuerst an die väterliche Liebe und Zuneigung, welche der Kaiser zu dem heiligen Reich Deutscher Nation, seinem geliebten Vaterlande, von Ansang seiner Regierung und zeither bis auf diese Stunde, je und allewege getragen;

<sup>\*)</sup> Zenocar a Scawenburg lib. V. p. 263.

wie er ihre und der gemeinen Christenheit Sachen und Beschwerden getreulich zu Gemuthe gefaßt und alle seine Ge= danken dahin gerichtet habe, Mittel und Wege zur Ab= hulfe aller Beschwerden und Gebrechen, zur Aufrichtung und Erhaltung beståndigen Friedens und Rechtes, guter Ruhe, Einigkeit, Polizei und Ordnung im heiligen Reiche zu suchen; wie er beshalb seine erblichen Konig= reiche und Lande, wiewohl mit hochster Ungelegenheit und Nachtheil derfelben, auch mit Wagniß seiner eige= nen Person, mehrmals verlassen, sich derselben einige Sahre hinter einander ganzlich begeben und zum höchsten beflissen habe, die hochnachtheilige, schädliche und forg= liche Zweiung und Spaltung, mit welcher die Deutsche Nation eine lange Zeit her beschwerlich beladen sen, durch christliche, friedliche Wege und Mittel beizulegen und zu einträchtiger Vergleichung zu bringen. Er erwähnte, wie die Hoffnung auf den im Jahre 1545 nach Worms ausgeschriebenen und von da nach Regensburg verlegten Reichstag durch das Ausbleiben der meisten Stände ver= eitelt worden, wie die lettere Versammlung in Schimpf und Spott zergangen und zwar aus keiner andern Ursache, benn durch vorsätzlichen verächtlichen Ungehorsam, auch geschwinde Practiken, unleidliche Zuschübe und Unter= biegen, wodurch nachher die ganze Deutsche Nation in merkliche Unruhe, Zerruttung und Emporung geführt worden und andere nachtheilige Unrath, Bertrennung und gewaltsame Handlung mit höchster Beleidigung der Uu= toritat und Hoheit Gr. Majestat erwachsen, und der Rai= fer dringendlich bewegt worden, aus Erheischung seines Umtes hierin gebührliches Einsehen zu haben. Ueber ben Krieg selbst und das Schicksal der Bundeshäupter war Schonend hinweg gegangen. Die Punkte, welche den Reichsständen zur Berathung gegeben wurden, betrafen

die Religion, ben Landfrieden, das Rammergericht, die geistlichen Guter, die Turkenhulfe, Unschläge und Munge, Polizei = Ordnung, Session und Abstellung besonderer Rathe. Hinsichtlich des erstern hieß es: Nachdem die obberührte Spaltung der streitigen Religion eine wahre Wurzel und Hauptursache alles Uebels und Ungemachs im Reich gewesen und noch sen, und sich von Tage zu Tage je långer und je beschwerlicher anlasse, so daß man sich, wo sie ferner einwurzeln und geduldet werden sollte, keines beständigen Friedens und keiner Ginigkeit zu ver= sehen haben werde; sen der Kaiser bemuht gewesen, die= fer Ungelegenheit nicht nur mit Rath und Zuthun gemei= ner Stande, sondern auch mit amsiger Forderung eines gemeinen Concils zu begegnen, und sen nun, nachdem dieses Concil zu Trident vorgenommen worden, fest ents schlossen, diesen Punkt nicht langer zu verschieben, son= dern denfelben, in welch chriftlichem und gebührlichem Wege es immer senn moge, zu schleunigem Austrage und End= schaft zu bringen. Wegen bes Landfriedens stellte ber Raiser den Standen anheim, ob sie ben bestehenden gand= frieden zur Erhaltung ber Ordnung im Reich für bin= reichend, oder darin etwas zu verbessern für nöthig hiel= ten. Um bas Rammergericht wieder in Gang zu bringen, und nicht Jedermann, ber Nation zum Schimpfe, recht= los zu lassen, schlug ber Raiser vor, ihm für diesmal die Wiederaufrichtung und Besetzung bes Kammergerichts anheim zu stellen, wobei die zeitherige Bahl der Beisiger, welche wegen Unwachs der Prozesse zur Erörterung ber= selben nicht ausreiche, um zwolf vermehrt werden solle. Wegen der eingezogenen geistlichen Guter behielt sich der Raiser zur Beseitigung beschwerlicher Prozesse vor, zwi= schen ben Betheiligten gutliche Unterhandlung zu pflegen und im Fall kein Bergleich zu Stande kame, gebührliche

Maaß und Ordnung zu setzen. Der letzte Punkt, als Abstellung besonderer Rathe bezeichnet, betraf die Be= rathungen, welche die Stande unter einander vor den ei= gentlichen Reichstagssitzungen zu halten pflegten. Rarl fuchte in diesen Berathungen den Grund des schlechten Erfolges der Reichstage, indem bei den öffentlichen Ver= sammlungen nie etwas Underes als das Ergebniß fruberer. im Geheim genommener Abreden zum Vorschein komme. "Daraus erfolge viel Unrichtigkeit und Berhinderung, auch werde Mancher von seiner billigen Wohlmeinung abge= wendet. Außerdem gebuhre sich solches in des Reichs wichtigen Ungelegenheiten nicht, sondern ein jeder solle fein Bedenken in seinem öffentlichen Rathe, dem alten deutschen Gebrauche und seinem besten Vermögen nach. anzeigen, damit alle Dinge besto stattlicher verrichtet und zu guter einhelliger Vergleichung gebracht werden mogen. " \*)

Dhne Zweisel hatten die Meisten der Unwesenden von dem Sieger bei Mühlberg andere, als diese an sich ziemlich unerheblichen, überdieß durch ihre Fassung sehr ins Unbestimmte gestellten Unträge erwartet, und gewiß würde die Gegenpartei, im Besitze der Macht, nicht diese Sprache gegen den besiegten Kaiser geführt haben. Zest, da Karl den Ton der vorigen Reichstage beibehielt, traten auch die Reichstagshandlungen wieder in das alte, tiese gefahrene Gleis. Das Collegium der Kursürsten erwiederte auf die Propositionwegen der Conciliensache: "Sie hätten den eigentlichen Sinn derselben nicht ganz verstanzden; sie bäten daher, im Fall Seine Majestät christliche und gebührliche Mittel und Wege bedacht und beschlossen

<sup>\*)</sup> Den Inhalt sindet man bei Sleidan lib. XIX. Den Text bes kaiserlichen Vortrages und der gemachten Propositionenliez fert Sastrowe Thl. II. Buch 3. Kap. 1: 111, Bd.

habe, den Zwiespalt in der Religion selbst zur Endschaft zu bringen, ihnen dieselben zu eroffnen; sie erboten sich, dieselben auch zu erwägen, zu berathschlagen, und, so viel immer thunlich und verantwortlich seyn wurde, zu fordern, damit der Zwiespalt zulett zu gebührlichem Aus= trage gelangen moge." Diese fein gestellte Untwort ent= hielt deutlich genug die Erklarung, daß die Rurfursten dem Kaiser das Necht, die Neligionssache ohne ihre Ein= willigung eigenmächtig zu beendigen, gar nicht einräum= ten. Wofern aber, hieß es weiter, ber gemeldete Artifel ben Sinn habe, daß der Raifer ihr und der übrigen Reichs= stånde Bedenken darüber zu vernehmen begehre, trügen sie zweierlei fur diesen Fall bereits berathene und gefaßte Bedenken vor. Die Rurfursten des einen Theils (die drei geistlichen) seven der Meinung, daß kein anderer Rath zu geben sen, als daß der Raiser die streitige Reli= gionssache, die er vor das Concil zu Trident gewiesen, dort fortsetzen und zu Ende fuhren lasse. Dabei aber baten sie Seine Majestat, als ein loblicher driftlicher Raiser auf driftliche und gebührliche Wege bedacht zu seyn, daß mitt= ler Zeit, bis zum Ende des Concils, die Deutsche Nation und die gemeinen Stande des h. Reichs zu allen Theilen christlich, gottselig und friedlich bei einander leben und wohnen, und Niemand wider Necht und Billigkeit beschwert werden moge, auch diese Mittel und Wege den Stånden zur Berathung und Forderung mitzutheilen; je= boch wollten sie über die Urt der Vergleichung nichts be= stimmen, da der Kaiser als Udvokat der Kirche dem Allem ohne Zweifel ordentliche und gebührliche Maaß zu geben wissen werde, mit welchem die Stande nichts zu thun håtten. Die Kurfürsten des andern Theils hingegen (Sachsen, Pfalz und Brandenburg) wollten zwar Sei= ner Majeståt auch nicht vorgreifen, båten aber, dieselbe

wolle die streitige Religion auf ein gemein frei christlich Concil, es sen zu Trident oder wo es gleich in Deutscher Nation gehalten wurde, bringen, und dabei Vorsehung thun, daß in solchem Concil alle Dinge gebuhrlich erge= hen, die ganze Verhandlung und der Beschluß gottselig und driftlich (allen Uffect hintenangesett) nach göttlicher Schrift, mit christlicher nutlicher Reformation der Geist= lichen und Weltlichen, sowohl im Haupt als in Gliedern, auch mit gebührlicher Abstellung unrechter Lehr und Miß= brauche vorgenommen werden, daß sich auch der Papstei= nem solchem Concil unterwerfe, nicht Prasident sen, auch diejenigen, so ihm mit Pflichten verwandt, in diesem Falle derselben erledige, weil es sonst kein freies Conci= lium ware. In einem solchen Concil wolle Seine Maje= ståt die Stånde der Augsburgischen Confession erfordern und verordnen, daß sie neben andern nothburftiglich ge= hort wurden, und gemeinschaftlich mit rathen und schließen hulfen, nicht allein in den Artikeln, die noch nicht be= rathschlagt waren, sondern daß auch diejenigen Artikel wieder aufgenommen wurden, in welchen das Triden= tische Concil bereits geschlossen haben solle, ohne die Stånde der Augsburgischen Confession und den Mehr= theil anderer Stånde der Christenheit gehort zu haben. Sie baten, daß Seine Majestat die tapfern, gelehrten, gottesfürchtigen und friedliebenden Männer, welche sie auf ein solches Concil schicken wollten, in Schutz nehmen und Vorsehung thun wolle, daß sie zu, in und von dem Concil bis wieder in ihr Gewahrsam genugsam versichert und geleitet wurden. Die Art und Weise, wie das driftliche freie General = Concil zu halten sen, stellten auch die Kurfürsten dieses Theils dem Kaiser anheim, bes: gleichen die gebührlichen Mittel und Wege, daß mittler Beit, bis zur Endung gedachten Concils, die Deutsche Na=

tion und gemeine Stånde des h. Reichs zu allen Theilen in gutem friedlichen Wesen gottselig und christlich bei ein= ander leben und wohnen, und Niemand wider Rechtund Billigkeit beschwert werde.

Wenn im Kurfursten=Collegio, bei Quiescenz ber Bohmischen Stimme, die katholischen und die protesti= renden Stimmen gleich getheilt waren, so war im Colle= gio der Fursten, Pralaten und Grafen die entschiedene Mehrheit auf Seite der Katholischen. Dennoch fiel die von diesem Collegio dem Kaiser ertheilte Antwort dahin aus, daß zwar das zu Tribent angefangene Concil fort= gesetzt werden moge. Da aber solches ein frei General= Concil senn solle, wolle sich der Raiser, als der allergna= digste Vater, mit Fleiße bemuhen, daß auch andere christliche Potentaten und besonders daß die Erzbischöfe und Bischofe Deutscher Nation (der Enden die Spaltung in der Religion ihren Unfang genommen) personlich oder durch gelehrte, verständige und erfahrene Gewalthaber daffelbe besuchen, desgleichen, daß die Stande der Augs= burgischen Confession zu solchem Concilio auch erfordert, dazu und davon genugsam geleitet, nothdurftiglich gehört, aber auch von Seiner Majeståt dahin vermocht und gehalten werden mochten, sich neben allen andern Standen dem Concil zu unterwerfen, und bessen Bestimmungen nachzukom= men. Die streitigen Artikel, von welchen bereits auf dem Concil geredet und beschlossen worden, sollten wiederzur Sand genommen, die Protestirenden genugsam barauf gehört und von ihnen gute Rechenschaft ihrer Lehre und ihres Glaubens genommen werden, damit sie hierin Niemands Uebereilung beforgen, oder deswegen einige Mus= rede vorwenden und entschuldigen mochten. Dabei druck= ten sie die Hoffnung aus, der Allmächtige werde seinem dristlichen Volke Enade und Barmherzigkeit verleihen,

und daffelbe zu rechter Einigkeit, heilsamer Lehre und einhelligem Glauben führen und kommen laffen. dieses Collegium stellte die Verfügung über den Zwischen= zustand bis zur amtlichen Erörterung des Concils bem Kaiser anheim. Der Herzog Ulrich von Würtemberg hatte seine Gesandten angewiesen, die Aufrechthal= tung der auf den vorigen Colloquien verglichenen Artikel von der Erbsunde, vom Glauben und von der Rechtferti= gung zu fordern, und wenn dies nicht gewährt werden konne, neue Entscheidung der streitigen Punkte durch ein frei, gemein, christlich Concilium oder National-Versamm= lung in Untrag zu bringen, der Fortsetzung des Tribentis nischen Concils aber sich nachdrucklich zu widersetzen, "in= dem solches bisher so parteissch wider die klaren Worte der heiligen Schrift verfahren, daß es zu erbarmen, und von den papstlichen Gelehrten selbst nicht gelobt, auch bessen Decrete nicht angenommen werden wollen."\*) Die Stimmenmehrheit entschied jedoch fur die obige Fas= fung bes Gutachtens.

Am verständigsten äußerten sich die Reichöstädte:
"Es sen zu wünschen gewesen, daß wie sonst bei Berathung über die kaiserliche Proposition ein gemeiner Austschuß zur Vorbringung und Anhörung der unterschiedlichen Bedenken geordnet worden, damit man zu allen Theilen einsander vorher hätte vernehmen und vor Seiner Majestät mit einhelliger Antwort erscheinen können. Da dies unterbties ben, und die beiden höhern Collegien sich begnügt, ihre in etzwas langen Schriften verfaßten Bedenken ihnen blos vorlezsen zu lassen, ihnen aber unmöglich gewesen, dieselben in Eile einzunehmen, noch viel weniger in diesen schweren hochwichztigen Werken, welche nicht allein zeitlich Wesen, Wohlfahrt,

<sup>\*)</sup> Sattlers Geschichte Würtembergs III, S. 263. und 264.

Ruhe und Frieden, sondern ihrer aller Seelenheil und Selig= keit belange, sich sogleich zu erklaren; so hatten sie gebe= ten, ihnen die kaiserliche Proposition und die darauf ab= gefaßten Gutachten vorher zur Berathschlagung und Ver= gleichung zu übergeben. Dies sen ihnen aus allerlei Ur= sachen und vornehmlich deshalb abgeschlagen worden, daß solches bisher nicht Herkommens gewesen, was sie jedoch nicht geständig senn könnten und dessen Gegentheil sie aus ben Handlungen der vorigen Reichstage, namentlich des letten zu Speier im Jahre 1544 gehaltenen, zu erwei= sen sich erboten. Sie könnten Seiner Majestat Gemuth dahin gerichtet nicht erachten, daß sie nicht allein aus aller Berathschlagung, sondern auch mit Fürbringung ihrer Nothdurft ausgeschlossen senn sollten, und dies in diesem hohen und wichtigen Werke, daran nicht allein ihnen und ihren Obern, sondern auch unzählbaren Burgern und Zugethanen berfelben, ewiger und zeitlicher Wohl= fahrt wegen, hoch gelegen sen. Wiewohl es ihnen nun sehr beschwerlich, zu dieser Zeit, da es mehr auf amsige Beforderung des Haupthandels ankomme, Seine Maje= ståt mit Unregung dieser Dinge zu bemühen, waren sie doch der Hoffnung, der Kaiser werde ihnen dieselbe nicht verdenken, da sie solche bei Niemand billiger als bei dem Haupte und allergnabigsten Herrn antragen konnten. Was die Hauptsache, die so hochst wunschenswerthe Beilegung des Religionshandels anbelange, so achteten fie es fur den dienstlichsten Weg zum Ziele, daß eine statt= liche, ansehnliche Versammlung und Verhör (deren hie= vor noch keine dermaßen geschehen) vor Seiner Majeståt und den Reichsständen oder deren Auditoren statt finde, also, daß beiderseits die gelehrtesten, driftlichsten und got= tesfürchtigsten Manner berufen wurden, die streitigen Ur= tikel in aller Sanftmuth, Demuth und herzlichem Ber-

langen wahrer dristlicher Vergleichung zur Hand nehmen, beibertheils Argumente und Grunde gegen einander zu hal= ten, und so viel möglich, die Vergleichung nach dem Worte Gottes driftlicher und freundlicher Weise darin zu fuchen, auch sich von der Form eines rechten, freien, ge= meinen Concils zu bereden und zuberathschlagen, in wel= chem jedem Theile seine Nothdurft und Grunde frei, un= verbunden und unverstrickt vorzubringen, zugelassen und andern Parteilichkeiten vorgekommen werde. Im Fall aber der Kaiser diesen Vorschlag nicht genehmigen sollte, båten sie, derselbe wolle in Betracht der kundbaren Par= teilichkeit der papstlichen Concilien, darin Niemand als die dem Romischen Stuhl mit Eiden und Pflichten ver= wandt und felbst Partei seyen, zu handeln und Schluß= stimmen zu haben zugelassen, in welchen auch der Papst das Haupt seyn und die Gewalt über die Concilien haben wolle, våterliche und christliche Vorsehung thun, daß ein folches Concil oder National = Versammlung gehalten werde, auf welchem alle Christglaubige, und wem Gott feinen heiligen Geist verleihen werde, ungescheut und un= verhindert ihre Willensmeinung vorbringen durfen, daß auch die Entscheidung der streitigen Punkte nicht allein auf påpstliche Hoheit und deren Unhänger, sondern auf fromme, gelehrte, unparteiische, gottesfürchtige und aus allen Stånden bazu auserwählte Personen, die bei= derseits aller gethanen Pflichten und Eide erledigt worden, gestellt werde. Zulett sprachen sie ihre Zuversicht aus, Seiner Majeståt Gemuth werde nicht dahin gerichtet fenn, das Concil zu Trident fortzusetzen, da solches schon vor der Beit, unverhörter Partei und Sache, sich allerlei beschwer= licher Erkenntniß und Condemnation in den vornehmsten Artikeln der streitigen Religion angemaßt habe, und von bemselben feine Gleichheit zu hoffen, sondern nur merk=

liche Beschwerung und Unrichtigkeit in der ganzen Haupts sache fürder zu besorgen sen."

Karls Lage mit diesem Concil war wirklich zu be= Während er sich mit dem Papste wegen Verle= gung oder Auflösung besselben auf das heftigste herum= stritt, hatte er von den Protestanten nichts als Klagen und Einwendungen gegen die Fortsehung desselben zu ho= Die Wiederherstellung des gestörten Kirchenfriedens erschien ihm indes so wichtig, daß er die Muhseligkeit und den Undank dieses Geschäfts großmuthig ertrug. Der Bescheid, den er auf die Gutachten der Reichsstände unter dem 18ten October ertheilte, war dem Antrage des Fürsten = Collegiums entsprechend, und lautete da= hin, daß der Raiser als Udvokat der heiligen Kirchen und Beschirmer der Concilien dafur forgen werde, daß das zu Trident angefangenen Concil fortgesetzt, von andern Potentaten und Nationen, besonders aber von den Erzbischöfen, Bischöfen und Pralaten der Deutschen Na= tion gehörig besucht und beschickt werde, daß ferner die von den den Stånden Augsburgischer Confession dorthin zu fendenden Abgeordneten darzu, darin und davon geleitet, und die ganze Verhandlung und deren Beschluß gottselig und dristlich vorgenommen, eine dristliche und gebuhr= liche Reformation der Geistlichen und Weltlichen aufge= richtet und alle unrechten Lehren und Mißbrauche, der Gebuhr nach, abgestellt werden sollten. Seine Majestat versehe sich aber auch zu allen Stånden sammt und son= ders, sie wurden sich solchem allgemeinen Concilio anhan= gig und unterwürfig machen, und bessen Bergleichung, Erorterung und Determination gehorsamlich erwarten und annehmen, auch derfelben geleben und nachkommen, und also den Fußstapfen der Båter und Alten, so allewege ihre Zuflucht in Glaubenssachen zu den heiligen Concilien

gehabt, und sich dieselben weisen und scheiden lassen, gut= willig nachfolgen.

Auf diese Forderung des Kaisers mußte endlich von ben protestirenden Kurfursten und Standen eine ganz bestimmte Erklarung gegeben werden. Nach dem Berichte Sleidan's hat damals auf den Kurfürsten von der Pfalz Furcht vor dem kaiserlichen Zorne, auf den Kurfursten Moriz Dankbarkeit gegen den Kaiser und die Hoffnung gewirkt, burch sein Nachgeben Erledigung seines Schwies gervaters, des Landgrafen, zu bewirken. \*) So erfolgte am 24sten October von beiden obern Tollegien die gemein= schaftliche Duplik, daß sie sich der Resolution des Kaisers in der Religionssache völlig unterwürfen. Herzog Ulrich von Wurtemberg außerte sich, als er dies erfuhr: "Er hoffe, daß Gott in seinem heiligen Rathe ein Underes beschließen werde." Großen Untheil an diesem Nachge= ben hatte wahrscheinlich der Kurfurst Joachim von Bran= benburg, obwohl derselbe erst spåter personlich in Augs= burg eintraf. Auch ben gefangenen Kurfursten Johann Friedrich ließ der Kaiser durch den Geheimerath von Schlieben bringend angehen, Unterwerfung unter bie Decrete des Concils zu leisten, und wenigstens zu ver= sprechen, daß er sich nach dem, was Joachim und Mo= riz in dieser Beziehung thun wurden, richten wolle. Johann Friedrich entgegnete aber: ,Er verlasse sich auf keines Menschen Standhaftigkeit, und werde nimmer= mehr etwas annehmen, bevor er die Decrete des Concils gesehen habe. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sleidan lib. XIX. p. 50.

<sup>\*\*)</sup> Dies hat der Sachsische Kanzler von Minkwiß, den Johann Fried brich bei sich in Augsburg hatte, als Augenzeuge zum Texte des Sleidan angemerkt. S. die Ausgabe von Am Ende III. S. 51.

Nach der von den beiden obern Collegien ausge= sprochenen Einwilligung widerstanden die Stabte noch. Granvella und Hase unterhandelten mit ihnen, und in der Stadt verbreitete sich das Gerucht, es solle, wenn sie nicht nachgeben wurden, mit Schärfe gegen die Wider= spenstigen verfahren werden. Darauf wurden sie vor die Person des Raisers gerufen. Bier erklarten sie auf seine Frage, ob sie bem Gutachten der Rurfursten und Fürsten beitreten wollten: "Es komme ihnen nicht zu, dieses Gutachten zu meistern und zu bessern." Zugleich über= reichten sie ein schriftliches Bedenken, in welchem unter einer Fluth weitschweifiger, im damaligen Geschäftsstyl beliebter Redensarten, dem Kaiser fur seine in dem er= theilten Bescheibe ausgesprochene Absicht gedankt und die Hoffnung ausgesprochen wurde, daß, wofern so gottselig nach gottlicher Lehre und den ihr gemäß heiligen Schrif= ten der Båter gehandelt und beschlossen werde. Ober= und Unterthanen in den Frei= und Reichsstädten dasselbe Alles mit gutem Herzen gehorsamlich annehmen, und dem= felben mit der Hulfe und Gnade Gottes treulich nachsetzen und geleben wurden. Sollten aber die Sachen etwa durch diejenigen, die nun viele Zeit her in ihren eigenen Con= ciliis wahre christliche Reformation verhindert hatten, wi= der Seiner Majeståt Willen und Meinung auf andere, dem Worte Gottes und der heiligen Båter Lehre nicht ge= måße, sondern denselben entgegengesetzte Wege gerichtet und die ausgesprochene Fortsetzung des Tridenter Concils dahin gezogen und gedeutet werden, daß dasjenige, was bereits durch die wenigen Personen daselbst in Religions= fachen beschloffen worden, für einen gemeinen Beschluß eines freien, driftlichen General=Concils gehalten und angenommen werden solle; so wurde es dem Mehrtheil der Städte, besonders den der Augsburgischen Con=

fession Verwandten, hochst beschwerlich seyn, sich solchen Beschluffen anhangig und unterwürfig zu machen; sie hat= ten auch dazu von ihren Dbern keine Gewalt noch Befehl erhalten. Seine Majeståt wolle sich baher an ihrem Er= bieten begnugen, daß sie dem, was in einem freien und driftlichen Concil nach gottlicher Lehre und ben Schriften der heiligen Båter, so dem gottlichen Worte gemäß, gott= felig und driftlich beschlossen werde, mit gutem Herzen nachkommen, und sich auch sonst in Allem, was zeit= lichen Gehorsam betreffe, gegen Seine Majestat als ihren gnåbigsten Raiser und einigen Herrn nicht weniger als ihre Vorfahren gethan, und wie gehorsamen Unterthanen ge= buhre, verhalten werden. \*) Der Kaiser nahm diese Unt= wort in seinem Sinne, nach welchem in der That das Concil in der Weise, welche hier als die richtige aufge= stellt war, verfahren sollte, und ließ ihnen darauf durch Seld antworten: "Es sey ihm lieb, daß sie dem Beispiele der übrigen Stande folgend, diese Sache ihm anheim gestellt håtten. " \*\*)

Indem aber der Kaiser die Unterwerfung der Deutsschen unter das Concil zu Trident mit der größten Unsstrengung betrieb, war er auf der andern Seite vergebens bemüht, diese ihm unter den Händen entschwundene Verssammlung wieder an ihre vorige Stätte zu bringen. Bald nach seiner Unkunft in Augsburg veranlaßte er die Deutsschen Bischöfe, unter dem 14ten September ein Schreizben an den Papst zu erlassen, in welchem sie demselben die aus der Verlegung des Concils nach Bologna für die Kirche entstehenden Gefahren und Nachtheile mit den

<sup>\*)</sup> Die Propositionen des Kaisers nehst den Repliken und Dupliken der Stände sind abgedruckt in Sastrowe's Lebensbeschreibung herausgegeben von Mohnike Th. II. Buch III. S. 100—166.

<sup>\*\*)</sup> Sleidan XIX. p. 51.

grellsten Farben vorstellten und ihn bringend baten, das Concil wieder nach Tribent zu bringen. "Schon lånast finde in Deutschland keine Eintracht der Gemuther, keine feste Verbindung unter den Unhängern der verschiedenen Religionen mehr statt. Gelockert sen das Gebalke ber Reichsverfassung, gestört die Ordnung der Stande, bei welchen Wurde mit Macht, Starke mit Unsehen nicht nur zum Wohle ber Einzelnen, sondern auch zum Schute ber Kirche immer verbunden gewesen. Bon allen Seiten brangen Sturme, und ichon fen es zum Meußersten gekom= men. Seine Beiligkeit moge erwägen, welchen Ausgang, wenn ihre Bitten nichts ausrichten follten, diese Ungele= genheit nehmen konne, und sich desselben bei Zeiten bemåchtigen, bamit nicht, wenn die apostolische Hulfe zo= gere, andere Entschlusse gefaßt und andere Wege und Maaßregeln gesucht werden mußten. "\*) Aber gerade an dem Tage ber Ubfaffung bieses Schreibens ereignete sich ein Vorfall, der das Migverhaltniß zwischen dem Papste und dem Kaiser noch hoher steigerte. Peter Monsius Far= nese, Herzog von Parma und Piacenza, der Sohn des Papstes, wegen Sittenlosigkeit und Tyrannen hochst übel berüchtigt, wurde in Viacenza, als er die dasigen, von ihm angelegten Festungswerke besah, von mehrern gegen ihn verschworenen Edelleuten ermordet, und unmittelbar darauf die Stadt von dem kaiserlichen Statthalter in Mailand, Franz Gongaza, mit in Bereitschaft gehaltenen Rriegsvölkern besetzt. Der Schmerz des Papstes über den Verlust seines Lieblings und die Schmalerung seines Erbautes war grenzenlos. Er stromte benselben in einem an den Kaiser gerichteten Schreiben vom 20sten Sep= tember aus, \*\*) in welchem er Ruckgabe der Stadt an den

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad ann. 1547. n. 84.

<sup>\*\*)</sup> Raynald ad ann. 1547. n. 110.

Sohn des Ermordeten, den Ottavio Farnese, Eidam des Raisers, und Bestrafung der Urheber des Mordes ver= langte. Karl, der schon fruher Parma und Piacenza als ein kaiserliches Besithum in Unspruch genommen hatte, erwiederte, daß ihm die blutige Frevelthat ben größten Abscheu einflöße, und daßer dem Papste sein leb= haftes Bedauern bezeige; sein Statthalter aber habe an derselben keinen Theil, sondern sen nur zur Stillung des Aufruhrs herbeigeeilt. Wegen der Ruckgabe Piacen= za's ertheilte er dem Legaten Sfondrata unbestimmte und ausweichende Untworten. Die Bereitwilligkeit des Papstes zum Nachgeben in der Conciliensache wurde hierdurch nicht vermehrt, und alle Vorstellungen, welche der Kaiser durch seinen Gesandten Mendoza und durch den deshalb nach Rom geschickten Kardinal Madruzzi von Tribent bei ihm und dem Kardinal = Collegio anbringen ließ, blieben ohne Erfolg. Die Untwort, bei welcher man Romischer Seits verharrte, war, daß das Concil ohne Verletzung seiner Burde nicht von Bolognanach Tribent zuruckfehren konne, wofern nicht vorher die in Trident zurückgebliebenen Prala= ten sich dem Concil unterworfen hatten und ihm nach Bolo= gna gefolgt waren. In gleicher Beise antwortete ber Papst den Erzbischöfen auf ihr Schreiben vom 14. Sept. "Gegen die Neußerung, daß bei Bogerung der apostolischen Sulfe an= dere Wege und Maaßregeln gesucht werden wurden, fühle sich der Papst durch das Bewußtseyn dessen beruhigt, was er in dieser Ungelegenheit fur Deutschland gethan habe. Er verspreche sich sowohl von ihnen als von dem Kaiser, daß sie nichts ohne reifliche Ueberlegung thun wurden. Sollten Entschluffe gegen die Autoritat des heiligen Stuh= les gefaßt werden, so konne er zwar nicht hindern, daß auf benselben als auf das im Evangelio bezeichnete Saus ein Platregen falle, ein Gemaffer anstrome, die Winde weben und anstoßen, benn daß dieses alles geschehen werde, sen von dem oberften Baumeister zu der Zeit, als er den Grund geleget, schon vorausgesagt worden; er konne aber nicht furchten, daß das Haus wanke und falle, ba er wisse, daß dasselbe auf einen Felsen gebaut sen. Cher furchte er fur diejenigen und beklage ihr Loos, die weder durch die vergeblichen Versuche solcher, die vormals daffelbe zu ersturmen unternommen, noch durch die schweren, in alten und neuen Beispielen erprobten Gerichte Gottes abge= schreckt wurden, ahnliche Gedanken zu hegen, und lieber sich selbst gewisser Seelengefahr, mit Beunruhigung ber ganzen Kirche, aussetzen, als mit ihm einträchtig= lich in der Schone des Friedens in dem einigen Hause woh= nen wollten, welches in jedem Jahrhunderte von Ruchlosen bestürmt, aber noch niemals erstürmt worden sen, in welches er immer eingeladen habe, und unausgesetzt einlade."\*)

Durch diese Hartnäckigkeit der Eurie wurde der Kaisfer dahin gebracht, daß er am 16ten Fanuar 1548 durch zwei Ubgeordnete, Vargas und Velasco, der Versammlung in Bologna eine Protestation vorlesen ließ, in welcher er erklärte, daß die Verlegung des Concils von Trident wisderrechtlich geschehen, und daß die zur Rechtsertigung derselben von der Versammlung zu Bologna gegebene und dann von dem Papste ihm mitgetheilte Untwort der vorliegenden Ungelegenheit nicht entspreche, sondern ungehörig, ungesetzlich, mit Erdichtungen angefüllt und als auf Täusschung beruhend gänzlich unhaltbarsen.\*\*) Der präsidis

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1548. n. 5.

<sup>\*\*)</sup> Praeterea ejusdem Invictissimi Imperatoris Semper Augusti nomine et speciali mandato protestamur atque denuntiamus, Suae Sanctitatis et vestram responsionem nec aptam nec praesenti negotio ac necessitati

rende Kardinal = Legat Del Monte antwortete auf der Stelle, daß er die in dieser Protestation enthaltenen Auf= stellungen fur unwahr erklaren, und vor Gott betheuern muffe, lieber ein Martyrer zu werben, als zugeben zu wollen, daß eine weltliche Gewalt sich herausnehme, Con= cilien zu versammmeln, oder den versammelten ihre Frei= heit zu rauben. Der Kaiser sen ein Sohn, nicht ein Herr und Meister der Kirche; die Legaten des heiligen Stuhles aber sepen berechtigt gewesen, das Concil zu halten und zu verlegen, und Niemanden als Gott und bem Papste von ihren Handlungen Rechenschaft zu geben verpflichtet. Zur Milderung dieser harten Antwort wollte die Versammlung, nach weiterer Ueberlegung, den Abgeord= neten die schriftliche Erklarung einhandigen, daß, da das Ungeführte dem Sachverhaltniß\*) entgegen sen, und mit der frommen und katholischen Denkungsart des Rai= fers im Widerspruche zu stehen scheine, sie glauben muffe, daß die vorgetragene Protestation entweder ohne Auftrag und Wiffen Seiner Raiserlichen Majestat, oder nach un= richtiger und übelgesinnter Information statt gefunden habe; die Abgeordneten waren aber schon abgereist, und man mußte sich begnugen, diese Erklarung zu den Acten zu nehmen. Wenige Tage barauf, am 23sten Januar, wiederholte der kaiserliche Gesandte Mendoza, nach einer den Umstånden angemegnen Ginleitungs=Rede, dieselbe Protestation vor dem Papste in vollem Consistorio, in Ge= genwart mehrerer Gesandten, die er als Zeugen dieses Uctes

convenientem, sed illegitimam ac figmentis plenam et prorsus delusionem fuisse et esse, nulloque jure ulla ratione subsistere. Raynaldus ad an. 1548. n. 12. p. 372.

<sup>\*)</sup> Quaecumque per vos adducta fuerunt, cum sint omni rationi contraria.

mitgebracht hatte, ohne daß die starken Ausdrücke der für die Bater zu Bologna gebrauchten Fassung abgeandert wor= ben waren. Der alte Papst horte bem langen Vortrage in gesetzter Haltung zu, und ließ dann durch seinen Ge= heimschreiber antworten: "Dbgleich er sowohl dem Gott, dem nichts verborgen sen, als denjenigen Menschen, die von den wahren Stande der Dinge unterrichtet senen. Genuge leisten konnte, wenn er auf die ihm gemachten Vorwurfe gar nichts erwiederte; wolle er doch, um den Schein einer aus Stillschweigen fließenden Folgerung zu vermeiden, die Sache mit den Kardinalen erwägen, und lade die Unwesenden zur Unhörung der alsdann zu erthei= lenden Antwort zur nachsten Consistorial=Sitzung ein." Um 1sten Februar konnte dieselbe gehalten werden. Die Rede, mit welcher hier der papstliche Geheimschreiber die Protestation des Kaisers erwiederte, ist in ihrer Urt kein geringeres Meisterstuck, als manche der Reden, welche Cicero in altromischen Staatsangelegenheiten gehalten hat, nur daß jener, da sie fur die Rechte eines noch be= stehenden Kirchen = Regiments gehalten worden, gegen welches die Leidenschaften wach sind, bei der Nach= welt die Gunft fehlt, welche Staatsreden fur eine langft untergegangene Verfassung gezollt werden darf. \*) Um den Kaiser zu schonen, ward die Wendung genommen, als ob das Gehässige der Sache dem Gefandten gehöre; um der Wurde des Papstlichen Stuhles nichts zu verge= ben, daß zwar in Gegenwart des Papstes, nicht aber gegen ben Papst protestirt worden sen, und

<sup>\*)</sup> Sie steht bei Raynaldus ad an. 1548. n. 29. Im Auszuge bei Thuan lib. V. und bei Steidan lib. XX. p. 85—93. Versfasser derselben soll der Kardinal Pole gewesen senn. Da dieselbe unserm Zwecke zu weit abliegt, muß hier auf diese und auf die Kirchen-Geschichtschreiber (Fleury, Choisi ect.) verwiesen werden.

daß dem letztern das Nichteramt in dieser Angelegenheit zustehe. Aber dieses Nichteramt wollte ihm der nach Bozlogna verpflanzte Theil der Versammlung so wenig, als der in Trident verbliebene, einräumen. Die natürliche Folge dieser Zwistigkeiten war, daß beide Theile hinsichtzlich der Hauptsache in Unthätigkeit versanken, und das verzlaßne Steuer der Kirchenschiffahrt ohne Widerspruch vom Kaiser übernommen werden konnte.

Um 14ten Januar gab der Raiser den Reichsstän= den von seinen Unterhandlungen mit dem papstlichen Hofe und der seinem Gesandten aufgetragenen Protestation Nach= richt, und verlangte babei von den Standen, daß sie, da diese Angelegenheit wahrscheinlich noch lange nicht been= digt senn werde, über die Mittel sich berathschlagen moch= ten, den Religionsstreit im Reiche beizulegen und die in= nere Ruhe herzustellen. Zwar håtten sie ihm bereits diese ganze Sache anheimgestellt; es scheine ihm aber zuträg= licher, wenn sie zur Behandlung dieses Geschäftes einige gelehrte und rechtschaffene Manner unter sich auserwahl= ten; er selbst wolle benselben noch einige Mitglieder zur Berathung beigeben. Nach seinem Wunsche solle, mit Beiseitsetzung alles Affectes, in alleiniger Erwägung, wie fehr das Wohl des gemeinsamen Vaterlandes und jedes Einzelnen hierbei betheiligt sep, an dem Vergleiche gear= beitet werden. Sie sollten sich erinnern, daß vor dieser Zwietracht Deutschland das blühendste aller Länder und gleichsam ein Muster fur andere Bolker gewesen sen; sie follten bedenken, daß der Raiser aus Pflicht und beson= derer Liebe zu seinem Deutschen Vaterlande so viele Muhe und Beschwerde übernommen, die Fortsetzung des Concils von Trident zu bewirken. หลังได้ สิวเกิด แบบ เห็นแสดเลย

Dieser Aufforderung gemäß wurden anfangs meh= rere Theologen für das beabsichtigte Geschäft erwählt. III. 286. Da aber bieselben sich nicht vereinigen konnten, wurde Die ganze Sache bem Raiser überlassen. Dieser übertrug die Arbeit drei Mannern seiner Wahl, bem Naumbur= gischen Bischof Julius Pflug, dem Mainzischen Weihbi= schofe Michal Heldung und dem Brandenburgischen Hof= prediger Johann Agricola, demselben, welcher in dieser Geschichte als überspannter Eiferer für die, von Luther anfangs vorgetragene, nachher gemilberte Unsicht von dem Verhaltnisse des Gesetzes und des Evangeliums vorgekom= men ist. \*) Als Hofprediger und General = Superinten= bent eines mit dem Raiser verbundeten und mit Planen zur Wiedervereinigung der getrennten Kirchen beschäftig= ten Kursten, hatte der Ultra = Lutheraner, dem Melanch= thon ein heimlicher Papist und Luther selbst nicht mehr lutherisch gewesen, seine Segel nach bem Striche ber Hofluft gespannt, welcher bamals in Berlin ber stren= gen Lutherischen Lehre nicht mehr sonderlich gunstig war. \*\*) Wie er kein Bedenken getragen hatte, in einer

<sup>\*)</sup> Band II. S. 169—173.

<sup>\*\*)</sup> Rurfürst Joachim II. hegte, wie Band II. S. 206. erzählt ift, eine besondere Borliebe für Luthers Rechtfertigungs = Theorie, und aab feinen nach Worms zum Colloquio gehenden Gefandten die In= struction mit, bas Wortlein: sola, wieder mitzubringen, oder selbst nicht wieder zu kommen. Dagegen erlaubte er sich gleich anfangs in seiner Kirchenordnung sehr bedeutende Abweichungen von ben Wittenbergischen Formen des Gottesbienstes, und mit ben Wittenbergischen Theologen war er in Kolge der Unstellung Ugricola's und feiner Berbindung mit dem Kaifer einigermaßen gespannt. Wie Luther selbst in ben letten Jahren mit bem Rur= fürsten stand, ergiebt sich unter andern aus einem sehr merkwur= bigen Schreiben vom 9ten Marg 1545., bas aus einer Brief= handschrift vom Prof. Busching bekannt gemacht worden ift. (Schles, Provinzialblätter Januar 1829, S. 25.) Der Kurfürst hatte ihn burch den Propst Bucholzer auffordern lassen, ihm zu schreiben, und ein Buch ausgehen zu laffen gegen die Zweiweis

am Dankfeste für den Sieg des Kaisers bei Mühlberg ge= haltenen Predigt den Elbübergang Karls mit dem Ueber= gange Tosua's über den Jordan, und die Niederlage

bigen. (Unspielung auf die Hessische Doppelehe.) Luther antwortet, daß er dem Kurfürsten nicht schreibe, geschehe nicht aus Unwillen. "Denn mein Berg stehet also, daß ich keinem Menschen auf Erden feind ober abgonstig bin, sonderlich Euch Fürsten und Herrn kann ich nicht abgonstig senn, weil ich täglich für Euch beten muß, wie es Paulus lehrt. 1 Timoth. 2. Sehe auch wohl, was für ein arm Ding ist um einen Regenten zu dieser schändlichen Beit, da so groß Untreu ist unter den Rathen, und der Hofeteufel ein gewaltiger Herr ist, baher Zwietracht und Unlust zwischen allen Königen und Fürsten sich entspinnet. So hab ich auch keine sonderliche Ursache gehabt, Guer Churfürstlichen Gnaden zu schrei= ben. Darum sollen E. Ch. In. gewiß seyn, daß es aus keinem Unwillen nachbleibt. Ich hab oft gesagt und gepredigt, daß ich auch dem Cardinal zu Meing nicht gram bin. Ja ich wundsche nicht, daß er mein catarrhum sollt' eine Stunde haben, wiewohl ich ihn hart angreife, denn ich nicht gerne sehe, daß er also eilet und rennet zur Holle zu, als hatte er Sorge, er mochte sie versaumen."- Ueber den die Zweiweibigen betreffenden Auftrag schweigt er, wirft sich aber auf die (bei Joachim sehr in Gunst ste= henden) Juden und Alchymisten und liest ihm wegen derselben "Summa E. Ch. Gnaben halte mich nicht für einen Feind. Aber ich kann das nicht glauben, was E. Ch. Gn. glauben kann, nehmlich, daß die Juden Ew. Ch. In. mit Treuem meinen, und die Alchymisten gewißlich mit Ew. Ch. En. spielen, daß sie alles und Ew. Ch. En. das Nichte gewinnen. "- Da= gegen bezeigte man sich papstlicher Seits sehr zuvorkommend ge= gen das Brandenburgische Haus. Als der Herzog Albrecht von Preußen die Universität Königsberg errichtete, glaubte er, nach bem hieruber geltenden Berkommen, einen Stiftungsbrief vom Papste nicht entbehren zu konnen, und ließ beshalb burch ben Georg Sabinus in Rom anfragen. Der Kardinal Bembo ant= wortete bald, ber Papft habe bas Gesuch bes Kursten gern gehort, und werdees mit Bereitwilligkeit erfüllen, sobald berjenige Theil dieser Angelegenheit, ber vor den Kaiser gehore, abge-Leuthinger p. 192. et 193. macht sen.

der Sachsen mit der Niederlage der Kananiter zu verzgleichen, \*) so richtete er auch den ihm in Auftrag gegezbenen Entwurf einer Vergleichsformel ganz nach den Wünschen und Hoffnungen seines Kurfürsten ein. Der Gedanke, daß seine Partei doch nun völlig in der Gewalt des Kaisers sen, ließ ihn ein Glück darin sehen, von dem ganzen Reformationswerke wenigstens Etwas, den Laienzelch und die Priesterehe, zu retten.

Es ist zwar nicht ganz gewiß, aber höchst wahrs scheinlich, daß auf dem Grunde eines solchen von Ugricola aufgesetzten und vom Kursürsten Joachim genehmigten Entwurses die interimistische Religionsordnung abgesaßt worden ist, welche unter dem Namen: das Augsburgische Interim, (zum Unterschiede von dem ähnlichen im Jahre 1541 zu Regensburg vorgelegten Vergleichs = Entwurse \*\*) eine so große Berühmtheit in der Geschichte dieses Parteienkampses erlangt hat. Doch ist nicht zu bestimmen, wieviel von dem mitgebrachten Entwurse bei der Bearbeitung stehen geblieben, und wieviel Anderes hinzugekommen ist. \*\*\*) Der Inhalt dessen, was die

<sup>\*)</sup> Leuthinger p. 216. Dofür rächten sich die dasigen Theologen durch die, selbst in Druckschriften, als von glaubwürdigen Augenzeusgen herrührend vorgetragene Erzählung, daß die Teufeltäglich in Agricola's Hause und Studierstübchen manchmal groß Gepolter und Ungestüm machten, daraus erscheine, daß er des Teufels sen mit Leib und Seele. Plank's Geschichte der protest. Theologen II. I. S. 46. Eben dahin gehören ohne Zweisel die von Leuthinger angeführten schrecklichen Aussagen des sterbenden Famulus gegen Agricola und dessen Freunde.

<sup>\*\*)</sup> S. Band II. Rap. XI. S. 216.

<sup>\*\*\*)</sup> Karl sagt selbst in dem Reichsabschiede: "Es hatten ihm Einige hohen Standes und Namens einen Rathschlag und Bedenken vorgebracht und übergeben, sich auch demselben nachzukommen und zu geleben gehorsamlich angehoten." Nach Schmidt's

brei Bearbeiter dem Kaiser überreichten, besteht aus sechs und zwanzig Artikeln und ist fast durchaus den Katholisschen günstig. Die meisten der Lehrpunkte, über welche bisher zwischen Katholischen und Evangelischen gestriten worden, sind darin für die erstern entschieden; den letztern ist weit weniger als bei den frühern, auf den Religionsgessprächen vorgeschlagenen Einigungsentwürsen nachgegeben. Der Artikel von dem Sündenfalle war zwar mögslichst nach dem Sinne der Protestanten dahin gestellt, daß der Mensch, obwohl er nach dem Falle eine schwache und verletzte Freiheit des Willens behalten, aus welcher herssließen alle ehrliche Tugenden und Thaten der Heiden nebst ihren Wirkungen, doch die Gnade und die vor Gott gelztende Gerechtigkeit nicht erreichen könne, sondern viels

1995 A .......

(N. Gesch. d. D. I. S. 128.) richtiger Vermuthung konnte bies Niemand anders als der Kurfürst Joadim senn, da unter den andern Protestantischen Fürsten keiner dem Interim sich geneigt bezeigte, und bei den Katholischen keine Rede davon senn konnte, bemfelben nachkommen und geleben zu wollen. Melanchthon außert in einem Briefe an seinen Freund Baumgartner zu Nürn= berg dieselbe Vermuthung. Multis conjecturis ratiocinor totum poema τε μεταξύ ortum esse non ab Imperatore Carolo sed ἀπὸ τã μαργίτε, qui multos jam annos somniat fucosas et non duraturas conciliationes. ego quidem de omnibus quaestionibus, quae in hac turbulenta aetate motae sunt, pugnandum censeo, et multas consulto abjeci. Sed tamen in tanta confusione disputationum aliquae res necessariae motae et illustratae sunt. Melancht. Epist. Lugd. Bat. 1647. p 143. Der Margites ift, nach bem in Melandithon's Briefen gewohnlichen Spiel mit griechischen Namen, gewiß Niemand an= bers als der Kurfürst mit Beziehung auf den Titel Markgraf und auf die Bedeutung des Wortes Margites, da die Witten= berger auf ihn wegen Agricola's Unstellung nicht gut zu sprechen was ren. Ohngefahr basselbe schreibt Melanchthon an ben Camera= rius p. 587.

mehr ein Knecht ber Gunben, bes Teufels eigen und ein Keind Gottes sen. Dafur war in bem Urtikel von ber Rechtfertigung die Vorstellung der Protestanten, daß die= felbe eine dem Glauben gewährte Begnadigung um Christi willen, ohne allen Hinzutritt des eigenen Verdienstes und der eigenen Würdigkeit sen, mit der katholischen, nach welcher Erneuerung und Besserung des inwendigen Men= schen eine unerlagliche Bedingung berselben seyn foll, so zusammengefügt, daß ein Uebergewicht ber letteren sich nicht verkennen ließ. "Wer durch das Blut Christi er= loset und wem das Verdienst des Leidens Christi zugetheilt wird, hieß es, ber wird alsbald gerechtfertigt, das ift, er findet Bergebung seiner Sunden, wird von der Schuld der ewigen Verdammniß erledigt und erneuert durch den h. Geift, und also aus einem Ungerechten gerecht. Denn da Gott rechtfertiget, handelt er nicht allein menschlicher Weise mit dem Menschen, also, daß er ihm allein ver= zeihe, und schenke die Sunde, und entbinde ihn von der Schuld, sondern er macht ihn auch besser, bas doch kein Mensch weder zu geben pflegt noch geben kann. Er thei= let ihm mit seinen h. Geist, der sein Berg reiniget und reizet durch die Liebe Gottes, die in sein Herz ausgegos= sen wird, daß er das, so gut und recht ist, begehre, und was er begehret, mit dem Werke vollbringe. die rechte Art der eingegebenen Gerechtigkeit, welche Da= vid begehrt hat, da er spricht: "Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in meinem Inwendigen beinen richtigen Geist." Es kommen also zusammen Christi Verdienst und die eingegebene Gerechtigkeit, zu welcher wir verneuert werden durch die Gabe der Liebe, auf daß wir dadurch nüchtern, gerecht und gottselig leben in die= fer Welt, und erwarten der seligen Hoffnung, Zukunft und Herrlichkeit bes großen Gottes und unfers Gelig=

machers. Aber wiewohl Gott ben Menschen gerecht macht nicht aus den Werken der Gerechtigkeit, die der Mensch thut, sondern nach seiner Barmherzigkeit, und das lau= ter und umsonst, basist, ohne sein Berdienst, also, wo er sich ruhmen will, daß er sich in Christo ruhmen soll, durch dessen Verdienst allein er von der Gunde erlost und gerecht gemacht wird; doch handelt der barmherzige Gott mit einem Menschen nicht wie mit einem todten Block, fondern zieht ihn mit seinem Willen, wenn er zu seinen Sahren kommt. Denn ein solcher empfähet die Wohltha= ten Christi nicht, es sen denn, daß durch die vorherge= hende Gnade Gottes sein Berg und Wille bewegt werde, ben Gunden feind zu werden." Weiter wird gezeigt, daß die Liebe, sobald sie in die Rechtfertigung eintrete, den fruchtbaren Saamen aller der guten Werke in sich schließe, welche einem jeden Gerechtfertigten zur Seligkeit nothig senn. Und wiewohl diese Werke dermaßen gestal= tet sind, daß sie Gott von uns, als fur sein Recht, er= fordern mochte, und die Heiligen, wenn sie alles das, was ihnen geboten ist, gethan haben, sich bekennen und fagen sollen, daß sie unnuge Anechte senen; bennoch, weil solche Werke aus der Liebe fließen und die Früchte der Gnade Gottes sind, und Gott nach seinem Wohlgefallen den Wirkenden Belohnung zugesagt, so begnadet er sie mit Vergeltung zeitlicher Guter und bes ewigen Lebens, nach Zeugniß des Apostels, der da spricht: (Hebr. 6.) "Seid reich und überfluffig in allen guten Werken, und wisset, daß eure Arbeit nicht unnut ist in dem Herrn." Auch muß man lernen, daß, wiewohl die Werke, die als von Gott geboten, zur Seeligkeit nothwendig sind, vornehmlich getrieben werden muffen, da geschriebensteht: Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote; so sind doch die Werke, welche über diese Gebote geschehen,

und ehrlich und gottselig gehandelt werden, auch zu lo= ben, auf daß wir nicht wider den h. Geist seven, der die= fer viel in der Schrift lobet; denn sonstware es nicht gut und nuglich, Alles zu verlassen und dem herrn nachzu= folgen, item Reuschheit zu halten. Es wird ferner er= innert, daß man die Menschen weder allzu sicher machen foll, und so, daß sie sich selbst allzuviel vertrauen, noch daß sie durch allzu viel Zweifeln in Verzweiflung kommen. Von der Kirche wird gelehrt, sie sen bas Haus des leben= digen Gottes, gebauet auf das Fundament der Prophe= ten und Apostel, und der Leib, dessen Haupt Christus ist. Und wiewohl die Kirche, insofern sie in solchen Gliedern stehet, die nach der Liebe leben, allein der Hei= ligen und deshalb unsichtbarist; so ist sie doch auch sicht= bar, indem Christus sie zeiget, da er spricht: Sage es der Kirche. Zu dieser Kirche gehören die Bischöfe, die das Volk regieren, und die anderen Diener; zu derselben gehort das Wort Gottes, die Sacramente, die Binde= und Loseschlussel, die Gewalt zu ordiniren, die Berufung zum Kirchendienst und die Macht, Kanones zu setzen. Es follen aber alle diese Dinge, die zu der Kirchen, insofern fie außerlich ift, gehoren, dienen zur Erfullung ber Bei= ligen, zum Werke des Umts, zur Erbauung des Leibes In der Kirche sind auch die Bosen, als (wiewohl unfruchtbare) Glieder des Leibes Christi, daher der Herr die Kirche vergleicht mit einem Nete, welches ins Meer geworfen, gute und bose Fische ergreift, und mit einem Ucker, ber zugleich mit gutem Saamen befået ift und doch Unkraut trägt. Reger, Schismatiker und Ab= trunnige muffen als Glieber, die vom ganzen Leibe ab= geschnitten worden, zu ihrer selbst Berderbniß verfaulen, und sind nicht wurdig, daß sie an einem Theil des Leibes Christi bleiben mochten, beffen Einigkeit fie zerreißen und

trennen. Merkmale ber wahren Kirche find: die heil= same wahre Lehre; der rechte Gebrauch der Sacramente; die Einigkeit, die durch das Band der Liebe und des Friebens erhalten wird, und die Glieder der Kirche verbindet, daß sie nicht allein in den Dingen, so im gemeinen Ber= stande der Heiligen von Zeit der Apostel bis auf uns an= genommen und gehalten worden, gleich stimmen, son= bern auch einerlei Rebe führen, und keine Spaltungen unter sich senn lassen, wie der Apostel 1. Corinth. 1. 10. ermahnet; endlich die Allgemeinheit, daß sie ist durch alle Orte und Zeiten ausgegossen, und burch die Apostel und ihre Nachkommen bis auf uns in steter Folgereihe ausgebreitet bis ans Ende der Welt. Die Kirche hat die Macht, die mahre Schrift von der falschen zu unterschei= ben ober den Kanon zu setzen, die Schrift auszulegen und die Lehren aus derselben zu nehmen und zu erklaren, sinte= mal der h. Geist in ihr ist und sie in alle Wahrheit leitet. Ferner besitt sie etliche Satungen, von Christo und den Aposteln durch die Hand der Bischofe bisher an uns ge= bracht, wie die Kindertaufe und andere; sie hat Macht zu strafen und zu ercommuniciren, und dies aus Christi Befehl zu binden; sie hat demnach auch Gewalt zum Gerichtszwange, und wenn zweifelhafte Fragen vorfallen, bavon zu urtheilen und zu schließen, und zwar durch eine Versammlung. Was sie bann, im h. Geist rechtmäßig versammelt, beschließt, das ist zu achten, als hatte es der h. Geist selbst beschlossen, wie dann geschrieben steht im Concilio der Apostel zu Jerusalem: Es gefällt dem h. Geist und uns. Die Kirche hat auch eine Lehre, Die ihr von Gott gegeben ift, die man dem Bolke vortragen foll; sie hat außerliche Gottesdienste und Aemter, und kann zur Verwaltung derselben Diener nicht entbehren. Daher foll man fich huten, daß man das geiftliche Priesterthum,

welches allen benen, die der h. Geift gesalbet hat und Christen sind, gemein ist, mit bem außerlichen, welches zum Dienste der Kirchen gehört, und nicht Allen, sondern allein benen, die dazu berufen und ordentlich bestätigt sind, gebuhrt, nicht in einander vermenge, welches ohne merkliche und schädliche Zerrüttung und Verderben der Kirchen nicht geschehen kann. Und auf daß die Kirche, die Eines Hauptes, das heißt, des Herrn Christi einiger Leib ift, besto leichter in Einigkeit erhalten werbe, so hat man ei= nen obersten Bischof, der den andern allen mit voller Gewalt vorgesetzt ift, Schismata und Trennungen zu verhuten, und das nach dem Vorzuge, welcher Petro verliehen worden ist. Wie nutlich es sen, die Trennungen in der Rirche zu verhuten, beweiset sich aus dem, daß aus Berachtung bieses Hohenpriesters oftmals Trennung und Spaltung entstanden ift, wie das Werk felbst bezeuget. Wer nun den Stuhl Petri inne hat als oberster Bischof, ber soll mit dem Rechte, damit es Petrus von Christo empfangen, ba er sprach: Weibe meine Schaafe, bie ganze Kirche regieren und verwalten. Uber er soll die Gewalt, so er hat, gebrauchen nicht zur Zerstörung son= dern zur Erbauung. Und diese vollkommne Gewalt hat Christus Petro und feinem Nachfolger bermaßen gegeben, daß er den andern Bischöfen den Theil ihrer Fursorge, so er ihnen befohlen, damit nicht benommen, sondern hat gewollt, daß sie in ihren Kirchen und Bisthumern wahr= haftige Bischofe aus gottlichen Rechten seyen, und sollen alle Christen bem oberften Bischof, und ein jeder seinem Bischofe sonderlich, gehorsam seyn, wie der Apostel sagt: Seid gehorsam Euren Vorstehern und folget ihnen. Sier= auf folgte die Lehre von den sieben Sacramenten ganz nach dem katholischen Lehrbegriff. Bon der Che hieß es: Und wiewohl ber Chestand vornehmlich angefangen wer=

ben soll um ber Kinderzucht willen, so sündigt doch ber auch nicht, welcher ehelich wird, um Hurerei zu vermei= ben; benn St. Paulus fagt: Gin jeder habe fein eigen Weib um ber Hurerei willen. Darum ist bas bie Kraft dieses Sacraments, daß die Cheleute wissen sollen, daß fie nicht aus menschlicher, sondern aus gottlicher Gewalt ausammen gekommen sind, und haben die Gnade, daß ihnen das eheliche Beischlafen nicht zugerechnet wird als eine Gunde. Gehr ausführlich wird von ber Meffe ge= handelt. Zuerst wird die alleinige Gultigkeit bes von Christo zur Versöhnung Gottes dargebrachten Opfers auf bas stårkste behauptet. Daffelbe sen genugend, die Gun= ben aller Menschen, die von Unfange der Welt gewesen und bis an bas Ende berfelben gebohren werden follen, zu vertilgen. Dennoch habe Gott die Neigung, zu opfern, ben Bergen aller Menschen eingepflanzet, und nachdem er bas Gesetz gegeben, die mancherlei Opfer des alten Bun= bes angezeigt, beren aller Gebrauch nicht ber mar, baß sie die Menschen mit Gott versohnen ober die Seligkeit verdienen mochten, sondern daß durch die außerlichen Opfer ein stätiges Gedächtniß bes kunftigen Opfers, in welchem Gott allen die Erlosung zugesagt, in den Berzen der Men= schen erweckt, der Glaube beståtigt, und seine Früchte benen, die da glaubten, und in Kraft des kunftigen Opfers hofften, zugeeignet wurden, und so oft bie Menschen dies Opfer begonnen, daß sie mit Danksagung gedachten ber vielfältigen Wohlthaten, die sie täglich burch feine Gute empfingen, auch ihrer Seligkeit, welche sie durch den versprochenen Verfohner empfangen follten. Gleichwie nun vor der Zukunft Christi Gott den Båtern etliche ge= wisse Opfer gegeben hat, dadurch sie die Gedachtniß des großen Opfers, bas sie zukunftig erwarteten, in ihren Bergen erweckten, ben Glauben bestätigten und fich ben

Nugen besselben zueigneten; also hat Gott seiner Rirche ein reines und heilsames Opfer seines Leibes und Blutes unter Gestalt bes Brodtes und Weines befohlen, dadurch wir ohne Unterlaß das Gedachtniß seines Leibes und Blu= tes, das fur uns vergossen ist, in unserm Berzen erneuern, und den Nugen des blutigen Opfers, in welchem er die Geheiligten in Ewigkeit vollkommen gemacht hat, an uns bringen mochten. Dies heilsame Opfer hat Malachias (Rap. 1. V. VI.) im Geist gesehen, da er spricht: Ich habe kein Gefallen an euch, fagt der Herr Zebaoth, und will keine Gabe annehmen von euren Handen; denn vom Aufgang ber Sonnen bis zum Niedergang ift groß mein Name unter den Beiden, und an allen Orten wird gehei= ligt und geopfert meinem Namen ein reines Opfer. Diese Prophezei kann nicht von den geistlichen Opfern allein verstanden werden, welche keines Gesetzes eigen, sondern allezeit allen Menschen gemein gewesen, und sind mit den alten Opfern allwegen vermischt geblieben. Aber es wird genugsam erwiesen aus des Propheten Worten, daß er redet von dem Opfer, welches nach Aufhebung der al= ten Opfer an ihrer Statt folgen und kommen sollte, ber= halben denn diese Worte recht verstanden werden von dem allerheiligsten Opfer Christi, gleichwohl nicht von dem, da er sich am Kreuz fur die Sunden des menschlichen Ge= schlechts geopfert hat, (was nicht unter ben Heiden, noch an allen Orten, sondern allein in Judaa vollendet wor= ben;) sondern von dem Opfer, das die Kirche, aus den Beiden versammelt, durch den Umfreis der ganzen Welt opfert zum Gedachtniß des Todes unsers herrn, und um feine Rraft in die Glaubigen auszugießen, und dieses Spruches klarer Verstand wird durch der alten Båter Zeug= niß bestätigt. Es ware nut und gut, wenn dies wahr= haftigste und sonderliche Opfer geopfert wurde, daß man

ben alten Gebrauch ber Kirchen wiederum einbrachte, baß nicht allein der Priester, der da opfert fur sich selbst, son= bern auch die Diaconi und andere Diener der Kirche, die an den Tagen deshohen Festes als Zeugen eines so großen Opfers und Mithelfer der nothwendigen heiligen Uemter dazu gebraucht werden, sich theilhaftig machten der Em= pfahung bes Leibes und Blutes unfers herrn. Ueber= bies sollen auch die Glaubigen, so zu diesem Opfer unsers Mittlers und zur Betrachtung des Gedachtniß des Todes bes Herrn und unserer Erlösung zusammen kommen, fleißig ermahnt werden, nach vorhergehender Erforschung, Beichte und Absolution, die Gnade der Communion zu empfahen. Die Ceremonien bei den Sacramenten follen alle bleiben. In jeder Stadt und Kirche, die eigene Prie= ster hat, sollen alle Tage wenigstens zwei Messen und in ben Dorfern wenigstens alle Sonn : und Feiertage eine gehalten werden. Die Prediger sollen Betrachtungen, die sich zu jeglichem Stucke ber Messe reimen, dem Bolke vortragen, und vor der Prafation den rechten Gebrauch derselben aus einer Notel, über die man sich vereinigen wird, anzeigen. Die Altare, Priesterkleider, Gefaße, Fahnen, Kreuze, Kerzen, Bilder und Gemalde foll man in den Kirchen halten, doch also, daß sie allein Erinne= rung sepen, und an diese Dinge keine gottliche Ehre ge= wandt werde. So soll auch zu den Bildern und Ge= målben ber Heiligen kein aberglaubischer Zulauf geschehen. Desgleichen soll man die horas canonicas und die gott= seligen Psalmgesånge, die uns der Apostel selbst befohlen, keinerlei Weise aus den Kirchen wegthun, sondern lob= lich erhalten, und wo man sie abgestellt hatte, sollen sie wieder aufgerichtet werden. Desgleichen soll man auch begehen die Vigilien und Begängniß der Todten, wie es in der alten Kirche gebräuchlich ; denn es wäre eine Grau=

samkeit, daß man der Verstorbenen in der Kirchen nicht gebenken sollte, als waren ihre Seelen zugleich mit ben Körpern untergegangen. Die vornehmsten ber von ber Kirche angenommenen Feste, unter benselben bas Frohn= leichnamsfest, die Tage der h. Jungfrau, der Apostel und mehrerer Heiligen, auch Allerheiligen, sollen ferner ge= feiert werden. Und nachdem die Enthaltung bes Fleisch= essens, welche nicht aus der Ursach, als ob das Fleisch anihm selbst unrein ware, sondern zur Mäßigkeit, Ubbruch und Rasteiung des Fleisches vorgenommen wird, an sich felbst gut ist, auch sonst gemeiner Nugen erfordert, baß man sich etlicher Zeit vom Fleische enthalte, weil sonst schier bes Diehes nicht genug ist zum täglichen Gebrauch; so soll man die Einsetzung der alten Kirchen nicht verwer= fen ober tabeln, sondern sich an den Fasttagen, auch Frei= tag und Sonnabend, vom Fleische enthalten. Denn diesen Abbruch, sich auf sondere Tage vom Fleische zu ent= halten, hat die Kirche nicht aus Aberglauben angenom= men, auch nicht um Unreinigkeit willen der Speise, (da sie weiß, daß den Reinen alle Dinge rein sind, und den Menschen nicht befleckt, was durch den Mund eingehet, fondern was aus dem Munde ausgehet,) sondern in Mei= nung, das Fleisch badurch zu zahmen, damit die Seele von bosen Begierden und Bewegungen desto besser gedes muthiget werde. Es hat auch die Kirche diesen Abbruch auf Freitag und Sonnabend eingesett, auf baß bie Menschen zur Vollbringung des Dienstes Gottes, Unhörung bes gottlichen Wortes und zur Empfahung ber allerhei= liasten Eucharistie ( die vor Zeiten auf die Sonntage ge= meiniglich gehalten worden) durch solchen zweitägigen Abbruch besto geschickter und wurdiger senn mochten, und daß auch burch solche freiwillige Kasteiung die Menschen mit Christo, indem das Leiden auf biese Tage vornehm= lich betrachtet wird, ihr Fleisch freuzigten. Es sollen auch daneben die gewöhnlichen Fasten der Kirche gehalzten werden; doch daß diesenigen, welche die Noth entschuldiget, als da sind harte Urbeiter, Wandersleute, schwangere Weiber, Saugammen, Kinder, Alte und Kranke, hiemit nicht verbunden seyn sollen. Man soll auch nicht verachten die Benedeiung derzenigen Dinge, so durch Segen und Gebet zum Gebrauch der Menschen zubereitet werden, doch so fern, daß die Wirkungen, so daz von kommen, nicht den Creaturen für sich selbst, sondern der göttlichen Kraft zugeeignet werden, und daß man sich wohl vorsehe, daß dieselben zu keinerlei Zauberei oder Aberglauben gebraucht werden.

Und wiewohl man mit dem Apostel halten soll, daß ber, so ohne Weib ist, fur die Dinge sorge, die des Herrn find, barum es zu wunschen ware, bag ber Clerici viel gefunden wurden, die, wie sie ohne keusche Weiber find, auch wahrhaftige Reuschheit hielten; jedoch, dieweil ihrer jetzt viel sind, die im Stande der Geistlichen bie Rirchenamter verwalten, und an vielen Orten Weiber ge= nommen haben, die sie von ihnen nicht lassen wollen; so foll hieruber des gemeinen Concilii Bescheid und Erorte= rung erwartet werden, weil die Beranderung (wie jest die Zeit und Laufe sind) auf diesmal ohne schwere Zerrut= tung nicht geschehen mag. Doch kann man nicht läug= nen, wiewohl der Chestand fur sich selbst ehrlich ist nach der Schrift, daß ber, so kein Cheweib nimmt, und wahr= haftige Reuschheit halt, besser thut, nach derselben Schrift. Eben die Meinung hat es auch mit dem Gebrauche ber Eucharistie unter beider Gestalt, welcher sich nun ihrer viel gebrauchen und beren gewohnt senn, die mogen zu ihrer Zeit ohne schwere Bewegung bavon nicht abgewendet werben. Und bann bas gemeine Concilium, welchem sich

alle Stånde bes Reichs unterworfen haben, ohne Zweifel einen gottseligen und eifrigen Fleiß anwenden wird, daß in diesem Falle vieler Leute Gewissen, und bem Frieden der Kirche nach Nothdurft gerathen werde. Demnach, welche den Gebrauch beider Gestälten vor dieser Zeit ange= nommen haben, und davon nicht abstehen wollen, die sol= Ien hierüber gleichfalls des gemeinen Concilii Erorterung und Entscheid erwarten; doch sollen sie die Gewohnheit, Die nun alt ift, unter Giner Gestalt zu communiciren, nicht strafen, auch keiner den andern hierin anfechten, bis hieruber von einem allgemeinen Concilio geschlossen wird. Auch nachdem das Sacrament des Altars ist der wahre Leib und das wahre Blut Christi, so ist billig, daß man in diesem Sacrament Christum anbete. Item bas Sa= crament bes Altars, wenn es einmal durch das Wort con= fecrirt ist, so bleibt es, ob es schon eine Zeitlang behal= ten wurde, das Sacrament, der Leib und das Blut Christi, bis es genossen wird. Was aber die Disciplin der Geistlichen und des Volkes angeht, ware hoch von nothen, abzuthun die Aergernisse aus der Kirchen, die große Ursache gegeben haben zu der Berruttung dieser Beit, welches die Sache an ihr selbst zeuget und darüber schreiet. Derhalben, wenn die Kaiserliche Majestat eine nütliche Reformation der Kirchen verschaffet, so wird die Nie= mand, so unferer heiligen Religion und gemeinem Frieden gunftig ift, verachten, sondern zum bochsten zu befordern verhelfen." \*)

Den Lutheranern war in mehrern Ausdrücken des Interim's Spielraum genug übrig gelassen, unter den= selben die eigenthümlichen Lehrmeinungen ihres Meisters

<sup>\*)</sup> Reichsabschiede gedruckt zu Mainz 1621. S. 334 — 351. Binck's dreifaches Interim S. 266 — 360.

beizubehalten. Aber schon die Verhandlung über die Ne= gensburger vier Urtikel hatte gezeigt, mit welcher Harts nåckigkeit die Lehrunterschiede, vornehmlich als Bollwerke ber einmal erstrittenen Selbständigkeit, verfochten wurden. Ruckkehr zur Romischen Kirche, wie milde Namen und Formen derselben auch geliehen werden mochten, erschien den Protestanten immer nur als Wiederunterwerfung un= ter eine Autorität, mit der sie seit drei Jahrzehnden im offenen Kriege waren, und beren Formen nun schon im starksten Migverhaltnisse zu der Gestalt des innern und außern Lebens standen, die sich inzwischen unter ihnen ausgebildet und befestiget hatte. Freiwillig aber unter= wirft sich nicht leicht Jemand einer neuen Dbrigkeit, ge= schweige einem langwierigen Gegner. Das Interim håtte baher in dogmatischen Bestimmungen ben Protestan= ten weit mehr einraumen konnen, als es eigentlich nicht that, und doch sowohl bei den wortführenden Theologen als bei der Masse des Volkes nichts Anderes als den ent= schiedensten Widerwillen erregt; benn zulest lief doch die Hauptsache barauf hinaus, daß ein ganzes Geschlecht die Vorstellungen und Gebrauche, in welchen es theils ge= altert, theils gebohren und erzogen worden war, gegen andere, ihm fremd ober widerwartig gewordene, vertau= schen, von Neuem laftige Pflichten gegen die Rirche über= nehmen, und Ehrfurcht und Gehorsam gegen eine Macht bekennen sollte, die es seit dreißig Jahren nur mit den Augen des Hasses oder der Verachtung anzusehen gewöhnt worden war. Solch' eine Beranderung kann in Einzel= nen aus Nachdenken und gläubiger Ueberzeugung hervor= gehen; die Menge aber bleibt in dem durch Geburt, Er= ziehung und Unterricht gezogenen Gleise ihrer Vorstellun= gen, fo lange nicht eine allgemeine Bewegung bie Geifter ergreift, und die Macht der Gewohnheit durch die stårkere III. 235. 17

Macht bes Beispiels, unter bem Zuthun unsichtbarer, we= nigstens aller menschlichen Berechnung entzogener Krafte, überwältigt wird. Bei der Neformation hatten derglei= den Krafte in einer Form gewirkt, welche bem in ben Tiefen der Menschenbrust wohnenden Freiheitstriebe ent= sprach, und mit dem lettern verbundet die Fesseln zer= brochen, welche die Kirche zur Forderung überirdischer 3wecke dem Leben angelegt hatte, Gineruckgangige Be= wegung unter den firchlichen Gehorfam hatte baher nur burch einen überlegenen Gegenstoß, entweder durch außere, mit Klugheit gepaarte Gewalt (wie solche ein Jahrhun= bert spåter von Ferdinand dem Zweiten in Bohmen geubt worden ist) oder durch den Ginfluß eines Großgeistes be= wirkt werden konnen, welcher im Stande gewesen ware, das Jahrhundert in eine, den Grundsätzen der Reforma= tion entgegen laufende Bahn zu reißen, wie im eilften Jahrhundert Gregor der Siebente das Panier der Kirche siegreich über einen widerstrebenden Zeitgeist erhoben hatte.

Raiser Karl wollte seinen Zweck durch halbe Maaß= regeln erreichen. Die fehlende Kraft ber Begeisterung follten die Kunste der Bermittelung erseten, und ungleich= artige und widerstreitende Theile vermoge feiner Berech= nungen in einander gefügt und zusammengeleimt werden. Die Umgestaltung kirchlicher Ueberzeugungen und Ber= haltnisse, die, wenn sie der Menge nicht aufgezwungen werden foll, ihrem Gefühle nur im Wege der Ueberraschung als Werkunmittelbarer gottlicher Leitung annehmlich ge= macht werden kann, wurde als ein weltliches Geschäft behandelt, und bessen Ausführung von solchen erwartet, benen kein außerordentliches Vertrauen zu Gulfe kam, welche als zweideutige oder wetterwendische Gemuther so= gar die Meinung schon vorher gegen sich hatten. Zuerst wurde Bucer von Straßburg herbeigeholt. Dieser theolo=

gische Diplomat fand aber bei seiner Ankunft in Augs= burg die protestantische Partei in folder Aufregung gegen das Interim, und den Mann, mit welchem er fur dasselbe thatig werden sollte, in solchem Verruf, daß ihm bange ward, seine Reputation- burch Unnahme des ihm zuge= dachten Auftrages auf's Spiel zu setzen. Alle Kunste der Ungunst waren gegen den Ugricola in Bewegung. Bald follte Luther vor seinem Tobe gegen Melanchthon, Bu= genhagen, Cruciger und andere Theologen, die ihn zur Verschnung mit Ugricola gerathen, das Ungluck, wel= ches dieser Mann über die Kirche bringen werde, in pro= phetischer Kraftsprache geweissagt haben; \*) bald wurden die Goldstücke nachgezählt, die Ugricola für das Interim erhalten habe. Er follte auch durch daffelbe um das Bis= thum Camin gebuhlt haben. Wo die Verläumdung nicht ausreichte, wurde der Volkswiß zu Hulfe gerufen. Das Verslein:

> Hutet Euch vor dem Interim, Es hat den Schalk hinter ihm,

ging schnell von Munde zu Munde. Es wurden Flugsschriften und Spottgedichte in deutscher und lateinischer Sprache, Schandgemälde, satyrische Kupferstiche und Holzschnitte auf dasselbe versertigt, und alles aufgebosten, das neue Religionswerk verhaßt oder verächtlich zu machen. \*\*) Unter diesen Umständen empfand Bucer, welschem sich damals schon Aussichten zu einem ehrenvollen Kufe

- \*) Respondisse Lutherum: Vos nescitis, quid petatis, adjunxisseque alia multa, ac tandem conclusisse: cor meum erga Islebium penitus mortuum est; post meam mortem ille adhuc vos pulchre concacabit. Math. Flacii Christiana admonitio.
- \*\*) In einer Comodie vom Interim, deren Sastrowe (II. 302.) gedenkt, war Agricola, bessen Bater ein Schneibergewesen senn follte, vorgestellt, wie er ein vom Papste bestelltes Hemdezur

nach England eröffneten, keine Neigung, sich mit dem Gegenstande der öffentlichen Abneigung seiner Partei in Deutschland zu befassen. Erschlug daher dem Kurfürsten von Brandenburg die verlangte Theilnahme auf das bestimmteste ab, und kehrte, als derselbe lebhafter in ihn drang, in heimlicher Flucht durch das Würtembergische nach Straßburg zurück. \*)

Noch mehr als dem Kurfürsten von Brandenburg schien, nach seiner Stellung zum Raiser, bem Rurfursten Moriz die Unnahme des Interims am Herzen liegen zu muffen. Derselbe kannte aber die Hartnackigkeit der Theologen und ihren Einfluß auf das Wolk der neu er= worbenen Lander zu gut, um in dieser Sache anders als mit der größten Vorsicht zu verfahren. Bald nach Er= oberung Wittenbergs hatte er die drei vornehmsten der dasigen Professoren, Melanchthon, Bugenhagen und Cruciger, nach Leipzig kommen laffen, ihnen Gehaltszu= lagen bewilligt und ansehnliche Geschenke gemacht, sie aber auch ermahnt, sich hinfuhro alles Schmahens auf ben Kanzeln zu enthalten; jetzt theilte er ihnen mit, was auf dem Reichstage von der Religionssache gehandelt ward, und befragte sie über ihre Meinung vom Concil. ihrer Untwort erklarten sie sich bereit, auf Erfordern in Augsburg zu erscheinen, und Melanchthon fügte ein be-

Deckung der Bloße Luther's zuschnitt, und auf die Frage eines Spaniers, was er da mache, antwortete: Ein Unterhemd, worsaus dieser durch Mißverstand der Sprache das Wort: Interim, gemacht habe.

<sup>\*)</sup> Bucer ging bald barauf nach England, wohin ihn diejenigen, die unter dem jungen Könige Eduard VI. die Reformation dort einführten, gerufen hatten, und starb zu Cambridge am 23sten Februar 1551. Unter der Königin Maria wurden seine Gebeine ausgegraben und verbrannt.

sonderes Gutachten über das Concilium bei, in welchem er einraumte, daß Concilien als Gerichtshöfe der Kirche bei entstandenen Glaubensstreitigkeiten nicht entbehrt wer= den könnten, aber auch behauptete, es könne Niemand vor untersuchter und erkannter Sache zur Genehmigung und Haltung dessen, was das Concil entscheiden werde, ver= pflichtet werden. Ein solcher im Voraus zugefagter Gehor= sam werde bei den Papstlichen und den Monchen eine Frechheit, nach Belieben zu entscheiden, erzeugen, weil sie aus jener Zusage folgern wurden, baß ben Gegnern alles Recht des Widerspruchs benommen sen. Zugleich polemisirte er gegen die bereits bekannt gemachten Lehrbe= stimmungen der Tridentiner Synode über die Rechtferti= gung und die Erbsunde. "Wenn der Kaiser eine recht= måßige Form bes Verfahrens auf einer General = Synobe zur Unwendung bringen wolle, mußten sie, (die Wit= tenbergischen Theologen), von Staatswegen herbeigerus fen, mit ihren Untworten und Erklarungen gehört, dann vom Kaiser sachkundige und einsichtige Richter zur Ent= scheidung der Sache ernannt werden. Was hernach ge= schehen werde, möge ein Jeder erwarten. wurde der Kaiser auf dem Wege, der schon zu Speier vorgeschlagen worden, die Beilegung der Streitigkeiten so versuchen, daß die Berathungen beider Parteien bei ihm niedergelegt wurden. Uebrigens glaube er, die Wahrheit der himmlischen Lehre werde in diesem Leben immerwährende Rampfe mit den von andern eingeschlepp= ten Irrthumern zu bestehen haben, und rechtgesinnte und wahrhaftige Christen beståndig unter dem Kreuze senn, und wegen des Bekenntnisses der Wahrheit viele und man= cherlei Unfechtung zu leiden haben. "\*)

<sup>\*)</sup> Melanchthonis Consilia theologica ed. Pezelius tom. II., p. 1-4.

Während ber hierüber gepflogenen Verhandlungen zeigte der Raiser seinen Ernst in Bestrafung derer, welche sich an seinem oberherrlichen Unsehen vergangen hatten, indem er am 7ten Februar 1548 den Hauptmann Se= bastian Vogelsberger, der fur den Konig von Frankreich Kriegsvolk in Deutschland geworben und jenem Monarchen zugeführt hatte, nebst zwei seiner Gehülfen auf dem Ber= lach zu Augsburg enthaupten ließ. \*) Um 24sten dessel= ben Monats, dem Geburtstage des Raisers, erfolgte die feierliche Belehnung des Kurfursten Moriz mit der Kur und dem Herzogthum Sachsen und den Landen, Leuten und Regalien, welche zuvor Johann Friedrich inne gehabt hatte. Es wurde auf dem Weinmarkte in Augs= burg eine Buhne mit einem Throne errichtet, und die Handlung, ganz im alten Style, vom Raiser und ben an= wesenden sechs Kurfürsten im vollen Schmucke vollzogen. Kurfurst Johann Friedrich sah aus seinem Fenster mit heiterem Ungesicht zu. Er hatte dem deshalb an ihn ab= geschickten Christoph von Taubenheim über die bei dieser Gelegenheit zu beobachtenden Gebräuche bereitwillig Aus= funft gegeben, und geaußert, er werde sich freuen, sei= nen Better in dieser Burde zu sehen. \*\*) Seitdem ist fein dergleichen großartiges Schauspiel mit Ertheilung einer Lehn unter freiem Himmel dem Deutschen Bolke mehr gegeben worden. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Beschreibung dieses Vorgangs liefert Sastrowe Band II. S. 166. Es erregt eine gute Meinung von der Bildung, welche damals deutsche Kriegsmänner erhielten, daß Vogelsberger auf dem Blutgerüst eine sehr wohl gesetzte Rede an die Umstehenzben hielt, und daß seine beiden Unglücksgenossen ein Gleiches thaten.

<sup>\*\*)</sup> Sleidan XX. p. 103. der Ausgabe von AmEnde mit der babei befindlichen Anmerkung.

<sup>\*\*\*)</sup> Die ausführliche Beschreibung der Feierlichkeit bei Hortleder II. B. III. Kap. 87. Die Handlung war völlig theatralisch, und

Aber auch nach biesem Beweise kaiserlicher Dankbarkeit, der ihn durch die dabei üblichen Formen hin= reichend an seine Unterthanpflichten gegen den Oberherrn erinnerte, blieb Moriz dabei, daß er sich wegen Unnahme ber beabsichtigten Einigungsformel erst mit seinen Theolo= gen berathen musse. Der Unwille, den der Kaiser da= mals wegen einer neuen, mit einer Vorrede Melanch= thon's begleiteten Auflage der Schrift Luther's: Warnung an die lieben Deutschen, gegen Melanchthon gefaßt hatte, wurde durch die ihm gemachte Unzeige gesteigert, daß Melanchthon vornehmlich den Kurfürsten gegen den Eini= gungsplan eingenommen habe. Bei einer Unterredung, welche der Kaiser am 24. Marz mit Moriz wegen Unnahme ber neuen Religionsordnung hatte, bezeichnete der Rang= Ier Seld Melanchthon als einen Rebellen und Verführer, und verlangte dessen Auslieferung. Moriz rebete aber seinem Magister Philippus entschlossen bas Wort, und er= flarte, daß er ohne Zustimmung seiner Stande und Land= schaften wegen Veränderung der Religion nichts zusagen könne, ja er ließ sogar Etwas vom Abreisen fallen. Um Ende erhielt er ein Exemplar des Interims, welches er sogleich seinen nach Zwickau beschiedenen Theologen zur Begutachtung zusandte. Melanchthon, der auf Befehl seines Herrn, wegen der beforglichen Ungnade des Rai= fers, nur bis Altenburg gereift war, bekam dasselbe zuerst, und schrieb nach der ersten flüchtigen Durchlesung an den "Das Buch enthatte zwar viele gehässige Rurfürsten: und gefährliche Allgemeinheiten, der ganze Artikel von ber Gnade und vom Glauben sen sehr matt behandelt, ob: wohl beträchtlich besser, als in den Decreten der Triden=

ber Eindruck, den diesetbe bei der Wichtigkeit der Personen und der Sache hervorbrachte, gewiß nicht gering.

tiner Synode. Doch rathe ernicht, wegen zu allgemei= ner Wortstellungen diesen von der Lehre handelnden Theil zu verwerfen. Von der Kirche und dem Primat des Pap= stes wolle er nicht viel sagen, wie er auch vorher davon nicht viel streiten gewollt habe. In der Staatsord= nung lasse er den Bischöfen ihren Plat, und wenn der Papst die wahre Lehre befördere, könne man ihm wohl Gehorsam leisten. In dem Artikel von dem Meßopfer könne noch Mehreres verglichen werden, wenn nur die Rirche mit den Winkelmessen nicht beschwert werde. Die Anrufung der Heiligen und die Winkelmessen wolle er zwar nicht billigen, doch verlange er auch nicht, daß die Fursten seiner Meinung wegen sich in Ge= fahr begeben sollten. "\*) Aber nach weiterer Ueberle= gung septe er ein ganz anders lautendes, nachtheiliges Be= denken auf, und schickte dasselbe mit dem Interim an seine Umtsgenossen nach Zwickau. Der hiernach unter bem 24sten Upril an den Kurfürsten erstattete Bericht der Theo= logen war daher sehr ungunstig. Zwar hieß es bei dem Artikel von der Kirche, sie wollten Niemandes Wurden und Herrschaft anfechten. "Mag es einen Papst und Bischöfe geben. Wenn dieselben nur die reine Lehre und die wahren Gottesdienste nicht verfolgen, so wunschen wir, daß ihnen ihr Unsehen bleibe, und daß sie sich desselben zur Erhaltung driftlicher Lehre und anständiger Kirchen= zucht bedienen, und wollen ihnen gern gehorchen." Aber der Glaube sollte durchaus nicht, wie im Interim stand, die Grundlage und Vorbereitung der Rechtfertigung, son= dern, wie Luthergelehrt hatte, die ganze Rechtfertigung Der von den Katholischen erhobene Vorwurf, daß, da die Protestirenden ebenfalls Früchte der Rechfertigung

<sup>\*)</sup> Expositio Wittenbergensis Q. 2.

haben wollten, der ganze Unterschied ihrer Lehre von der fatholischen in diesem Stucke auf einen Wortstreit bin= auslaufe, wurde mit Entschiedenheit abgelehnt und stand= haft behauptet, ber Mensch burfe durchaus nicht meinen, wegen der in ihm vorhandenen Liebe und guten Vorsatze Gott zu gefallen, sondern der Glaube, daß er allein um des Mittlers willen gerecht sen und Gott gefalle, sen der allein mahre. Daß biefer Glaube benen, die ihn haben, zur Gerechtigkeit gerechnet werde, sen ein Wort des Evan= geliums, welches zu verandern keiner Creatur, weder im Himmel noch auf Erden, zustehe, und der in dem Buche enthaltene Sat, daß der Mensch, wenn er den Glauben habe, nachher durch etwas Anderes (die in Werken thatige Liebe) gerechtfertiget werde, vertilge ben wahr= haftigen Troft, setze die eigene Tugend an die Stelle ber Zuversicht auf den Sohn Gottes, und fuhre die Finster= nisse und Irrthumer der vorigen Zeiten wieder herbei. \*)

Diese Vorstellung war die Grundlage der ganzen Theologie Melanchthon's, und von dieser glaubte er um keinen Preis abgehen zu dürsen. Wie bereitwillig erwar, alle übrigen Streitpunkte fahren zu lassen, und wie gezringsügig er dieselben achtete, bezeugte er damals in einem Schreiben an den Geheimenrath von Carlewis, das am 27. April 1548, also nur drei Tage spåter als jener Bericht an den Kursürsten, abgefaßt ist, und gewissermaßen das Glaubensbekenntniß Melanchthon's über die ganze Resormation enthält. Carlewis, welcher das bestondere Vertrauen des Kaisers genoß, und vielleicht nach dessen Aufforderung handelte, \*\*) hatte ihn in einem

<sup>\*)</sup> Melanchthonis Consilia II. p. 17. et 18.

<sup>\*\*)</sup> Wie werth ber geschmeibige Geheimerath bem Kaiser geworden war, bezeichnet eine Erzählung Sastrowe's (II. S. 85.) Der Kaiser aß immer allein an einem Tische und sprach nie Etwas,

Privatschreiben an Melanchthon zur Nachgiebigkeit in ber Sache bes Interims aufgefordert. "Ich versichere, ant= wortet Melanchthon, meinen Wunsch, daß der Kurfurst nach seinem und seiner Rathe Erachten beschließen moge, was ihm als heilsam fur sich und fur den Staat erscheint. Ist dies geschehen, so werde ich, wenn ich gleich Etwas nicht für gut halten sollte, nichts Widersetliches thun, fondern entweder schweigen, ober weichen, ober tragen, was immer kommen mag. Ich habe ja auch vorher eine beinahe scheusliche Knechtschaft ertragen, als Luther oft mehr feiner Gemuthsart, in welcher keine geringe Streit: fucht einheimisch war, als seiner Rolle und dem gemeinen Nuten diente. Ich weiß, daß man in allen Zeiten, wie die Beschwerden des Wetters, so manche Fehler derer, die am Steuerruder sigen, geschickter Beise zu tragen und zu verdecken hat. Aber ich soll nicht blos schweigen, son= bern beistimmen. Gewiß kennet Ihr, nach Gurer Beis= heit und Welterfahrung, bas menschliche Berg, und ur= theilt richtig über Gedanken und Neigungen. Bon Cha= racter nicht streitsuchtig, und wenn es irgend Jemand ift, zur Geselligkeit geneigt, habe ich die Streitigkeiten, burch die das Reich zerrissen worden ist, nicht erregt, sondern ich bin in die von andern erregten hineingerathen.

Nur einmal, als er aus der Kirche in sein Gemach kam, und Carlewißen nicht gewahr ward, fragte er den Herzog Moriz: Ubi est Carlevitius noster, und als dieser antwortete: Gnäsdigster Kaiser, er ist etwas schwach, rief er seinen Leibarzt: Bessali, Ihr sollt zum Carlewiß gehn, der soll etwas siech seyn. Seht, daß Ihr ihm helft. Des Kaisers Worte führt Sastrowe folgender Gestalt an: Vesali, Gy souwen gon zum Carlewißen, die sow etwas sieg seyn, sieth, dat gy em helpet, was Herr Mohenike für Verstümmelung der Niederländischen Worte hält: gy zult naar Carlewitz gaan, die zal ietswat schik zyn; ziet, dat gy em helpet.

bie Streitpunkte zahlreich und unentwickelt waren, fing ich an, dieselben naber ins Auge zu fassen, zumal, ba viele gelehrte und verständige Manner ben Unfangen Bei= fall gaben. Und obgleich ber Urheber gleich anfangs einige zu harte Materien eingemengt hatte, hielt ich boch nicht dafür, deshalb das übrige Wahre und Nothwendige ver= werfen zu muffen. Indem ich dieses heraushob und fest= hielt, habe ich nach und nach einige ungereimte Meinun= gen theils weggeschafft, theils gemildert. Und als volksgewaltige Machthaber \*) an mehrern Orten in Deutschland bei Gastmählern, und ungelehrte Prediger in den Kirchen Del ins Feuer gossen, habe ich zuerst bei dem Visitationsgeschäft vieles verbessert. Damals haben gewisse Leute, welche jest auf dem Reichstage zu Augs= burg den Friedensstab halten und als Einigungsstifter groß thun, ben hof so gegen mich aufgebracht, daß mein Leben in Gefahr gerieth. \*\*) Nachher haben mich Einige beinahe zwanzig Jahre lang durch und durch Kalte und Eis genannt; andere haben gesagt, ich schmeichle den Gegnern. Ich erinnere mich, den Vorwurf gehört zu haben, daß ich mich um einen Kardinalshut bewerbe. Ohne mich durch diese ungerechten Urtheile ruhren zu las= fen, habe ich, da auf hohen Schulen die Lehre der Kirche nothwendig vorgetragen werden muß, die nothwendigen Stude so bestimmt als möglich auseinander gesetzt, viele unnube Fragen vorne weg abgeschnitten und einige Klip= pen vermieden, um nicht größere Zwiste zu entzunden.

<sup>\*)</sup> Tribunicia passim in tota Germania plebs.

<sup>\*\*)</sup> Offenbar geht dies auf den Ugricola, der im Jahre 1527 den Melanchthon wegen papistischer Grundsähe angegriffen hatte, welche der von demselben aufgesehte Visitationsunterricht enthalten sollte. S. Band I. S. 249. Der Hof kann kein anderer als der Sächsische senn.

Es ist nicht unbekannt, daß diese bestimmte Erklarungs= weise die Einstimmigkeit der Gemeinden in mehrern Gegen= ben gefördert hat. Aber Einige zurnen mir deshalb, weil ich dafur gehalten werde, die Studien der Jugend nach unserer Cehrart geleitet, und die Gefinnungen vieler befesti= get zu haben. Diesen antworte ich dasselbe, was bei ben Unruhen des Uthenischen Staats, als das Regiment an die Vierhundert gelangt war, Sophocles dem Pisander auf die Frage: Warum er die Verfassung der Vierhundert zugelassen, zur Antwort gab: Weil ich glaubte, daß un= ter den vorwaltenden Umstånden keine bessere gemacht wer= den konnte. Den Gegnern habe ich mich nicht zuwenden wollen, wenn gleich viele machtige Manner mich dazu auf= forderten, weil ich es fur richtiger und diesen Landschaf= ten, jest wenigstens, zusagender hielt, die Verfassung dieser Gemeinden durch meine Bemühungen aufrecht zu erhalten und zu vervollkommnen, eine Verfassung, welche übrigens nach dem Rathe Underer, nicht nach dem meinigen, eingerichtet worden ist. Allerdings mißsiel in derselben mir Manches, wie es in jedem Regiment Mangel und Fehler giebt. Dennoch habe ich lieber bei berjenigen Partei fenn wollen, die das Streben nach Erforschung der Wahr= heit hat, als bei Gegnern, welche ungerechte Graufam= keit ausübten. Auch künftig werde ich gern dem Frieden dieser Gemeinden forderlich senn, keineswegs aber mochte ich dieselben in Unruhe bringen, entweder durch Veran= berung der Lehre ober durch Berjagung rechtlicher Manner. Wenn ich an letteres denke, fuhle ich schon jett die tiefste Betrübniß. Nichts ist so zart, nichts wird leichter ge= flort, als die Gottesfurcht in den Gemuthern der Men= schen; es giebt kein größeres Uebel, keinen empfind= lichern Schmerz, als Antastung der Art und Weise, Gott zu verehren. Freilich hore ich, daß die Lehre nicht veran=

dert werden soll, und daß der fromme Kaiser die Kirchen nur heilen und vereinigen will. Ich halte auch den Wil= len des Kaisers fur gut, und sehe, daß mäßige Bedin= gungen vorgelegt werben. Dennoch mochte ich noch Gi= niges ermäßiget wunschen. Vieles, worüber Undere auf das heftigste gestritten haben, raume ich freiwillig und gern ein; ich wunsche, daß bie Rirchenverfassung, welche in dem Augsburger Aufsatze beschrieben ist, beibe= halten werde, so daß den Bischöfen und dem Papste ihre Autoritat verbleibe. Vielleicht ist meine Gemuthsart von Natur knechtisch, doch ist es, nach meiner innigsten Ueber= zeugung, eine rechtlichen Gemuthern geziemende Beschei= denheit, die Abstufungen der Regierenden nicht wankend machen zu wollen. Die alte Form der Collegien ist mit großer Einsicht gemacht, nach dem Muster der Kirche, die im Volke Ifrael gewesen war, daß es Zeugen und Bach= ter der Lehre gebe, wie auch in der That in jenen Collegien an mehrern Orten gelehrte Manner vorhanden sind. \*) Man kann nicht glauben, daß auf die Lange die Hofe ungelehrter Fürsten in Bewahrung der Lehre sorgfältiger fenn werden. Gern nehme ich auch die Kirchengebrauche an, welche das Buch vorschreibt; denn ich weiß, Kir= chengebrauche sind ein Theil der Kirchenzucht, und ich benke, mein Leben bezeugt es, daß ich ein Freund ber Zucht und ber Ordnung bin. In allen meinen Schrif= ten habe ich die Jugend ermahnt, Zucht zu lernen und Als Knabe habe ich in den Kirchen mit be= zu lieben. fonderm Wohlgefallen alle Gebrauche beobachtet, und mein ganzes Wesen ist fern von jenem cyclopischen Leben, wel= ches Ordnung ber Geschäfte nicht kennt und gemeinschaft= liche Gebräuche wie ein Gefängniß verabscheuet. Und

<sup>\*)</sup> Unter diesen Collegien konnen wohl nur die Domkapitel ge-

ich selbst hege nicht nur diese Ueberzeugungen, sondern ich werde mich bemuhen, dieselben auch andern beizubrin= gen. Ueber den Punkt vom Glauben war die Auslaffung, die ich an Euch geschickt habe, nothwendig, obwohl ich bafur halte, dieselbe sen noch einer Abanderung fähig. In dieser Sache ist der Wille des Kaisers besser, als der Wille der Gegner, die es fur ruhmlich halten, uns wie Knaben durch Gaukeleien zu tauschen. Sinsichtlich der Unrufung der Heiligen habt Ihr selbst bei andern Na= tionen schreckliche Beispiele gesehen, bergleichen ich kei= neswegs durch meine Zustimmung bestätigen mochte. Ueber die andern Artikel streite ich nicht; es ist aber bei dieser Verhandlung zu erwägen, wovon mittelmäßige Pasto= ren überzeugt werden können. Ich wollte daher, daß Ihr auch den bedeutenosten aus den altesten Geiftlichen Euren Plan vorlegtet und ihnen zeigtet, warum ihr diese Ausgleichung den Kirchen nutlich erachtet. Das Unfehen derselben wird auch bei den benachbarten Bolkern gel= ten; benn wenn die Neigung der lettern zur unsrigen nicht hinzutritt, wird neuer Zwiespalt entstehen. Sollte es Jemand für thörichte oder ungerechte Hartnäckigkeit halten, dem Buche nicht in allen Urtikeln beizustimmen, und dies fur Mißbrauch der Milde des Kaisers erklaren wollen, so antworte ich, daß ich nicht allein um des of= fentlichen Friedens willen, sondern auch deshalb, damit die Gottesfurcht in den Gemuthern nicht gestört werde, vieles einraume und verdecke, indem ich jenes Pindarische Wort recht gut kenne: Oft ist das Weiseste fur die Menschen das Schweigen. Aber es giebt auch in dieser Sache ein Maaß. Wenn ich mit meiner Mäßigung die Mächtigen nicht zufrieden stellen kann und ihnen doch fur einen Ber= storer der Kirche gelte, oder bei unsern Freunden, wie Me= lanthius bei den Freiern der Penelope, als Angeber des

Viehes und ber Waffen erscheine; so werde ich ertragen, was sich ereignen mag, wie es nicht gerade jenem Melan= thius, sondern vielen andern ergangen ist, welche in einer guten, selbst auch minder wichtigen Sache die Mahr= heit dem Leben vorgezogen haben. Ich habe nichts da= gegen, daß die Regenten ben Staat nach ihrem Willen einrichten. Ich weiß, daß diese meine Mäßigung benen, welche die höchste Gewalt innehaben, nicht Genüge thut; ich muß aber wiederholen, daß ich biese Streitigkeiten nicht angefangen und ohne alle Unmaßung nichts als bie Wahrheit gesucht habe, daß auch meine Erklarungen in vielen guten Studen Licht verbreitet haben, und rechne deshalb auf Berucksichtigung der Bitte, die ich aus Liebe zu unsern Gemeinden thue, daß die Ruhe derselben nicht gestort werde, wenn ich auch bas anderweit 3medbien= liche weniger richtig erkennen sollte. Zu Berathungen über den Krieg bin ich niemals zugezogen worden. Da ich ben Character unserer Fürsten kannte, habe ich ge= trauert, als sie die Waffen ergriffen. Ich kannte auch bas Wort: Nichts ist am Pelopidas und am Epaminan= das sich ähnlich, \*) und ich habe schon vor dem Kriege meine Meinung und meinen Rummer benen fund gegeben, beren Unsehen bei den Fürsten etwas vermochte. Ich bin kein Stoiker, und pflege mit der Schule des Zeno tapferer zu kampfen als unsere Unführer an der Donau gestritten haben; ich schreibe auch dieses Ungluck nicht dem stoischen Berhangnisse zu, sondern ich erkenne an, daß wir durch große Gunden die Strafe herbeigezogen haben, und bitte Gott, baß er in seinem Borne seiner Barmbergig=

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich eine Anspielung auf die Unahnlichkeiten dieser beiden Feldherren, die in Plutarche Pelopidas c. III. aufzgezählt sind.

keit gedenke, und die Gemeinden und Staaten erhalte, welche die Zufluchtsstätte gottseliger Studien sind. "\*)

Papstlicher Seits war man dem Interim eben fo wenig geneigt. Abgesehen von dem dogmatischen In= halt, mit welchem die papstlichen Theologen im Ganzen zufrieden senn konnten, mißfiel in Rom vornehmlich die Vorstellung, daß ein weltlicher Fürst Unordnungen und Bestimmungen in Glaubens = und Kirchensachen zu er= lassen sich herausnehme. Indeß rieth die Klugheit zum Nachgeben. Der Raiserhatte den Aufsatz unter dem 11ten Upril durch den Kardinal=Legaten Sfondrata an den Papst gesendet und zugleich eine Vollmacht fur die Legaten des Papstes verlangt, durch welche dieselben in den Stand ge= fett werden sollten, alle und jede in den Schoof der Kirche Buruckfehrendemit Erlaßoder Ermaßigung der Ubschwo= rungsformel von der Reterei zu absolviren, und ohne irgend eine Kirchenstrafe in die Gemeinschaft der Glaubigen wie= der aufzunehmen. Die Geistlichen, welche vor ihrem Fall in

<sup>\*)</sup> Dieses Schreiben findet sich zuerst in der Manliusschen Ausgabe ber Melanchthonschen Briefe, ohne den Namen des Empfangers p. 48. et sag. Dann in der Leydener p. 10. et sag. mit dem Namen bes von Carlewiß. Zulett mit vielen Varianten bei Sastrowe II. S. 311. u. f. Merkwürdig ist die Erzählung Sastrowe's von dem Eindrucke, den das Schreiben hervorbrachte. kleinmutig bes herrn Melanchthonis Schreiben hatt Carle: wiß strar, als ers bekommen, spargiert und manniglich communiciert. Es ist mit großem Berwundern, boch nicht einerlei Gemute, ban die Confessionisten habens mit Schrecken und Hergenleidt, die Catholischen aber mit unaussprechlichen Freuben gelesen. Herr Gott, wie haben sie sich bamit geschleppt, barüber gefrolocket und triumphirt, jren Lust und großen Ge= fallen ydermann in gangem Teutschen Lande nicht genuchtsam entdecken noch ausreben konnen! Die brei geistlichen Churfursten haben es sammpt bem Interimsbuch bem Papst zugeschicket, und feines Bebenkens, fo er jenen auch wieder geschrieben, erholt."

Reterei die Weihen empfangen hatten, und rechtmäßig ordinirt waren, sollten, wenn der Legat in ihnen wahre Reue erkannt habe, ihre Uemter und Beneficien behalten; diejenigen dieser Geistlichen, welche Wittwen ober ver= führte Personen geheirathet, sollten, wofern ihre Beiber schon gestorben waren oder sie freiwillig von denselben sich trennen wurden, des Vergehens der Bigamie entbunden und zum fernern Rirchendienste befähigt erklart werden; biejenigen, welche Jungfrauen geheirathet hatten und wegen mangelnder Gabe der Enthaltsamkeit nicht bewogen werden konnten, ihre Weiber zu entlassen, sollten unter Berucksichtigung ihrer besondern Beschaffenheit und bes Bedurfnisses der Zeiten, nach Erkenntniß ihrer wahren Bekehrung, mit ihren Frauen fernerhin leben und ihre geistlichen Nutungen ziehen durfen, und zwar bis zur Bestimmung-bes Concils. Alle, welche ohne Weihe und ohne rechtmäßige Bestellung Kirchenamter und Pfrun= den befåßen, sollten nach erlangter Lossprechung und Buße, wenn sie von den Bischöfen tuchtig und wurdig befunden wurden, zu allen Graden des Presbyterats be= fordert werden und alle kirchlichen Beneficien erlangen kon= nen. Die entlaufenen Monche follten des Abfalls ent= bunden werden, und wenn sie in ihre Klöster nicht zurud= kehren wollten, im Weltpriesterstande bleiben burfen. Es sollte ferner, zum Frieden und zur Beruhigung ber Kirche, Dispensation ertheilt und Unordnung getroffen' werden fur biejenigen, die fich mit Giner Gestalt des Abend= mahls nicht begnügen wollten; desgleichen wegen ber Auswahl der Speisen und der Fasten. Die Legaten soll= ten ermachtigt werden, zur Verbesserung der Sitten bes Klerus alle von dem Bedurfniß der Zeit erheischten Maaß= regeln zu treffen, ferner alle Kirchenpfrunden zu theilen, zu verbinden, zu verlegen, um nach ihrer besten Einsicht 111. 28b. 18

Hospitälern, Schulen ober andern frommen Zwecken zu dienen, oder geringern Stellen zu Gunsten der Prediger und anderer Kirchendiener aufzuhelsen. Da die Herstelz lung der geraubten Kirchengüter mit sehr vielen Schwiezrigkeiten verbunden sehn werde, so sollten die Legaten Bollmacht erhalten, um des Unglücks der Zeiten willen, diese Herstellung ganz oder theilweise zu verschieben, zu ermäßigen, oder mit den Personen, welche den Ersatzu leisten hätten, Verträgezuschließen, alles unter Vermitztelung und Genehmigung des Kaisers, als desjenigen, der die Deutschen Angelegenheiten am besten kenne, und dessen Eiser für Herstellung der kirchlichen Eintracht dem Papste hinreichend bekannt sey. \*)

Der Papst gab sowohl diese Punkte als das Interim ben Legaten bei der Synode in Bologna zur Begutach= tung. Diese beauftragten zwei Haupttheologen mit Cen= fur des letteren; über die vom Raiser geforderten Punkte aber ertheilten sie selbst ihr Gutachten dahin, daß der größte Theil derselben, mit wenigen Beschrankungen, (3. B. ber ben verheiratheten Monchen wegen Behaltung ihrer Frauen zu gewährenden Dispensation) eingeräumt werden konne. \*\*) Dem alten Papste kam es hart an, so wichtige Stude, wie Priesterehe und Laienkelch, nach= zugeben; doch stand er auf dem Punkte, sich auch dazu zu entschließen, als ihm der Nuncius aus Paris melbete, der König von Frankreich werde, wenn das Interesse der Rirche ben Forderungen bes Raisers aufgeopfert und ein Legat mit so ausgedehnter Vollmacht nach Deutschland ge= schickt werde, sogleich seine Bischofe von Bologna zuruck= rufen. \*\*\*) König Heinrich wollte nehmlich um jeden

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1548. n. 45.

<sup>\*\*)</sup> Eben daselbst n. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Pallavicini X. c. 17. n. 4.

Preis die Beruhigung des Deutschen Kirchenstreits hinter= treiben, weil er, nach den Grundfagen der Staatskunft, welche drei Jahrhunderte lang zu herrschen bestimmt war, die Zwietracht und das Ungluck Deutschlands für die Bedingung der Große und des Gluckes seines Reiches hielt. In dieser Verlegenheit mahlte der Papst einen Mittelweg, und sandte einen Internuncius nach Augsburg, der dem Raiser einige vorläufige Bemerkungen über die mitge= theilte Vergleichsformel vortragen follte. Dieser Nun= cius kam zwar am 11ten Mai in Augsburg an, erhielt aber nicht eher als den 15. Mai Audienz beim Raiser. Es war dies gerade der Tag, an welchem, wenige Stunden vorher, das Interim in der Reichsversammlung verlesen worden war. Der Kaiser empfing den Nuncius kalt, außerte, der Reichstag habe nicht weiter in die Lange ge= zogen werden konnen, und unterbrach ihn bei Erwähnung der Besitznahme Piacenza's mit der Bemerkung, das sey eine Privatsache, welche den öffentlichen Ungelegenheiten nachstehen musse. Als der Botschafter hierauf noch Et= was über das Interim hinzusette, außerte Karlsehrernst: "Er habe in dieser Sache nichts gethan, als was einem recht= schaffenen und katholischen Fürsten zu thun gebühre. "\*)

Es war dem Raiser nicht zu verdenken, daßer durch den Eintritt der påpstlichen Bemerkungen die ohnehin schwierige Verhandlung nicht noch mehr verwickeln lassen wollte. Die geistlichen Kurfürsten hatten ihm in der Zwischenzeit auf das ihnen vorläusig mitgetheilte Interim ihr Bedenken über die darin nachgegebenen zwei Punkte, die Priesterehe und den Laienkelch, dahin abgegeben, daß, ihrer Meinung nach, dem allgemeinen Beschlusse der kathozlischen Kirche durch irgend eine Privat-Autorität nicht

<sup>\*)</sup> Pallavicini X, c. XVII, n. 7.

entgegen gehandelt werden konne, daß kein Erzbischof ober Bischof, überhaupt kein Geringerer als der Papst und das gemeine Concil, in den obigen Studen etwas zu bewilligen, zu toleriren oder zu dispensiren, Macht habe, und daß solches, wenn es geschehe, weder Kraft noch Wirklichkeit erlange. Damit aber biese Sache sich nicht als unfruchtbarzerschlage, sondern mittler Zeit, bis zur Erbrterung des Concils, Friede, Ruhe und Einig= keit im Reich erhalten, und das beschwerliche Mißtrauen abgeschafft werde, moge Seine Majestat die verglichenen Artikel von denjenigen, welche sie bewilligt, mit dem Verstande annehmen; daß diese Artikel jene Stånde allein und nicht diejenigen, so bisher bei der wahren alten Reli= gion geblieben, angehen, auch allein von den Orten und Personen gelten sollten, ba die Neuerung eingerissen sey. Zu der Verpflichtung, daß in jedem Kirchorte täglich wenigstens zwei Messen gelesen werden sollten, konnten sie diejenigen Orte, wo die alte Religion nicht geandert worden, nicht verbinden laffen. Ferner werde zu er= kennen nothig senn, daß Keiner, der jett Priester sen oder es kunftig werden wolle, sich in den Chestand begeben durfe; daß auch Keiner der alten Religion, geistlich oder weltlich, hinführo zu der neuen Religion, es sen mit der Communion beiderlei Gestalt oder sonst, fallen, sondern festiglich bei der alten bleiben solle. Endlich, da in den Artikeln gar keiner Restitution Meldung geschehe, erfor= dere die Nothdurft, wenn die alte wahre Religion erhal= ten und an den Orten, da sie abgegangen, wieder herge= stellt werden solle, daß die Restitution zugleich mit dieser Handlung zu Banden genommen, und die Rirchen, Stifte, Klöster und andere Gotteshäuser wiederum mit allen Freis heiten und Gerechtigkeiten hergestellt wurden, indem sonst ber Gottesbienst mit tauglichen Personen und andernzu=

gehörigen Dingen nicht erhalten und wieder angestellt werben moge. Es wurde ben Rirchen und Stiften zum hochsten beschwerlich, ja verderblich fallen, wenn sie solche Restitution erst durch langwierige Prozesse suchen und er= langen sollten, zumal wenn offenbare und kundliche unrechtmäßige Entsetzungen, den Reichsabschieden ent= gegen, statt gefunden hatten." In ahnlicher Beise außer= ten sich die übrigen katholischen Stande. "Beide Maje= ståten möchten als christliche Kaiser und Könige aus ihrem hohen Verstande wohl erachten, wie beschwerlich es senn wurde, etwas zuzulassen oder zu bewilligen, das dem driftlichen Gebrauche und ben Geboten ber Kirche jest und in Zukunft entgegen seyn und verstanden werden mochte. Denn wiewohl man sagen mochte, baß der Papst in ber= gleichen Artikeln, und was positiven Rechtes sen, bispen= firen konne; gedachten sie boch, daß Papstliche Beiligkeit ihre Gewalt zur Besserung und nicht zur Zerrüttung brauchen werde. Es sen auch zweifelhaft, ob solche christ= liche Gebräuche ber ganzen gemeinen Kirche, und sonder= lich solche, so durch die Concilien gesetzt und bestätigt worden, für Artikel bes positiven Rechtes gehalten wer= ben sollen oder mogen, und Papstliche Beiligkeit Uende= rung vorzunehmen Urfache haben werde. Sie baten baher, Raiserliche Majeståt wolle die katholischen Stande mit folder Zulaffung und Beschwerung ihrer Gewissen un= beladen lassen, indem ohne Zweifel ein allgemeiner Aufruhr und Abfall vom driftlichen Glauben baraus entstehen mochte. Denn sollten die Katholischen den Vorbehalt der Abgesonderten hinsichtlich der angezeigten Artikel gut heißen, so wurden sie stillschweigend bekennen, daß sie jene unbillig verfolgt und sich so lange dawider erhalten hatten. Sollten sie jett die Artikel zu bestreiten unter= nehmen, so ware dies dem Reichsabschiede, der die Doc=

trin auf Entscheibung des Conciliums stelle, zuwider, und wurde noch mehr Unwillen und Unfrieden gebahren. Sollten sie, was zum britten möglich sen, die Toleranz öffentlich und ausdrücklich bewilligen; so wurden sie bei ihren Unterthanen allen Ungehorsam, Abfall und gemei= nen Aufruhr erwecken, indem leider der gemeine Mann zur Freiheit und zum eigenen Willen, und was ihm zu glauben gefällig, geneigt sey, und vielleicht nicht ohne Urfach sagen mochte, daß ihnen das, was Undern zuge= lassen worden, unbilliger Weise abgeschlagen und gewei= gert werde. Sofern jedoch die Kaiserliche Majeståt die abgesonderten Stånde bewegen mochte, von ihren vorge= nommenen Frrungen, Vorhaben und Lehren, auch der Augsburgischen Confession, welcher doch nie nachgelebt worden sen, abzustehen, und sich mit dieser Schrift in den erstern Urtikeln zu vergleichen und dies öffentlich zu bekennen; so ware dies ein gutes und Seiner Majestat ruhmliches Werk, daraus zu verhoffen, daß dadurch die Irrungen im Glauben auf dem Concilio desto forderlicher verrichtet werden, oder auch mit der Zeit die Abgesonder= ten sich selbst, mit Verleihung gottlicher Gnaden, zu der heiligen driftlichen Kirche ganzlich wenden mochten." \*)

Diese Gutachten blieben den Protestanten nicht uns bekannt, und erregten bei denselben neuen Unwillen. Melanchthon schrieb darüber am 29sten Upril einen Aufsatz nieder, in welchem er, seinen frühern Einräusmungen entgegen, behauptete, wenn die Bischöfe ihre Gerichtsbarkeit wieder erhielten, würden sie in ganzen Ländern und Städten die größten Unruhen und Zwietrachsten erregen. "Es sey unerträglich, daß die Priester, die

<sup>\*)</sup> Diese beiben Bebenken sind bei Sastrowe II, S. 320. u. f. meines Wissens zuerst, abgebruckt.

von jenen zu ben Evangelischen übertraten, nicht aufge= nommen werden sollten, und daß die Bischofe sich allein die Ratholischen, die Evangelischen aber Abgesonderte nenne= ten. Er betheuerte, daß wahrhafte und nothwendige Ursachen statt gefunden, die falschen Lehren und Miß= brauche jener zu vermeiden; denn es sen ein ewiges und unveranderliches Gebot Gottes: Fliehet die Abgotter, und Paulus fage: Wenn Euch Jemand ein anderes Evan= gelium prediget, als ich, der sen verflucht. Was und wen die Bischofe mit dem Vorwurfe gemeint, daß der Augsburgischen Confession nicht nachgelebt worden, sen ganz unbegreiflich, ba in den Sachsischen Gemeinden von hier bis zum Königreich Danemark nichts Underes an= genommen worden, als was die Confession befasse, auch durch gottliche Wohlthat in diesen Gemeinden eine fromme, beständige und driftliche Einigkeit erhalten werde. Beziehung auf die von den Bischöfen aufgestellte Behaup= tung, daß selbst der Papst nur in Artikeln positiven Rechts dispensiren konne, und daß es zweifelhaft sen, ob die Bestimmungen der Concilien dahin zu rechnen, be= merkte er, die Bischofe dehneten ihre eigene Autoritat viel zu weit aus, wenn sie vorgeben wollten, die Decrete ber Concilien mußten nicht fur positives, sondern für gottliches Recht gehalten werden." \*) Wie im Leben oft die schroffsten Gegensatze sich ptotlich ganz unerwartet be= ruhren, so hatten, wenn dieser Punkt weiter verfolgt wor= den ware, auf demselben die Protestanten noch mit dem Papste zusammentreffen, und mit ihm gegen die Bischofe gemeinsame Sache machen konnen.

Diese Stimmung beider Parteien versprach dem Religionsgesetze des Kaisers keinen sonderlichen Erfolg,

. क्षेत्री सामिति । किलेट हैंक

<sup>\*)</sup> Melanchthonis Consilia II. p. 28 et 29.

und doch war kein anderes Auskunftsmittel vorhanden. Die abfälligen Erklarungen der Katholischen machten Karln indeß keinen Kummer, ba es gar nicht in seiner Absicht lag, daß dieselben das Interim annehmen follten, und ihre Stellung gegen dasselbe lediglich eine leidentlich zugebende war. Die Schwierigkeit betraf die Protesti= renden, welche das Interim ihre gesammten Kirchen= verhältnisse wesentlich zu verändern verpflichtete. Da der Raiser in dieser Angelegenheit nichts erzwingen wollte, blieb ihm nur der Weg der Ueberzeugung oder Ueberredung. Wie schwer aber auf diesem zum Ziele zu gelangen war, hatten die mehrfachen Vergleichshandlungen und Reli= gionsgesprache von Karls erstem Augsburger Reichs= tage an bis zu bem gegenwärtigen sattsam gezeigt. Nach einer so großen Entscheidung, als der Ausgang des Schmalkalbischen Krieges gebracht hatte, stand am Ende die Sache auf dem alten Flecke. Die Unhänger des neuen Kirchenthums faben in dieser Wendung ihres Miß= geschicks unmittelbar ben Finger Gottes sich kund thun, \*) während die Ratholischen über Karls falsche Maaßregeln klagten, und das Ausbleiben der gehofften Früchte des Sieges dem zweideutigen Verhalten beimaßen, nach welchem er gleich Unfangs der Ritterschaft für die Kirche sich entschlagen, den Character des Krieges als eines Glau= benskampfes verläugnet, mit Unhängern bes gegenkatholi= schen Bekenntnisses sich verbundet, den Papst mehr als Wi= dersacher denn als Bundesgenossen behandelt, und anstatt die große Hauptsache allein ins Auge zu fassen, deren er= folgreiche Durchführung durch Nebenhandel, wie die Er= werbung Piacenza's, verkummert habe. Dafür treffe ihn

<sup>\*)</sup> Consilium adversario a Diis ereptum. Cicero in Catil. 111. 9.

die Strafe, daß eine Schrift, in welcher der katholische Glaube zu Gunsten des Lutherthums wesentlich entstellt fen, feinen Namen führe, und troß ber zweideutigen Mus= brude, unter welchen jene Entstellungen verhullt wurden, ihren 3med, ben Eutheranern annehmlich zu werden, ben= noch verfehle. Um gerecht zu senn, muß aber bemerkt werden, daß Karl, abgesehen von den Zusagen, welche er ben mit ihm verbundeten protestantischen Fürsten gethan, von Unfang an einen entschiedenen Widerwillen gegen einen eigentlichen Religionskrieg empfunden hatte. Er kannte die Festigkeit, mit welcher bas Geschlecht, wel= ches in der neuen Kirche gebohren und erzogen worden war, an ben neuen Religionsmeinungen und Rirchen= formen hing, und schrieb vor der Schlacht bei Muhlberg ausbrucklich an den Papst, wenn er auch den Rurfursten und ben Landgrafen zu Staub zermalmen sollte, wisse er boch nicht, was er mit bem Volke in ihren Stabten und Dorfern anfangen folle. In seinen eigenen Reichen, Spanien und Niederland, die Unhanger ber neuen Glau= bensmeinungen verbrennen zu laffen, trug er kein Be= denken, weil er daselbst den Abfall von der Romischen Rirche als Auflehnung gegen die Gesetze betrachtete, welche er als Landesherr erlaffen ober genehmiget hatte, und bie firchlichen Neuerungen ihm als burgerliche Emporung er= In Deutschland hingegen, wo ihm die Landes= hoheit der Stånde die unmittelbare Gerichtsbarkeit über die Unterthanen derselben entzog, konnte in den Landern, deren Kursten die Reformation begunstigt hatten, ein ge= waltsames Verfahren zu Gunsten bes alten Rirchenthums nur bann statt finden, wenn er, ber Reichsverfassung entgegen, die Bewohner der evangelischen Landschaften als unmittelbarer Gebieter behandelte. Daß ber Raiser hierzu sich niemals entschließen mochte, auch ba nicht,

als ihm der Sieg bei Mühlberg die Mittel an die Hand gegeben hatte, ist schon bemerkt worden. Ein solcher Entschluß wurde, nach menschlichen Unsichten, fur Deutsch= land die Wirkungen hervorgebracht haben, welche Ferdi= nand ber 3weite in Bohmen und Desterreich burchgesett hat. Aber im Plane der Vorsehung war die durch den Wittenbergischen Glaubenszwist veranlaßte Bewegung gegen die Kirche des Abendlandes, zur innern Wiederge= burt der dristlichen Kirche, wie zur Entwickelung des außern Lebens der Bolker, die nothwendige Vorbedin= gung. Wenn Karls Maagregeln beitrugen, dieselbe fort= bauern zu lassen, darf hier, nachdem des Streites über das unbegreifliche Verhältniß göttlicher und menschlicher Rrafte bei dem Werke der Besserung und Begnadigung des Einzelnen so oft Erwähnung geschehen, wohl auch hin= sichtlich der weltgeschichtlichen Folgen der Entschlusse des Raisers auf den hohern Standpunkt der glaubigen Ueber= zeugung hingewiesen werden, auf welchem die Gedanken der Menschen von den Rathschlussen Gottes abhängig sind, ein Standpunkt, welchen in den Momenten from= mer und dankbarer Begeisterung schon die alten Romer erfaßt hatten. \*) หมู่สายได้ที่ ๆ ให้เข้าที่จะไปปาล้อย น้ำและเกาะ (11 การเหลดบายนาย 1. 15)ใ

and ring philips at 188 the continue of the continue and

Gestaden hiedeln erhoden schleit kanden Freikhabe verkräd

Spiritus good Calabras on hill owners for good the second

<sup>\*)</sup> Cicero in Catil. IV. c. 8 et 9. Ille, ille Jupiter restitit: ille hoc Capitolium, ille haec templa, ille hanc urbem, ille vos omnes salvos esse voluit. Diis ego immortalibus ducibus hanc mentem voluntatemque suscepi.

## Zehntes Kapitel.

Un jenem 15ten Mai bes Jahres 1548, als der Kai= fer ben papstlichen Nuncius mit Kalte empfing, hatte er wenige Stunden vorher die versammelten Reichsftande bei sich gehabt und denselben durch den Kanzler Seld eröffnet: "Er habe von Unfang seiner Regierung allezeit sein Ge= muth dahin gerichtet, alles das våterlich vorzunehmen, zu handeln und zu befördern, was gemeiner Christenheit und sonderlich dem heiligen Reich der loblichen Deutschen Nation, als seinem geliebten Vaterlande, zur Ehre und Wohlfahrt gereichen moge, und gehofft, alle und jede Stande, Glieder und Unterthanen wurden unter Seiner Majeståt Flugeln und gluckseliger Regierung ruhig, fried= lich und einig bleiben, leben und grunen. Statt bessen fen die hochschädliche Spaltung der streitigen Religion ein= geriffen, und aus derselben alles Nachtheilige, Mißtrauen, Widerwille, Krieg, Noth und Beschwerung unter den Stånden, bisher erfolgt. Seit langer Zeit habe der Rai= fer gespurt und im Werke befunden, daß sich, ohne drift= liche Vergleichung berselben, beständigen Friedens, Rechts, Ruhe und Einigkeit schwerlich zu versehen senn möchte. Bu diesem Ende habe er vor dieser Zeit allerhand Wege

und Mittel gesucht, auch vielerlei Gesprach und Unters handlungen vorgenommen. Als er aber in Vollführung berfelben erwogen und befunden, wie die Spaltung fo fern und weit eingebrochen, daß sie nunmehr nicht allein die Deutsche, sondern auch viele andere driftliche Nationen zugleich belange und benfelben allen gemein fen, weshalb ihr nicht stattlicher als durch den ordentlichen Weg eines gemeinen Concilii abgeholfen werden moge; habe ber Rai= fer, auf das Bitten der Stande, nach vielen gepflogenen Handlungen so viel erlangt, daß zuletzt ein gemeines Concilium in Deutscher Nation zu Trient vorgenommen und angefangen worden. Darauf habe der Raiser im Unfange bes gegenwärtigen Reichstages mit gemeinen Stånden dahin gehandelt, daß sie ben Fußstapfen ber heiligen Bater und Eltern, so allwege in Glaubenssachen ihre Zuflucht zu den Concilien gehabt, sich dieselben wei= sen zu lassen, nachgefolget, und sich solchem angefange= nen Concilio anhångig und unterwürfig zu machen, auch desselben Erorterung zu erwarten und zu geleben, gemein= lich bewilligt, und daneben dem Raiser anheimgestellt, auf driftliche und gebührliche Wege bedacht zu senn, wie mittler Zeit, bis zu Endung und Austrag bes Concilii, gemeine Stande gottselig und in gutem Frieden bei einan= der leben und wohnen möchten, und Niemand wider Recht und Billigkeit beschwert werde. Auf diese Beimstellung habe Seine Majeståt diesem hochwichtigen Sandel getreulich und mit höchstem Fleiße nachgedacht und ber Stande eigenes Bedenken darüber vernommen. In der Mitte dieses Werkes hatten Etliche hohen Standes und Namens, ohne Zweifel aus gutem Gifer, so sie zu driftlichem Frieden, Ruhe und Einigkeit tragen, auch aus rechter Liebe gegen gemeines Baterland, Seiner Majestat die nachste= henden Rathschläge und Bedenken übergeben, auch den=

selben nachzukommen sich erboten. Diesen Rathschlag habe der Kaiser einigen ansehnlichen und der heiligen Schrift verständigen und bewährten Lehrern zu ersehen befohlen, und aus dem Bericht derfelben vernommen, daß solcher Rathschlag zu rechtem Verstande der wahren drift= lichen Meligion und Kirchenlehre, Ordnungen und Sahun= gen, außerhalb der zwei Punkte, die Communion unter beiberlei Gestalt und die Priesterehe, nicht zuwider, son= bern zu Beförderung und Erlangung vollkommner christ= licher Vergleichung der streitigen Religion, auch zur Er= haltung der Einigkeit im Reich nütlich senn solle, dafür' es benn der Kaiser nach Gelegenheit der Zeiten und Um= stände auch halte. Demnach ersuche ber Raiser die gemeis nen Stande, welche bisher die Ordnungen und Satun= gen gemeiner dristlicher Kirchen gehalten, dieselben noch ferner zu halten und dabei zu bleiben, davon nicht abzu= weichen noch Veranderung vorzunehmen. Aber die an= bern Stande, welche Neuerung vorgenommen, ersuche Seine Majestät gnäbiglich und ernstlich, entweder wieberum zu gemeinen Ständen zu treten, und sich mit ihnen in Haltung gemeiner driftlicher Kirchen, Satzungen und Ceremonien aller Dinge zu vergleichen, oder sich mit ihrer Lehr = und Kirchenordnung bemeldetem Rathschlag allweg gemäß zu halten und weiter nicht zu greifen noch zu schrei= ten, und ob sie sich auch weiter eingelassen hatten, sich boch den Rathschlag gleichformig zu halten und babei zu blei= ben, alle Stande aber, zur Beforderung gemeinen Friedens, benfelben nicht anzusechten, noch dawider lehren, schreiben oder predigen zu lassen, sondern des allgemeinen Concilii Erklarung und Erorterung mit Geduld gehorfam= lich zu erwarten. Seine Majestat wolle allen möglichen Fleiß verwenden, und an aller Beförderung nichts fehlen lassen, daß das allgemeine Concilium gehalten und bie

Deutsche Nation der schwebenden Spaltung ganzlich erle= diget werde. Gleicherweise stehe der Raiser in amsiger Arbeit und Begriff einer driftlichen Reformation, welche er auch noch auf diesem Reichstage den Standen zu eroff= nen entschlossen sen, in der Zuversicht, daß dieselbe bis zur Erörterung des Concils, zur Abstellung vieler Miß= brauche und Aergernisse, auch Pflanzung und Erhaltung driftlicher Bucht, Wandels und Tugend, nicht vorträglich senn werde. Nachdem auch in dem Rathschlage unter der Rubrik: Ceremonien, unter andern vermeldet werde, wo in benselben Etwas, was zum Aberglauben Unlaß gebe, eingeschlichen ware, daß solches gebessert werden solle; so wolle der Kaiser sich selbst gnådiglich vorbehal= ten, in diesem und in andern Artikeln, wo und so viel von Nothen, jest und hernach allezeit gebührliche Maaß und Ordnung zu geben. Alles, was der Raiser zur For= derung der Ehre Gottes und zur Vergleichung der streiti= gen Religion, auch zur Erhaltung beständigen Friedens, Rechtens und Einigkeit im heiligen Reich Deutscher Na= tion, und bann auch sonst gemeinen Standen zu beson= berm Nut, Wohlfahrt und Gnaden erweisen moge, deffen sen Seine Majeståt nach ihrem Umt willig und erbotig, und habe dies alles, zur Erklarung ihres Gemuths, ge= meinen Stånden gnabiger Wohlmeinung nicht verhal= ten wollen." \*)

Hierauf wurde das Interim, als eine kaiserliche Erklärung, wie es der Religion halben bis zu Austrag des gemeinen Concilii gehalten werden solle, der Länge nach verlesen. Nach Vollendung dieser Vorlesung

<sup>\*)</sup> Sammlung der Reichstag-Ordnungen, Sakungen und Abschiede. Mainz 1621. Fol. S. 321 und 322. Im Auszuge bei Sleisban lib. XX. p. 108—110.

nahm der Kurfürst von Mainz, obwohl derselbe hierzu nicht beauftragt war, als Kanzler und Vorsiger des Kur= fürsten=Collegiums, das Wort, und dankte bem Raiser im Namen der übrigen Reichsstände, für die Muhe und Liebe, die er in dieser Angelegenheit dem Baterlande erwiesen, und versicherte, daß, nachdem die ganze Sache einmal seiner Fürsorge anheimgestellt worden sen, auch seinen Befehlen in allen Studen gehorcht werden solle. \*) Der Kaiser nahm, da Niemand Etwas einwendete, diese Danksagung als allgemeine Zustimmung auf, und befahl, bas Interim in Deutscher und Lateinischer Sprache zu brucken und bekannt zu machen. In diesem Augenblicke mochte Karl der Erfüllung des lang gehegten Wunsches, bes traurigen Religionshaders ledig zu werden, sich ziem= lich nahe glauben. Aber je wohlmeinender hierbei seine Absicht erscheint, desto weniger låßt sich låugnen, daß er die Beschaffenheit des Secten = und Meinungswesens und die dasselbe bestimmenden Gewalten, ganzlich ver= kannte. Niemals ist es Fürsten gelungen, neue kirch= liche Verhaltnisse zu stiften und eigenen Schöpfungen ober Umbildungen der Religionsgebrauche und Religionslehren Eingang ober dauernden Bestand zu verschaffen, wenn fie nicht etwa, wie Heinrich der Uchte und Elisabet, ihrer geistlichen Wirksamkeit durch Feuer und Schwerdt Nach= bruck verliehen. Die Menge unterwirft sich Wortfuhrern, welche Geistesüberlegenheit, Characterkraft und Gifer dienstbeflissener Unhanger aus ihrer Mitte zu wissen= schaftlicher Dictatur erhoben hat, und läßt aus dem Munde berühmter Lehrer auch Widersinniges als Weis= heit sich gefallen; aber gegen die Uenderungen oder Ber= besserungen, welche Kaiser und Könige in Religions= und

<sup>\*)</sup> Sleidan XX. p. 110.

Rirchensachen vornehmen, ist sie mißtrauisch und abgeneigt, weil sie stets Unkunde des Gegenstandes und weltzliche Absichten vorausset, und das jeder Menschensbrust angebohrene Streben nach Unabhängigkeit sich befriedigt sindet, der obrigkeitlichen Gewalt mit gutem Rechte und Gewissen wenigstens ein Gebiet entziehen zu dürsen. Ueberdießpslegen die Fürsten, nach ihrer Gewöhnung, im Verkehr mit ihren Umgebungen stets dem Gehorsam, wenigstens dem Scheine desselben, zu begegnen, die kleinen, aber sichern und in der Masse wirksamen Mittel nicht zu kennen oder zu verabsäumen, durch welche im Privatleben Geister, die mit Neigung und Talent zur Herrschaft begabt sind, andere in freiwillige Dienstbarkeit versehen, und das Unabhängigkeitsstreben vorher mit Geschicklichkeit entwassnen, ehe sie als Meinungsgebieter sich kund thun.

Die den kaiferlichen Religionsgesetzen fehlende Zustim= mung der Theologen zeigte bald ihre Wirkungen. Schon am folgenden Tage übergab Moriz bem Raifer seine Gin= wendungen gegen das Interim schriftlich, mit ber Un= gabe, daß er dieselben am Tage vorher zu außern behin= bert worden sen. Er erinnerte den Raiser an die ihm zu Regensburg gegebene Religionsversicherung, und be= schwerte sich über bes Kurfürsten von Mainz voreilige Danksagung und darüber, daß die Protestirenden allein die neue Religionsordnung annehmen sollten. außerte Befremden über die Absicht des Kurfürsten, sich von den übrigen Ständen zu trennen, versprach aber, die übergebene Schrift in Erwägung zu ziehen. Tage darauf, am 18ten Mai 1548, reiste Moriz von Regensburg ab. Gefälliger fügten sich die Rurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg dem Willen bes Kaisers in Unnahme bes Interim. Dagegen ging ber Markgraf Johann von Kustrin, Bruder bes Kurfursten

Joachim, personlich zum Kaiser, und bat ihn in Gegen= wart des Romischen Königs, er moge ihn damit verscho= nen. Er habe Seiner Majestat im Schmalkalbischen Kriege treue Dienste geleistet, weil er der Zusage wegen vollkommner Sicherheit der Religion vertrauet. entgegnete: "Das Neligionsgesetz enthalte den Willen des ganzen Reichs, und er allein konne von demselben nicht abgehen", worauf der Markgraf bemerkte: "Nicht alle Reichsstände hatten ihre Zustimmung ertheilt; er könne das Interim mit gutem Gewissen nicht loben, und muffe wiederholt an die ihm geleisteten Zusagen erinnern." Der Kaiser wurde hieruber empfindlich und hieß ihn fort= gehen, ein Befehl, den der Markgraf so schleunig befolgte, daß er schon an demselben Abende zum Thore von Augsburg hinausritt. Der langwierige und kostbare Aufenthalt, der die Casse des Kurfürsten ganzlich erschöpft hatte, mochte auch die seines Bruders nicht verschont ha= ben. In-seinem Ruftriner Gebiete aber nahm Markgraf Johann keine der vom Interim vorgeschriebenen Veranberung vor. Mit dem Pfalzgrafen Wolfgang von Zwei= bruck, welcher in Person herbeigeholt ward, seine Zu= stimmung zum Interim zu geben, ging es bem Raifer nicht besser. Dieser sehr eifrige Unhanger bes neuen Kir= chenthums antwortete, er sep eben in derjenigen Religion geblieben, in welcher er geboren und erzogen worden, und der Kaiser moge ihn mit jeder andern verschonen. Unch die Gesandten der Reichsstädte bestanden darauf, erst nach Hause berichten zu wollen. Der Kaiser aber ward Raths, mit jeder derselben über die baldige Ausführung besonders zu handeln, und zwar mit Lugsburg, in beren Mauern er sich befand, ben Anfang zu machen.

<sup>\*)</sup> Sastrowe Thi. II. S. 808.

Am 25sten Mai ließ Granvella bie beiben Bürger= meister kommen, und trug ihnen auf, wegen Unnahme bes Interims mit dem Nathe zu handeln. Der Raiser verlange einen schleunigen Entschluß. Dennoch brachten fie erst am 18ten Juni eine schriftliche Erklarung, welche dahin lautete, daß es dem Rathe gewissenshalber unmöglich falle, das Interim einzuführen, daß er sich aber in einem und dem andern Stucke darnach richten und in allen dem Kaiser gehorsam seyn wolle. Granvella gab ihnen diese Erklarung mit der Bemerkung zuruck, daß ber Kaiser nur eine deutliche Erklarung annehmen wolle. "Sollte diefelbe nicht feinem Willen gemaß ausfallen, fo werbe man gegen die Personen des Rathes, zum Beispiel fur andere, verfahren. Satten vormals einige wenige zum Ungehorsam verleiten konnen, so wurden sie bei gu= tem Willen wohl auch Gehorsam zu Wege zu bringen im Stande senn." Nun wurde abermals Rath gehalten, und endlich am 26sten Juni, in einer Versammlung bei= der Rathe, des großen und des kleinen, beschlossen: "Db= gleich das Interim so beschaffen sen, das man dasselbe nicht wohl mit gutem Gewissen annehmen konne, wie sich denn ein jedes Mitglied des Rathes, wenn es deshalb angesprochen wurde, sein eigenes Bekenntniß vorbehalte; so wolle dennoch der Rath, weil er zuvörderst auf den Nuben und auf die Wohlfahrt der Stadt zu sehen schul= big sen, und auf einer abschlägigen Untwort der ganzen Burgerschaft Verderben beruhe, das Interim bewilligen und annehmen, mit Beifügung der Bitte, daß, wenn Seine Majeståt hierin irgend einem Stande oder irgend einer Stadt des Reichs Etwas nachgeben oder mildern wurde, solches auch der Stidt Augsburg bewilligt wer= ben moge." Diese Erklarung wurde so gut aufgenom= men, daß der Kaiser alsbald die Abgeordneten des Naths

vor sich ließ, sie gnadig anhorte und ihnen unter Bezug= nahme auf die alte Gunft des Hauses Desterreich gegen ihre Stadt, freundliche Versicherungen ertheilte. Noch wurden Aufschübe versucht; aber auf ernftliches Erinnern mußten die Unstalten zur wirklichen Ginführung des Interims getroffen werden. Da nahm der vornehmste der Prediger, Wolfgang Musculus, seinen Abschied, und erhielt ihn mit Auszahlung seines Quatember = Gehalts von hundert Gulden; ein Diaconus, der auf der Kanzel wider die neue Religions = Ordnung geeifert hatte, for= berte ihn gleichfalls und entwich, da er ihn nicht erhalten konnte, heimlich. Der Kaiser aber sah dies ungern und verlangte vom Nath, er solle die Prediger eidlich zum Bleiben verpflichten. Darauf wurde am 8ten July bas Interim von den Kanzeln verlesen, und öffentlich ange= schlagen, am 15ten ein Fastengebot nach Maaßgabe des Interims bekannt gemacht, und am 28sten den Predigern befohlen, sich des vorschriftsmäßigen Chorrockes zu bedienen, der ihnen auf des Raths Kosten angeschafft werden sollte. Einem, welcher diesen Chorrock anzuzie= hen verweigerte, wurde sofort des Rathes Schut, Schirm und Dienst gekundigt. Spater erfolgte auch ber Befehl, daß jeden Sonntag in den evangelischen Kirchen eine Messe gelesen werden sollte. \*) Wegen Ruckgabe der Domkirche und der Klöster an die Katholischen, wegen Herstellung der in Beschlag genommenen geistlichen Guter und wegen des Verhältnisses derer, die sich zur alten Religion be= kannten, zu den Bekennern bes Interim, wurde zwischen dem Rathe und dem Kardinal Bischof von Augsburg ein Vertrag abgeschlossen. \*\*) In ahnlicher Weise, wie mit

<sup>\*)</sup> Paul von Stetten Geschichte von Augsburg S. 452.

<sup>\*\*)</sup> Eben daselbst S. 462.

bem Augsburger Rathe, ward von Granvella mit ben Abge= ordneten der Straßburger und der andern Stadte, mittelst Vorstellungen und Drohungen verhandelt. Das Wort, auf welches der kaiserliche Minister immer zurück kam, war: "Das Interim sen auf Unrathen gelehrter Manner ver= faßt und von dem Mehrtheile gebilligt. Die Stadt solle nicht klüger seyn wollen, als die ganze Kirche. Satten sie einmal willkuhrlich und aus eigener Macht die Reli= gion verandert, so wurden sie auch jett die zur gemeinen Wohlfahrt befohlene Veranderung vornehmen konnen." Er außerte sogar, man sey berechtigt, diejenigen, welche so gerechter Forderung sich weigerten, burch Feuer zu strafen, worauf jene antworteten: "Durch Feuer konne man tobten, aber die Ueberzeugung nicht andern." Bu Sall in Schwaben sollte der Prediger Brenz, der ein Bedenken gegen bas Interim ausgestellt hatte, auf Granvella's Befehl durch Spanische Soldaten verhaftet werden, rettete sich aber durch die Flucht. Dagegen ließ Herzog Ulrich von Burtemberg am 20sten Juli das Interim in seinem gan= zen Lande bekannt machen, mit dem Befehl, sich bis auf bas allgemeine Concil darnach zu richten. "Denn da die Kaiserliche Majeståt gestatte, das Evangelium und die h. Schrift rein zu predigen, bas ganze Sacrament des Leibes und des Blutes Christi, auch den Chestand der Kirchendiener, desgleichen die vornehmsten Sacramente etlicher Maaßen in deutscher Sprache zu han= beln, auch wo in Rirchengebrauchen Etwas einge= schlichen, das zum Aberglauben Anlaß geben möchte, in gebührliche Maaß und Ordnung zu bringen vor= behalten habe; so sey des Herzogs Befehl, daß Niemand von solcher hochwicht zen Sache schmablich, ver= åchtlich, schimpflich, aufrührisch noch årgerlich handeln, reben ober disputiren solle, sondern allein bem, was

der Kaiser christlich und dem Neich zum Frieden versorbnet, gehorsamen. \*)

Den größten Erfolg fur die Absicht bes Kaisers, bem Interim bei allen Unhängern bes neuen Kirchenthums Eingang zu verschaffen, wurde es gehabt haben, wenn es ihm gelungen ware, ben gewesenen Kurfursten Johann Friedrich zur Unnahme desselben zu bestimmen. Bu bie= fem Behufe wurde am 5ten July Granvella mit seinem Sohne, dem Bischofe von Arras, und der Kanzler Seld abgeschickt, ihm den Wunsch des Kaisers vorzutragen, daß er das Interim ernstlich fur seine Person selbst an= nehme, bann die Unnahme bei feinen Sohnen beforbere, und daß es von deren Unterthanen gehalten werde, ver= schaffen wolle. Der Rurfurst behielt die Herren bei sich zur Tafel und ließihnen bann durch seinen Kangler Mink= wit eine eigenhandig aufgeschriebene, schon in Bereit= schaft gehaltene Erklarung übergeben. In derselben er= innerte erzuvorderft: "Wie bei Abfassung der Wittenbergi= schen Capitulation anfangs ein Artikel gelautet, daß er sich verpflichte, was in einem Concil erkannt ober von Seiner Majeståt in Glaubensfachen verordnet werde, an= zunehmen und bemselben nicht entgegen zu seyn; wie er erklart, aus vielen stattlichen Ursachen diesen Artikel nicht bewilligen zu können, und sich keine Gefahr Leibes und Lebens bazu bewegen lassen zu wollen, worauf der Kaiser diesen Urtikel auszulöschen befohlen und fürder wegen der Religion mit ihm keine Handlung pflegen lassen, und er, dieser Beschwerung seines Gewissens entladen, Uebrige an Leib und Gut in Seiner Majestat allergnabig= sten Willen und Gefallen besto leichter hingegeben. nun der Raifer hierüber von Neuem ernstlich bei ihm suchen

<sup>: \*)</sup> Sattler III. S. 278.

laffe, so muffe er in unterthanigster Demuth erklaren, daß er von Dienern gottlichen Wortes von Jugend an bermaßen unterwiesen worden, auch durch fleißige For= schung der prophetischen und apostolischen Schriften erkun= det habe und in seinen Gewissen ohne Wanken dafür halte, daß die in der Augsburgischen Confession und was bem anhanget, enthaltenen Artikel die rechte, wahre driftliche reine Lehre und in den Schriften der Propheten, Apostel und Lehrer, welche den Fußstapfen derselben ge= folget, dermaßen bestätigt und begrundet sen, daß da= wider nichts Schließliches aufgebracht und vorgewendet werben konne. In dieser Ueberzeugung habe sein Bater, er selbst und andere aus gutem Verstande und Wissen= schaft der Confession bis auf Erkenntniß eines allgemei= nen, freien driftlichen unparteiischen Concils sich anhan= gig gemacht. Sein Vater sen bis in die Grube, er felbst bis auf diesen Zag durch Gottes Gnade dabei be= standen, habe darnach predigen lassen und anders nicht gewußt, wie er auch noch anders nicht wisse, als daß da= mit den Unterthanen die ewige unvergängliche Wahrheit Gottes angezeigt und vorgetragen worden sen. Wie er dessen in seinem Gewissen beståndig überzeugt sey, so sen er Gott für diese unaussprechliche Gnade den Dank und Gehorsam schuldig, von der erkannten und bekannten Wahrheit seines allmächtigen, aller Welt durch sein Wort offenbarten Willens nicht abzufallen, so lieb ihm sen, die ewige Seligkeit zu ererben, und die ewige höllische Verdammniß zu meiden. Also laute das tröstliche und erschreckliche Urtheil Gottes Matthai 10: Wer mich be= kennet vor den Menschen, den will ich wieder bekennen vor meinem himmlischen Vater; wer mich aber verläug= net vor den Menschen, den will ich verläugnen vor mei= nem himmlischen Bater. Wenn er das Interim für drift:

lich und gottselig annehmen sollte, so mußte er die Augs= burgische Confession und was er bisher von dem Evange= lio Sesu Christi gehalten und geglaubt, in vielen treff: lichen Artikeln, baran die Seligkeit gelegen, wiber sein eigen Gewissen bebåchtiglich und vorsählich verdammen und verläugnen, und mit dem Munde billigen, was er in seinem Berzen fur ber heiligen Schrift ganz und gar zuwider achte. Dies wurde Gottes heiligen Namen jam= merlich gemißbraucht und graufamlich gelästert beißen, auch dafür zu achten senn, daß er Gott droben in der ho= hen Majeståt hierunten auf Erden mit gefårbten Worten betrügen und umführen wolle, welches er boch mit seiner Seelen theuer und allzu theuer bezahlen muffe. sen die rechte Sunde wider den heiligen Geist, davon Christus drohe, daß sie weder in dieser noch in jener Welt, das ist in Ewigkeit nimmermehr, vergeben werden solle. Seine Kaiserliche Majeståt wolle es ihm daher nicht zu Ungnaden aufnehmen, daß er das Interim nicht bewillige, sondern bei der Augsburgischen Confession endlich beharre, und alles Undere hinten angesetzt, allein bahin sehe, wie er nach diesem elenden, armseligen und betrübten Leben der ewigen Freude theilhaftig werden moge. Er bezeuge vor dem Angesichte Gottes und wolle es bezeugen am jung= sten Tage, daß er hierin nichts Underes suche, benn die Ehre seiner Allmächtigkeit, und daß er moge aufgenom= men werden zu einem Kinde und Erben des ewigen Lebens. Daran wolle Kaiferliche Majeståt nicht zweifeln, und mit einem verstrickten und gefangenen Gewissen, auch daßer Gottes unerträglichen Born und Ungnade so hoch achte, gnabigst Gebuld tragen. Was außerliche Sachen an= lange, so sen er allwege begierig gewesen, dem Raifer Gehorsam mit aller Treue zu beweisen. Das wisse Gott wohl, das wolle er hinfort auch thun, und was er Seiner Majeståt zugesagt, gelobt und geschworen, solches aufzrichtig und unverbrüchlich halten. Der barmherzige Gott wolle Seiner Majeståt Herz-gegen ihn erweichen, daß er dermaleinst seiner langwierigen Gefängniß halben Gnade erlangen und derselben våterlich erledigt werden möge, auf daß er der erste Fürst und Blutsverwandte Seizner Majeståt nicht sehn dürfe, der sein Leben bei Seiner Majeståt gefänglich zubringe. "\*)

Die Minister weigerten sich, diese Erklarung zur Uebergabe an den Kaiser zu übernehmen. In dem hier= über entstandenen Disput bemerkten sie unter andern: "dem Kaiser gebühre es wohl, nach Umständen auch in Religionssachen gewisse Ordnungen und Statuten zu ma= chen. Seine Majeståt sey nicht der erste Romische Raiser, sondern vor ihm schon mehrere Romische Raiser gewesen, die von gottlichen Sachen und Kirchengebrauchen gewisse Ordnung und Gesetze gemacht, welche auch jetzt noch von allen Unterthanen des Romischen Reichsunweigerlich gehalten wurden. Daher follte billiger Weise auch dieß= mal diese Gewalt dem gnabigsten Herrn nicht genommen oder in Zweifel gezogen werden." Der Kurfurst blieb aber unerschütterlich. Che er seine lette entscheidende Untwort gab, that es ploklich einen starken Donnerschlag, obwohl es des Tages sonst nicht gewittert hatte, auch bas Wetter ziemlich kühl war, und nachher kein weiteres Donnern erfolgte. Johann Friedrich freuete fich bieses Zeichens als der Stimme des höchsten Richters, die sich vernehmen lasse, daß man in Gewissenssachen ihn, und nicht Menschen beachten und fürchten solle. Dafür wurde noch an demselben Tage seiner Dienerschaft ihr Gewehr abgenommen und dem Hofmarschall und dem Ruchenver=

<sup>\*)</sup> Hortleder II. III. c. 88. p. 716. u. f.

sonal befohlen, an den Fasttagen keine Fleischspeisen mehr bereiten zu lassen. Schmerzlicher war es dem frommen Fürsten, daß sein Hofprediger, Christoph Hofmann, von ihm scheiden mußte und daß ihm seine Bucher, unter andern auch eine auf Pergament gedruckte und illuminirte Bibel und Luther's Schriften bis auf den Psalter und die Haus = Postille, die ein treuer Diener versteckt hatte, meg= genommen wurden. Nach der unbegrenzten Verehrung die er gegen Luthers Person bei dessen Lebzeiten empfun= den hatte, beurtheilte er auch dessen Schriften. "Die= selben gingen durch Mark und Bein, und hatten rechten Geift in fich. Wenn er gleich einen Bogen anderer Bucher lese, und nur ein Blatlein Luthers dagegen halte, so finde er mehr Saft und Kraft, auch mehr Trost barin, benn in einem ganzen Bogen anderer Scribenten. "\*) Dennoch fagte er beim Wegtragen diefer Bucher ganz gelassen: "Nehmen sie mir gleich die Bucher, so sollen sie mir boch das, was ich daraus gelernt, nicht aus dem Herzen reißen." Als die beiden Augsburger Prediger, die wegen des Interims ihre Stellen verließen, bei ihm Abschied nahmen, trostete er sie mit den Worten: "Ber= bietet der Kaiser Euch das Reich, so hat er Euch doch nicht den Himmel verboten. Gott wird Euch wohl ein Land finden lassen, wo Ihr sein Wort predigen konnet. " Nach diesem Beispiele wiesen auch die Sohne des Kur= fürsten alle Aufforderungen, das Interim anzunehmen und in den ihnen verbliebenen Landschaften einzuführen, zu= rud, besgleichen auch sein Bruder Herzog Johann Ernst zu Coburg. In dem Kirchengebete, welches in den Kir= chen dieser Gebiete, sonntäglich gehalten ward, fam unter andern die Stelle vor, daß Gott ben Raiser regieren und

<sup>\*)</sup> Seckendorf in Indice III. ad ann. 1531. p. 2616. et 2617.

leiten wolle, damit er die ihm von Gott gegebene Macht recht und christlich gebrauche, zur Förderung der Ehre des göttlichen Wortes und zum Aufnehmen der wahrhaftigen heiligen Kirche; und für den Kurfürsten: daß ihn Gott bei der wahren Erkenntniß seines reinen Wortes erhalten und aus der Gefangenschaft befreien wolle.

Gegen diese Standhaftigkeit des Kurfürsten bildete das Benehmen des Landgrafen einen unerfreulichen Abstich. Nachdem die Verwendungen und Fürbitten, welche während des Reichstages zu Augsburg die Rurfürsten Moriz und Joachim für ihn angebracht, und ein Fußfall, den seine Gemahlin Christine mit des Raisers Schwester, der verwittweten Königin Maria von Ungarn, vor dem Raiser gethan, nichts geholfen; schrieb er selbst aus sei= ner Gefangenschaft zu Donauwerth unter dem 23. Juny 1548. an den Kaiser: "Er habe das Interim gelesen, darin etliche Dinge enthalten, die er freilich mit heiliger Schrift nicht beweisen konne, wie er für sich auch alle diese Dinge nicht verstehe. Er wolle aber nicht kluger senn als die heiligen Båter, welche die Schrift, worin sie dunkel befunden wurde, zu erklaren hatten, sondern den Inhalt des Interims für recht und gut halten und verschaffen, daß es von seinen Unterthanen gelesen wer= den follte. Er erbot sich zugleich, dem Kaiser wider den Turken, den Papst, die Schweizer, ja wenn er ihn auch in Deutscher Nation gebrauchen wolle, zu dienen, und bat um der Mutter Gottes, aller Engel und Heiligen willen, alle Ungnade fallen, und ihn ledig zu lassen. Bu größerer Burgerschaft wolle er ihm seine zwei Sohne zu Geiseln geben, und ihm jedwede andere Sicherheit, die er verlangen moge, leisten. "\*) Der Landgraf richtete

<sup>\*)</sup> Das Schreiben des Landgrafen wurde nach dem Berichte Sleidans (XX, p. 118. et 119.) vom kaiserlichen Hofe aus verbreitet.

aber mit dieser Erniedrigung nichts aus. Während ber Rurfurst fortwährend von seinen Wächtern mit Ehrerbie= tung behandelt ward, gerieth der Landgraf in große Ver= achtung, und erlangte burch alle seine Bitten nichts wei= ter, als daß zu Speier, wo der Kaiser nach der Abreise von Augsburg acht Tag lang still lag, seiner Gemahlin, auf einen deshalb bei dem Raiser gethanen Fußfall gestat= tet wurde, die acht Tage über Tag und Nacht bei ihm zu bleiben. Dort sah Sastrowe mit eigenen Augen, wie er am hellen Tage, mitten zwischen Spanischen Soldaten mit langen Gewehren und voller Ruftung, auf einem nicht gar großen Klepper, leere Buchsenhalftern am Sattel, das Kreuz des Schwerdtes an der Scheide befestigt, daß er dieselbe nicht herausziehen konnte, unter einer großen Begleitung Volkes, Fremder und Ginheimischer, von Bei= bern, Gesinde, Kindern und Alten, nicht anders als ein Missethater zur Erecution, zum Stadtthore hinaus= geführt ward, und die Menschenmenge ihm nachrief: Hier reitet der aufrührerische treulose Schelm und Bose= wicht, ja noch viele andere, hartere und beschwerlichere Worte, welche der Berichterstatter aufzuschreiben Beden= fen getragen. \*)

Ehe der Kaiser den Reichstag schloß, ließ er, am 14ten Juny, den geistlichen Reichsständen den Entwurf der Kirchen=Reformation vorlegen, die er in der Eröff= nungsrede zum Interim angekündigt hatte. Derselbe

Sastrowe (II. S. 346. und 563.) führt dasselbe gleichfalls an. Nach Salig's Ungabe (Geschichte ber Augeburgischen Confession I. S. 600.) steht dasselbe ganz in den handschriftlichen Straßburger Actis Intermisticis von Wigand. Die Aechtheit desselben ist zwar von mehreren Schriftstellern bezweiselt worden; der Landzarf selbst aber hat nach seiner Befreiung nicht widersprochen, und seinem sonst bekannten Character ist basselbe ganz angemessen.

<sup>\*)</sup> Sastrowe II. S. 564

enthielt zwei und zwanzig Kapitel, und handelte von der Wahl und Ordination der Geistlichen; von den Pflichten der Ordenspersonen; von Stiftsherren, Rlostern, Uni= versitaten, Schulen, Hospitalern; von der Verwaltung ber Sacramente; von den kirchlichen Gebräuchen, der Disciplin, dem Bann zc. Unter andern war festgesett, daß jährlich zweimal in jedem Bisthumssprengel eine Synode, in jeder erzbischöflichen Provinz aber von drei zu drei Jahren ein Provincial=Concil gehalten werden folle. Mit Recht ist von diesem Entwurfe geurtheilt wor= den, daß noch nie eine Reformationsformel mit so vieler Mäßigung, Billigkeit und Weisheit abgefaßt worden sey. Auch gesteht selbst der Wortführer der Römischen Curie, daß dieselbe viel Gutes enthalte, fügt aber hinzu, daß sie als ein todtgebohrenes Kind habe be= trachtet werden muffen, weil ihr rechtmäßige Gewalt, die Seele der kirchlichen wie jeder andern Gesetzgebung, ge= fehlt habe, indem ein weltlicher Fürst niemals das Geist= liche zu richten befugt sen. \*) Die Bischofe bezeigten sich zwar mit den meisten Artikeln zufrieden, und erboten sich auch, Synoden zu halten, schlugen aber doch einige Abanderungen vor, und baten besonders, daß die Geneh= migung des Papstes fur einige, die Rechte besselben beruhrende Punkte eingeholt werden moge. Nach geen= bigtem Reichstage wurde diese Kirchen-Reformation Karls des Fünften am 9ten July 1548. bekannt gemacht. \*\*)

\*\*) Sie wurde unter dem Titel besonders gedruckt: Formula Reformationis per Caesaream Majestatem statibus eccle-

<sup>\*)</sup> Pallavicini XI. c. II. p. 1. Auch der sonst so trockne Heinrich bemerkt in seiner Deutschen Reichsgeschichte Bb. V. S. 660., wer diese Reformation Karls V. ohne Vorurtheil betrachte, werde einen wahren Widerwillen gegen den großen Hausen der historissichen Schriftsteller empfinden, welche diesen Kaiser noch immer verunglimpfen.

Der Reichsabschieb, der diesen langwierigen Reichsa tag schloß, ist vom 30sten Juny 1548. Der Kaiser übernahm darin die Verpflichtung, bafur zu sorgen und zu helfen, daß das Concil zu Trident fortgesetzt und das selbst sobald als möglich wieder eröffnet werden solle, daß daffelbe durch die Rurfursten, Fürsten und gemeine Stanbe, auch andere driftliche Potentaten und Nationen, beson= ders aber durch die Erzbischofe, Bischofe und Pralaten Deutscher Nation, in welcher die Spaltung entstanden, entweder personlich oder im Fall rechtmäßiger Verhinde= rung durch gelehrte, erfahrene und vollständig ermächtigte Gewalthaber stattlich besucht werde; desgleichen, daß diejenigen, die der Augsburgischen Confession anhängig gewesen, und deren Gesandte in solchem Concil erschei= nen mögen, daß sie darzu, darin und davon, bis wider an ihr Gewahrsam gesichert und vergeleitet, auch noth= durftig gehört, und die ganze Handlung und Beschluß gottselig und driftlich; alle Uffecten hintenangesett, nach gottlicher und der alten Bater Schrift und Lehre vorge: nommen, gehandelt und beschlossen, auch eine christliche, nühliche Reformation der Geistlichen und Weltlichen auf= gerichtet, und alle unrechte Lehre und Mißbrauche der Gebühr nach abgestellt werden sollen.

Dies also war das Hauptergebniß des bewaffneten Reichstages, dem die besiegte Partei mit so großen Be-

siasticis in Comitiis Augustanis ad deliberandum proposita, et ab eisdem probata et accepta. Sie steht unster andern in Goldasti Constitutionibus Imper. II. p. 325. bis 339. Eine der im 6ten Kapitel enthaltenen, die Schulen betreffenden Bestimmungen ist unter andern, daß in jedem Collegio ein besonderer Religionslehrer gehalten werden soll, umzu bestimmten Stunden den jüngern Mitgliedern Vorträge über die Bibel und über theologische Gegenstände zu halten.

forgnissen entgegen gesehen hatte. Die übrigen Punkte bestanden in Herstellung des Kammergerichts, in Er= neuerung und Verbefferung bes Landfriedens, in einer neuen Polizei = Ordnung, in Einverleibung der Belgisch= Batavischen Niederlande in das Reich unter dem Namen des Burgundischen Kreises und in Bewilligung der Geld= kosten eines Romerzuges nach dem ehemaligen Wormser Unschlage, 20000 Mann zu Fuß und 4000 zu Pferde, der Mann zu Fuß monatlich auf vier, der zu Pferde auf zwölf Gulden gerechnet. Reiner dieser Punkte deutete im Entferntesten auf einen Plan des Kaisers, sich der Macht, die ihm der Ausgang des Schmalkaldischen Krie= ges in die Bande gegeben, gegen die reichsverfaffungs= mäßigen Verhältnisse zu bedienen. Selbst als er ben Vorschlag zur Errichtung einer gemeinen Reichs = Caffe machte, die am ersten dahin führen konnte, der Raiser= krone die Machtmittel zu verschaffen, ohne deren Besitz jede Autorität, wie schön ihre Namen klingen mögen, nichts ift, erklarte er auch sogleich, daß die Reichsstande diese Casse unter sich verwahren und damit gefaßt senn follten, wenn Jemand inner = oder außerhalb des Reichs ware, ber ben gemeinen Frieden ftorte ober die Stande um ihre Freiheiten zu bringen suchte, demselben zurrech= ten Zeit gebührlich zu begegnen.

Der einzige, einer Gewalthandlung ähnliche Schritt, den der Kaiser sich erlaubte, war die Aushebung des Ueberzgewichts, welches die zünftige Bürgerschaft im Regiment mehrerer Reichsstädte besaß. In Augsburg, wo in früshern Zeiten die Verwaltung der städtischen Angelegenheizten den Patriziern oder Geschlechtern allein zustand, hatte im Jahre 1368, nach dem Vorgange anderer Städte, der Adel, durch einen allgemeinen Ausstand gezwungen, den Zünsten einen bedeutenden Theil der obrigkeitlichen

Gewalt überlassen mussen, bergestalt, daß funfzehn aus ben Geschlechtern und neun und zwanzig aus den Zunf= ten den Rath bildeten, zwei Burgermeister, einer aus ben Geschlechtern und einer aus den Zunften, den Vorsit führten, und in den großen Rath aus jeder Zunft zwölf Personen genommen wurden. Aehnliches war in den meisten andern Reichsstädten geschehen. Der Burger= geist, der sich in diesen demokratischen Berfassungen ent= wickelte, war, wie bereits bemerkt worden ist, fast über= all dem alten Kirchenwesen feindselig und ber Einführung neuer, von der städtischen Obrigkeit abhängiger Kirchen= verhaltnisse gunftig gewesen. Es ift dieser Deutsche Bur= gergeist eine achtungswerthe und sehr bedeutsame Ent= wickelungsform bes nationalen Lebens. Die Staatstugen= ben und Staatsfrafte, welche in dem Gesammtwesen des heiligen Romischen Reiches so oft unruhmlich vermißt wurden, haben in den Deutschen Stadten engere, aber besto bewegtere Wirkungskreise gefunden. Aber indem dieselben in der Form von Genoffenschaften und Stadt= gemeinden zu einer in sich abgeschlossenen Gelbststandig= keit gediehen, verloren die Städte nicht minder als das Fürsten = und Abelswesen ihr Berhaltniß zur Gesammt= heit aus den Augen, und befestigten sich in beschränkten Unsichten und engherzigen Gefinnungen, welche den Ronigen, am wenigsten aber einem Kaifer wie Karl war, nicht zusagen konnten. Durch seinen Beruf an größere Berhaltnisse und einen weiten Gesichtskreis gewöhnt, burch Erziehung, Thatigkeit und Umgang in andern Vorstellungsweisen einheimisch, fand er sich durch das stådtische Treiben eber zuruckgestoßen als angezogen. In Spanien und in ben Niederlanden hatte er die Opposition des Burgerstandes durch harte Maaßregeln bezwungen; in Deutschland hielt er sich, in Erwägung der Gewaltsam=

keiten, welche die bürgerlichen Magisträte gegen das Kirschenthum verübt hatten, für völlig berechtigt, diese Masgisträte ihrer Uemter zu entsehen, und mittelst Herstelslung der ältern ursprünglichen Stadtverfassung den Widerstand gegen die von ihm beabsichtigte Religionssordnung zu brechen und der lehtern Beschüher und Wortstührer zu verschaffen.

In diesem Sinne wurde zuerst in Augsburg, am 3ten August, die Verfassungsveranderung zur Ausführung ge= bracht. In der Fruhe ließ der Kaiser die Mitglieder des Raths und die Vornehmsten der Burgerschaft in sein Quartier rufen, und ihnen durch den Kanzler Selb an= kundigen: "Es sen Jedermann bekannt, welch beson= dere Gnaden Augsburg von ihm und von seinen Vorfah= ren, besonders vom Raiser Maximilian, empfangen, und wie dieselbe hierdurch an Ehren, Gutern und Ansehen so zugenommen, daß wenige Stadte ihres Gleichen im gan= zen Reiche zu finden gewesen. Dieser Gluckstand wurde noch långer gedauert haben, wenn sie sich nicht selbst durch ihren Ungehorsam aus demselben herausgesetzt hatte. Seine Majeståt wünsche der Stadt ihr vormaliges Unsehen wieder zu geben. Da dies aber nicht geschehen konne, wenn, wie zeither, ungeschickte und unerfahrene Leute, die sich viel besser auf ihre Handarbeit und tagliches Ge= werbe, als auf die Sorge fur das gemeine Beste verstun= ben, im Rathe saßen; so sen beschloffen worden, die Regi= mentsform zu andern und einen neuen Rath einzuseten. Daher seyen alle zeitherigen Mitglieder und Beamten des Raths ihrer Stellen entlassen, ohne baß dies weder der Stadt an ihren Privilegien, noch ben entsetzten Per= sonen an ihrem guten Leumund im mindesten nachtheilig fenn solle." Hierauf wurden die Namen der ein und dreißig Geschlechter und der sieben aus der Gemeinde

verlesen, welche kunftig den Rath bilden sollten, und jeder der Verlesenen aufgerufen, sich dem Kaiser vorzu= stellen und ohne Weigerung sein Umt anzutreten. Unternehmen war so gut verabredet und die Ausführung durch die Unwesenheit von funfzehn Fähnlein kaiserlicher Truppen so sicher gestellt, daß Alles nach Wunsch ging, und der Raiser durch den glucklichen Ausfall dieser im Kleinen vorgenommenen Verfassungsveranderung sich wohl håtte bestimmt sinden können, dergleichen auch im Großen zu versuchen, wenn solches überhaupt in seinen Planen gelegen hatte. Die Bunftmeister wurden bedeutet, daß hiermit die Zunfte und Zunfthauser abgeschafft, und die Busammenkunfte ber Bunfte bei Leib = und Lebensstrafe untersagt wurden. Die Urkunden hatten sie an den Rath abzuliefern. Die Bunftguter sollten so angewendet werden, daß sich Niemand zu beklagen haben werde. \*) Nach Ver= eidung der Burgerschaft mußten auch die zehn evangelischen Prediger dem neuen Rathe schwören, sich dem Interim gemåß zu verhalten.

<sup>\*)</sup> Paul von Stetten Geschichte von Augsburg. S. 433 — 435.

## Eilftes Kapitel.

Das Interim wurde nun mehrere Jahre hindurch die Hauptangelegenheit Deutschlands. In der Ueberzeu= gung, burch dasselbe ein großes Werkzu Stande gebracht zu haben, zog ber Kaiser am 13ten August 1548 aus Augsburg, indem er daselbst eine Besatzung von zwei Fähnlein zurudließ. Die andern dreizehn Fahnlein zogen mit ihm, wurden aber nach einem kurzen Marsch ihrer Dienste entlassen. Wahrscheinlich fehlte es an Gelbe zu weiterer Besoldung, und fur die Zwecke, die Karl erreichen wollte, genügten die Spanier, welche Burtem= berg und das übrige Schwaben besetzt hielten; in Ulm, wo er am folgenden Tage ankam, fand er neun Fahnen Spanischen Kriegsvolkes. Schon vor seiner Unkunft war daselbst das Interim durch den ersten Stadtprediger, Martin Frecht, von der Kanzel verlesen, der Münster aber, nach Wegschaffung des in demseben aufgestellten holzernen Communiontisches und Aufbau zweier Altare, zum katho= lischen Gottesdienst wieder eingerichtet worden. wohnte am Tage nach seiner Unkunft der ersten durch den Bischof von Arras dort gehaltenen Messe bei. Da die fechs evangelischen Geistlichen Schwierigkeiten machten,

die kaiserliche Religionsordnung zur Ausführung zu brin= gen, und auch Frecht, ohngeachtet er bas Interim von der Kanzel verlesen hatte, dasselbe nicht unbedingt an= nehmen, sondern den Vorbehalt: "so weit er solches bil= ligen konne", nachträglich anbringen wollte, wurden sie fammtlich zu Granvella geführt, und von diesem in Ge= genwart Seld's und Hase's nachdrücklich ermahnt, sich bem kaiserlichen Soicte zu unterwerfen. Unfangs blie= ben sie alle unbeweglich. Als aber Granvella sie einzeln vornahm, bequemten sich zwei zur Unterwerfung. Die andern vier wurden sogleich, je zwei und zwei zusammen, in Ketten gelegt und unter Bedeckung Spanischer Solda= ten ins Gefängniß geführt. Als der Raiser weiter zog, sandte er sie nach Kirchheim unter Teck, wo sie bis in den Marz bes folgenden Jahres sigen mußten, endlich aber ihre Freiheit wieder erhielten. Unch in Ulm schaffte Karl, wie in Augsburg, die Zunftverfassung ab und gab den Patriziern, mit Hinzusugung einer kleinen Bahl burgerlicher Nathöglieder, das Stadtregiment in die Bande. Dann zog er weiter durch das Burtemberg= sche nach Mainz und Speier und von da nach den Nieder= landen. Un der Grenze derselben entließ er den Ueber= rest der Truppen, die er aus Deutschland zurückgeführt. hatte. Den Kurfürsten Johann Friedrich nahm er mit sich nach Bruffel, ben Landgrafen Philipp fandte er nach ber Festung Dubenarde. Bu Bruffel erließ er am 3ten October einen Befehl an alle Reichsstande, Bafallen und Unterthanen, sich bei schwerer Strafe ber Gerichts= barkeit des Reichs nicht zu entziehen. \*)

Seltsam genug war sein eigener Bruder, der Romi= sche König Ferdinand, der erste, der für den Vortheil

<sup>\*)</sup> Goldasti Constitut. Imperiales II. p. 339.

des Hauses Desterreich diesem Befehle entgegen handelte. Die Reichsstadt Constanz hatte sich in Zuruchweisung bes Interims besonders standhaft gezeigt und sich auch dann nicht gefügt, als Spanische Truppen unter ber Anführung des Alfonso Vives gegen sie vorruckten, vielmehr vereitel= ten die wachsamen Burger einen unternommenen Ueber= fall durch tapfere Entschlossenheit, und nothigten die Spa= nier mit Verlust von mehrern hundert Todten, unter de= nen sich auch der Anführer befand, zum Abzuge. Dar= auf erklarte ber Raiser die Stadt in die Ucht und trug die Vollziehung seinem Bruder Ferdinand auf. Der Uchtbrief, in welchem alles aufgezählt war, womit sich die Stadt bei Vertreibung des Bischofes und des Dom= kapitels gegen des Reiches Hoheit vergangen, setzte die Burger durch die Schwere der kaiserlichen Worte in große Bestürzung. Sie wandten sich an die Eidgenossen um Hulfe; aber diejenigen derselben, welche ihnen glaubens= verwandt waren, versagten dieselbe, und die katholischen Cantons machten es zur Bedingung, daß die Stadt den Bischof und das Domkapitel wieder aufnehme und das Interim einführe. Uls hiermit gezögert ward, und der Kaiser inzwischen die bei ihm angebrachte Fürbitte der Eidgenoffen mit der Meußerung zuruckwies: "Er hatte nicht erwartet, daß sie mit einer Berwendung fur Geach= tete sich befassen wurden", geriethen die Constanzer so außer Fassung, daß sie sich durch einen ihrer Mitburger, Johann Eglin, der bei dem Konige Ferdinand in Unsehen stand, überreden ließen, sich der Gnade dieses Fürsten ohne andere Bedingung als daß ihr Leben geschont wer= den solle, zu ergeben, und sich dem Erzhause Desterreich auf ewig zu unterwerfen. Um 15ten October 1548 ließ Ferdinand die Stadt durch Desterreichische Truppen besegen und für sich und sein Haus in Gib und Pflicht

nehmen. Dabei mußte sie unter andern auch geloben, baß fie allen Verordnungen, die der Konig oder deffen Statt= halter in Religions = und andern Sachen erlassen wurde, ohne Weigerung gehorchen wolle. Ein Paar Tage nach dieser Lebergabe wurde das Reichswappen mit dem Deffer= reichischen vertauscht, das ganze Vermögen der Stadt unter oberherrliche Aufsicht gestellt, die Burgerschaft ent= waffnet und von den Festungswerken und Wachen ent= fernt. Dann wurde die katholische Kirchenordnung, ohne weitere Rucksicht auf das Interim, wieder eingeführt. Die evangelischen Prediger mußten mit ihren Weibern und Kindern die Stadt verlaffen, die Klosterjungfrauen in ihre Klöster zurückkehren. Theilnahme am auswärtigen Besuch des nicht=katholischen Gottesdienstes wurde, wie vormals die Theilnahme am auswärtigen katholischen, un= tersagt und dem Bischofe für den erlittenen Schaden ein Schadenersatz von einer Million Gulden zuerkannt, vom Raiser jedoch auf zwanzigtausend ermäßigt. \*)

Dies Beispiel wirkte dergestalt, daß die Reichsstadt Lindau am Bodensee, welche kurz vorher dem Kai= ser wegen des Interims sehr entschlossen geantwortet hatte, nunmehr dasselbe ohne weiteren Unstand einführte. Uuch die Städte Frankfurt, Regensburg und Straßburg mußten sich, letztere nach langen vergeblichen Unterhandlun= gen, zur ganzen oder theilweisen Unnahme des Interims bequemen. Bucer, der in der Geschichte der deutschen Kirchenhändel so oft genannt worden ist, erhielt damals einen Ruf nach England, wo nach dem Tode Hein= richs des Uchten unter dem jungen König Sduard VI. ein neues Kirchenwesen ganz nach reformatorischen Grund=

<sup>\*)</sup> Sleidan XXI. p. 133. 136. 139. 146. Historia belli Smalcaldici apud Menken III. p. 1479 — 1482.

sähen eingeführt ward. In der Kurpfalz wurde, ba ber Landesherr Kurfurst Friedrich unumwunden Befehl gab, bas Interim ohne Schwierigkeit burchgesett, und ben Unterthanen bei Geld = und Gefangnifftrafe geboten, an ben Frohnleichnams : Processionen Theil zu nehmen. Auch in dem Gebiete des dem Kaiser ergebenen Herzogs Wil= helm von Julich, Cleve und Berg, in den Grafschaften Walbeck und Lippe, in den Bisthumern Munfter, Min= ben und Donabruck, im Baireuthischen und überhaupt an den meisten Orten des Rheinlandes, Westfalens und Frankens, geschah dem Willen des Raisers Genuge. Das hierbei übliche Verfahren war, daß kaiserliche oder lan= desherrliche oder bischöfliche Commissarien erschienen, die Prediger auf die Umtsstätte forderten, und denselben die Wahl ließen, entweder das Interim anzunehmen oder auszuwandern. Nur die Sohne des gefangenen Land= grafen und die Grafen von Bentheim und Hona, des= gleichen die Grafen von Mansfeld, wußten fich der Sache burch Einwendungen, Zögerungen, Ausssüchte und Vorbehalte so lange zu entziehen, bis die Gefahr, zu berselben gezwungen zu werden, vorüber war.

In Nürnberg erhielt das Interim an dem Kurfürsten Joachim von Brandenburg einen persönlichen Fürsprecher. Als er bei seiner Rückreise von Regensburg am 12. July dieser Stadt sich näherte, ließ er den Nathsherrn Hierozunmus Baumgärtner, der ihm mit großer Begleitung eine Stunde weit entgegengeritten war, neben sich reiten, unterhielt sich mit ihm über das Interim und widerlegte dessen Bedenklichkeiten mit der Versicherung, sie hätten nicht zu sürchten, daß der Kaiser ihnen eine gottlose Lehre und abgöttische Gebräuche aufdringen wolle. Ihm selbst (dem Kurfürsten) liege sein Seelenheil so sehr als Iemand

anderem am Herzen, und boch habe er mit dem Kur= fürsten von der Pfalz den Reichsständen gerathen, hierin Seiner Majestat zu Gefallen zu seyn. Er klagte barauf über die Wittenberger, die absichtlich auch das Richtigste entstellten, was in dem Buche enthalten sen, und bem= selben Dinge andichteten, welche nicht barin stunden. Um folgenden Tage setzte ber Kurfürst den Vornehmsten des Nathes in einem langen, fehr beredten Vortrage seine Grunde für Unnahme des Interims aus einander, und bewirkte, daß sie sich bereit erklarten, barüber mit seinem Agricola weiter zu handeln. Agricola, welcher zu die= fem Behufe in Nurnberg zuruckblieb, suchte nun die bas sigen Geistlichen, unter benen sich ber Giferer Psiander befand, bei der mit ihnen veranlaßten Unterredung be= sonders dadurch fur das Interim zu gewinnen, daß er ihnen zeigte, wie ihnen freistehe, nach bemselben bie Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ohne Werke vorzutragen, wie durch diesen Artikel im Interim die Tridentiner Beschlusse so gut als aufgehoben waren, und der Raiser nun selbst eine Lehre vertheidigen musse, welche die Papste bisher mit Feuer und Schwerdt verfolgt hatten. Dies wirkte, und sowohl bieser Artikel als bie ubrigen wurden ohne sonderlichen Widerspruch angenom= men. Nur über die Vergleichung des Priesterthums Christi mit dem Priesterthume Melchisedecks entstand Streit, der aber glucklicher Weise durch die Nachricht, daß die Mahlzeit angerichtet sey, unterbrochen ward. Nach Tische versprachen Dsiander und Culemann, auf die dringenden Vorstellungen Baumgartner's, nach dem Wunsche des Nathes zu predigen und die Gemuther des Volks zu beruhigen. Dies geschah am andern Tage mit dem besten Erfolge, so daß das Interim mittelst einer neuen, vom Magistrat publizirten Kirchen = Ugende, ohne

alle Schwierigkeit eingeführt ward.\*) In der neuen Ugende außerte sich nun der Rath: "Es sen bisher mehr arger= lich als fruchtbar gewesen, daß die Prediger allein vom Glauben, ohne rechten Berstand und Bericht von der Buße, Liebe und Hoffnung gepredigt hatten. Daher sollten die Evangelien und Episteln wieder geprediget werden, benn dieselben schafften mehr Nugen als die Predigten über scharfe Propheten und Bucher des alten und des neuen Testaments. "\*\*) Psiander wurde aber nachher anderer Meinung, und schrieb gegen die Kirchen = Ugende. Er legte bann sein Umt nieder und ging zu dem Berzoge. Albrecht von Preußen nach Königsberg, wo er wegen Aufstellung einer neuen Theorievon ber Rechtfertigung mit den dasigen höchst verketzerungssüchtigen Theologen in Streitigkeiten gerieth, welche Hof, Stadt und Universi= tåt in Flammen setzten, und beinahe burgerliche Unruhen zur Folge hatten. Schon bei der im Jahre 1537 in Schmalkalben gehaltenen Versammlung hatte Dsiander in einer Nachmittagspredigt über diese Worte: Jeder Geist, welcher bekennet, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen, ist von Gott, Luther's, über dieselben Worte am Vormittage gehaltene Predigt gewissermaßen wider= legt oder verbessert, zum Erstaunen und Aerger mehrerer der dort befindlichen Theologen; doch erregte Dsianders Vorstellung der Nechtfertigung, daß der Mensch dabei nicht blos Vergebung der Sunden erhalte, sondern wirk= lich von Gott gerecht gemacht werde, und zwar durch Mit= theilung seiner wesentlichen Gerechtigkeit, kein weiteres Aufsehen, so sehr dieselbe auch durch ihre Verwandtschaft mit der katholischen Lehre geeignet war, den strengen

<sup>\*)</sup> Beitrag zur Geschichte bes Interims in Riederer's nütlichen und angenehmen Abhandlungen I. S. 103—118.

<sup>\*\*)</sup> Salig I. S. 595.

Lutheranern anstößig zu werden, vielleicht weil diese das Gewicht des Mannes und seine Gelehrsamkeit furchteten, oder weil er selbst Bedenken trug, so lange er in Rurn= berg war, mit seinen Lehrmeinungen unverholen hervor zu treten. Sobald er aber von dem Joche der Nurnber= ger Uristokratie sich frei fuhlte, wuchsen ihm die Schwin= gen, und er glaubte, burch einen kuhnen Flug nach den Höhen der theologischen Scholastik sich nicht minder als andere einen großen Namen machen zu können; benn der nationale Genius war ganz und garnach dieser Scholastik gewendet, und wenn in den letten Sahrzehnden des funf= zehnten und in den ersten des sechszehnten Sahrhunderts eine beträchtliche Unzahl deutscher Redner und Dichter, theils in vaterlandischer, theils in lateinischer Zunge zur Nation gesprochen hatte, \*) so wurde nun vom Glauben und von der Rechtfertigung geschrieben, und das theolo= gische Gebiet war das einzige, auf welchem gute Ropfe Bedeutung und Einfluß auf die Nation gewinnen konn= Daher sagte Osiander zu dem Pastor Moiban in Breslau, als er an diesem Orte auf der Reise nach Ros nigsberg verweilte, der Lowe sen todt und die Füchse fürchte er nicht; \*\*) es wurde ihm aber doch nachher in Königsberg fühlbar, daß auch die Füchse recht ordentlich. zu beißen vermochten. Ein rechtzeitiger Tod (am 17ten October 1552) entriß ihn größerem Unheil.

Kurfürst Joachim von Brandenburg, der als ein Hauptbeförderer, wo nicht als Urheber des Interims anzgesehen werden konnte, war mit Einführung desselben in seinem Lande nicht besonders glücklich. Nach seiner

<sup>\*)</sup> S. meine Geschichten ber Deutschen. Zehntes Buch. Kap. 24. u. 25.

<sup>\*\*)</sup> Adami Vitae Theologorum Germ. p. 229. Ueber diese Leußerung Dsianders beklagt sich auch Melanchthon gegen Camerar Epistol. p. 621.

Buruckkunft von Augsburg berief er die Prediger ber Mark nach Berlin, und ließ ben Ugricola mit benfelben über Unnahme ber neuen Religionsordnung handeln: Da ant= wortete Nikolaus Leuthinger, Prediger zu Alt=Lands= berg, Bater des Markischen Geschichtsschreibers Leuthin= ger: "Durch diese Sache wurden vieler Menschen Gewis fen beunruhiget werden. Er fur seine Person habe ben Herrn General=Superintendenten herzlich lieb und den Kurfürsten noch lieber; Gott aber musse ihm boch ber liebste senn, und biesem sen er mehr als allen Menschen au gehorchen verpflichtet. Seine Kurfürstliche Gnaden könne ihm Gut und Leben nehmen, seine Seele aber wolle er dem Herrn Christo unverlett behalten. " Ugricola ließ hierauf die andern abtreten, und versuchte es, den Leuthinger allein zu bearbeiten. "Wenn er das Buch nicht annehmen wolle, so solle er dasselbe boch wenigstens burch= lesen." Dieser aber hegte den Grundsat Luthers, daß man die Schriften der Widerwartigen nicht lesen musse, um sie nicht zu stärken und sich selbst nicht im Glauben irre zu machen. \*) Daher warf er das Buch, sobald er dasselbe in die Hand bekam, vor Agricola's Augen ins Feuer, damit es Niemand ärgern moge. Ugricola, der aus früherer Erfahrung wußte, daß theologischer Starr= finn durch Vernunftgrunde nicht bezwungen werden fann, brach fur diesmal diese Unterhandlung ab, in der Hoff=

<sup>\*)</sup> Luthers Tischreben Kap. XXVIII. von den Widersachern. Luther versicherte, unter allen Büchern, welches die Gegner wider ihn geschrieben, habe er keines ganz ausgelesen, außer des Erasmus Büchlein vom freien Willen, wiewohl er dasselbe also gelesen, daß er oft gedacht, er wolle es hinter die Bank wersen. Von Wisels Büchern sagte er: Ichlese der Gesellen Bücher nicht, denn sie schmähen und lästern sogar unverschämt und greulich, schreie ben öffentlich wider ihr eigen Gewissen zc.

nung, bald gunstige Umstände für einen bessern Gang berselben eintreten zu sehen. \*)

Alle Blicke waren auf das Benehmen des neuen Kur= fürsten von Sachsen und seiner Theologen gerichtet. Morix hatte nach seiner Zuruckfunft von Augsburg einen Ausschuß seiner Landstände in Meissen versammelt, und dem= felben das Interim, die betreffenden kaiserlichen Forde= rungen und seine darauf ertheilten Erklarungen vorgelegt, um nach sorgfältiger Prufung und Erwägung selbst zu beschließen, wie man dem Kaiser ohne Verletzung der Wahrheit und des Gewissens gehorchen konne. Zu die= sem Behufe hatte der Kurfurst veranlaßt, daß sowohl Melanchthon mit seinen Umtsgenossen, als auch brei ber bedeutenosten Superintendenten zu dieser Versammlung kamen. Sie fanden dieselbe im hochsten Grade gegen bas Interim eingenommen. Giner ber Berichte, die Melanchthon mit seinen Umtsgenossen an den Kurfürsten er= stattet hatte, war unter Melanchthons Namen zu Magde= burg gedruckt worden, und hatte vorzüglich mitgewirkt, die Gemuther in Sachsen gegen das Interim zu erhiten. \*\*) Diese Stimmung ber Theologen und der Landstånde konnte kein den Bunschen des Kurfürsten gunftiges Ergebniß her= vorbringen. Jene begnügten sich, die Theologen ein Be=

<sup>\*)</sup> Damals schrieb Kurfürst Joachim an den Kaiser: "Es hätten sich zwar einige unruhige Geister und aufrührerische Leute unterzstanden, sein Land und Leute wider ihn zu erregen, wenn er das Interim einzuführen gedächte; allein dessen ungeachtet werde er demselben in allen Stücken gehorsamlich nachsehen." Schmidt's N. Geschichte der Deutschen Buch I. Kap. 12. S. 144.

<sup>\*\*)</sup> Bebenken aufs Interim des Ehrwürdigen und Hochgelahrten Herrn Philippi Melanchthonis 1548. den 16. Juni. Eruciger hatte diesen Bericht seinem Eidam, einem Prediger in Eisleben, mitgetheilt, und dieser die Rücksichtslosigkeit gehabt, ihn in Magdes durck drucken zu fassen. — (Bieck's dre saches Interim S. 64.)

denken über das Interim ausstellen zu lassen, welches von bem, früher von denselben dem Rurfürsten übergebenen Bedenken sich nur dadurch unterschied, daß es die im In= terim enthaltenen Abweichungen von Luthers Lehre schärfer und ausführlich rügte. Sie trugen dann daraufan, daß dem Raiser dasselbe mit übergeben werden moge, und die Rir= chen des Kurfürstenthums für entschuldigt zu halten, wenn sie weder ihre Lehre noch ihren Gottesdienst hiernach zu ändern sich entschließen könnten. Indem sie an die feier= liche, vor dem Ausbruche des Krieges ertheilte Berfiche= rung erinnerten, daß ber Religions = Zustand des Landes bis zu einem freien und christlichen Concil keine Berande= rung erleiden solle, machten sie nachdrücklich bemerkbar, welche Beunruhigung der Gewissen, welche Verhinderung des wahren Gottesdienstes, welche Zwietracht in den Land= schaften und Gemeinden, welche Vergernisse und Zerstő= rungen der Kirche aus der beabsichtigten Veranderung her= vorgehen wurden. Auf die Erwiderung des Kurfursten, daß der Raiser nicht geneigt sey, dergleichen Bitten an= zuhören, und daß er selbst schon alles, was in dieser Urt irgend statthaft sen, ohne Erfolg versucht habe, erklarte ber Ausschuß sich fur unermachtigt, einen andern Beschluß zu fassen, und ging aus einander. Die Berlegen= heit bes Kurfürsten wurde durch ein kaiserliches Rescript vermehrt, welches ihn in sehr ernstem Tone an seine zu Augsburg gegebenen Versprechungen erinnerte, bas Befremden des Raisers über deren verzögerte Erfüllung be= zeigte und selbst Meußerungen des Unwillens gegen die Ur= heber dieser Bogerung aussprach. "Er solle andern Stan= ben, welche ihre Augen auf ihn gerichtet hatten, mit gu= tem Beispiele vorleuchten und ben Unruhstifter aus seinem Fürstenthume entfernen. " Unter dem letztern war Me= lanchthon gemeint, gegen den der Groll des Kaisers durch

das zu Magdeburg unter seinem Namen erschienene Be= benken vermehrt worden war. Unch vom Konige Ferdi= nand und vom Erzbischofe von Mainz liefen dringende Ermahnungsschreiben ein. Der staatskluge Moriz ver= fiel nun darauf, die Bischofe von Meissen und Naum= burg zu den Unterhandlungen zu ziehen. Nach den Er= klarungen, welche die Deutschen Bischöfe dem Kaiser zu Augsburg über die Unthunlichkeit, die im Interim enthal= tenen Bewilligungen der Priesterehe und des Laienkelches ohne papstliche Genehmigung einzuräumen, gegeben hatten, war leicht zu beurtheilen, daß die beiden Sachsischen Bischofe Schwierigkeiten machen wurden, und durch diese Schwierigkeiten war fur die Absicht des Kurfursten, die Sache in die Lange zu ziehen und den Kaiser über die Nichtan= nahme des Interims zu beruhigen, um so mehr gewon= nen, als Julius Pflug felbst einer ber Mitarbeiter am Interim war und bei Karl in besonderer Gunst stand. Vorher aber sandte der Kurfurst den alten Fursten Georg von Unhalt an die Bischofe ab, um sie über seine Absich= ten hinsichtlich ber zu treffenden Einigung in Kenntniß zu setzen. Die Hauptsache lief darauf hinaus, daß die Bischofe nicht blos den schon verheiratheten Geistlichen die Che ferner gestatten, sondern auch keinem noch unverhei= ratheten Geistlichen weder vor noch nach seiner Ordination das Gelübde der Reuschheit auflegen sollten; dagegen wolle man nachgeben, daß in den Kirchen der größern und volk= reichern Stadte ungefahr dreimal in jeder Woche die alten, fur die taglichen Messen vorgeschriebenen Gefange und Gebete, allenfalls mit Weglassung der Confecrationsfor= mel, ober auch mit dieser, wenn sich Communicanten einfanden, abgesungen, und die zwei vorgeschriebenen Wochenfasttage nebst bem vierzigtägigen Fasten vor Oftern gehalten wurden. Wiewohl die Bischofe auf diese vom

Fürsten Georg ihnen mitgetheilten Punkte sich nicht ausließen, war es doch ein gutes Zeichen, daß sie sich der Sache nicht entzogen, sondern sich zu der nach Pegau an= gesetzten Bersammlung am 23sten August einfanden. Auf Verlangen der kurfurstlichen Commissarien hatten die Theologen diejenigen Punkte aufgesetzt, welche ihnen im Interim unleidlich und einer Abanderung durchaus be= burftig erschienen, und in dieser Beziehung die Lehre von der Mechtfertigung, die Lehre von der Buße, die beab= sichtigte Wiederherstellung der Privat = Messen und des Meßkanons, endlich die Verehrung der Heiligen ausge= zeichnet. In dem Auffate, welchen sie hierüber überga= ben, war aber die Lehre von der Rechtfertigung nicht in der Form des Interims, sondern in derjenigen Form dar= gestellt, in welcher dieselbezeither in den Lutherischen Rir= chen vorgetragen worden war, und es wurde nun an die Bischofe die Forderung gestellt, dieselbe zu widerlegen. Die früher hieruber gepflogenen Berhandlungen hatten ge= zeigt, daß fur biese Aufgabe keine befriedigende Losung zu hoffen war. Dennoch versuchten es die Bischofe, die ffreitigen Lehrmeinungen über ben Bestimmungsgrund bes gottlichen Wohlgefallens am gerechtfertigten Menschen burch einen abandernden Zusatz zu dem übergebenen Auf= fate mit einander in Einklang zu bringen. 213 die Thco= logen aber hierbei ihren gewohnten Starrfinn bewiesen, und nachdem sie sich auf Zureden der Commissarien ben Zusat als solchen hatten gefallen laffen, gegen die Meuße= rung der Bischofe, daß nun die im Aufsatze vorgetragene Lehre von der Rechtfertigung mit der im Interim enthal= tenen völlig übereinstimme, angelegentlich protestirten, erklarten nunmehr die Bischofe, es sen nicht nothig, weis ter hieruber zu disputiren, da sie ihrerseits in den drei an= bern ausgezeichneten Punkten für sich allein boch nichts

einraumen, und namentlich keinem verheiratheten Beift= lichen die Ordination ertheilen konnten, so lange ber vom Kaiser versprochene papstliche Indult nicht ausgewirkt sen: Sie selbst riethen nun dem Kurfursten, dem Raiser zu schreiben, daß er wegen des Interims mit ihnen gehan= belt, daß sich aber die Handlungen wegen der von ihnen auf= gestellten Bedenklichkeiten zerschlagen hatten. Moriz muß aber um diese Zeit Hoffnung geschopft haben, bem Raiser auf genügendere Urt zufrieden stellen zu können; denn auf ben 16ten October wurde ein neuer Landtag nach Torgau ausgeschrieben, und auf demfelben abermals die Religions= fache zu einem Hauptgegenstande der Verhandlungen ge= macht. Ein dazu niedergesetzter Ausschuß übergab den Theologen einen Aufsatz über die einzuräumenden Punkte: benn ber Kurfürst mit seinen Rathen war als neuer Lan= besherr voll Rucksicht auf die Meinung des Volkes, und wollte nur soweit in der Sache vorschreiten, als die Theo= logen beistimmten; diese aber waren nun selbst so angstlich, auf eigene Gefahr ber Volksmeinung burch irgend eine Nachgiebigkeit oder Ubweichung von der eingeführten Kir= chenlehre, zu nahe zu treten, daß sie auf Zuziehung meh= rerer Prediger des Kurfürstenthums zu den Berathungen antrugen. Die Unhänglichkeit der Menge an das Alte, welche beim Ausbruche der Kirchenhandel dem Sturme ber Neuerung gewichen war, hatte ihre Krafte wieder gesams melt. Die Macht der Gewohnheit war nun mit dem Lutherthume im Bunde, und was ein ganzes Menschen= alter hindurch gegen das Papstthumgepredigt worden war, hatte die Gemuther des Geschlechts mit so vielen gehäffigen Vorstellungen von dessen Lehren und Gebräuchen erfüllt, daß die Wortführer selbst nicht im Stande gewesen senn wurden, bieselben zu überwältigen, sogar bann nicht, wenn sie burch eine aufrichtige Veranderung ihrer Ueber= zeugung dazu getrieben worden wären, um wieviel weniger damals, wo die Rückkehr zum Alten sich so sicht= bar als eine widerwillige, durch die Gebote des Kaisers und des Kurfürsten bestimmte Nöthigung darstellte.

Muhsam brachte ein neuer Convent, der zu Monchs= zelle am 16ten November gehalten ward, und an wel= chem außer den Wittenbergern Melanchthon, Burgenhagen und Major, auch Camerarius aus Leipzig, und mehrere Superintendenten und Prediger Theil nahmen, die Sache um einen Schritt weiter. Es wurden einer altern Rir= chenordnung des Herzogs Beinrich fo viele Zufage beige= fügt, daß dieselbe zur Noth für eine Ugende nach den Vorschriften des Interims gelten konnte. Bum Schlusse aber brachten die Rathe noch einen andern Entwurf einer folden Agende zum Vorschein und stimmten die Theolo= gen dahin, daß sie fur denselben ihre Ginwilligung ga= ben. Der lettere war es, ber am 22sten December ben nach Leipzig berufenen Landstånden zur Genehmigung vor= gelegt ward. Diese aber bezeigten sich außerst schwierig und die Theologen selbst hatten große Muhe, den Wi= derwillen derselben gegen mehrere für papistisch gehaltene Urtikel der neuen Ugende zu beschwichtigen. gaben die Landstånde die erwunschte Zustimmung. Der Kurfurst ließ darauf einen Auszug der Verhandlungen Derselbe enthielt einen Abriß der von bekannt machen. ben Landstånden genehmigten Form des außern Gottes= dienstes, und ift nachher, zuerst von den Gegnern dieser Festsetzung, mit dem Namen: das Leipziger Interim, bezeichnet worden. Im Mai bes folgenden Jahres 1549 wurde dieses Interim zu Grimma, von einer großen dort gehaltenen Versammlung der meisten Meißnischen Super= intendenten und Prediger angenommen, und nach dem ausdrücklichen Verlangen berfelben, am 4ten Juli ein

Befehl bes Kurfürsten an die weltlichen Obrigkeiten erlassen, über Befolgung desselben von Seiten der Prediger zu wachen. Die Geistlichen hatten erklärt, wenn sie selbst ohne einen dergleichen Befehl diese Veränderung eins führen sollten, würde man hinterher ihnen den Vorwurf machen, sie wären die Urheber der Neuerungen, zu wels chen die Menschen gezwungen würden.\*)

Diese mit so großen Schwierigkeiten zu Stande gebrachte Religions = Ordnung begann mit den Worten: "Unser Bedenken stehet barauf, daß man ber Romisch = Kaiserlichen Majestat, unserm allergnabigsten Herrn, Gehorsam leiste, und sich also verhalte, daß Ihre Majeståt und manniglich unser aller Gemuth zu Rube, Frieden und Einigkeit geneigt, vermerken mos Demnach erklarten die Verfasser und Theilneh= gen." mer erstlich, daß sie alles, was die alten Lehrer in den Adiaphoris oder Mitteldingen, die man ohne Ver= legung gottlicher Schrift halten moge, gehalten hatten, und was bei dem andern Theile noch in Brauch geblieben fen, hinfort auch halten und darin keine Beschwerungen oder Weigerungen suchen oder vorwenden wollten. Zweis tens, über die Lehre vom Stande und Wesen des Menschen vor und nach dem Falle sen kein Streit. Drittens wurde der Artikel von der Rechtfertigung nunmehr in eis ner Weise dargestellt, mit welcher sich die katholische Unficht derselben vereinigen ließ. "Wiewohl Gott den Menschen nicht gerecht macht durch Verdienst eigener Werke, die der Mensch thut, sondern aus Barmherzigkeit, um-

<sup>\*)</sup> Si pastores hanc mutationem absque postulatione tali introducerent, pastoribus postea haec objectio incumberet, quod novationum autores fiart, ad quas homines cogerentur.

sonst, ohne unser Verdienst; gleichwohl wirket ber all= måchtige Gott nicht also mit dem Menschen wie mit einem Block, sondern zeucht ihn also, daß sein Wille auch mit wirket, so er in verståndigen Jahren ist. Denn ein sol= cher Mensch empfähet die Wohlthaten Christi nicht, wo nicht durch vorhergehende Gnade der Wille und das Herz bewegt wird, daß er vor Gottes Zorn erschrecke und ein Mißfallen habe an der Sunde." Viertens wurde von den guten Werken gelehrt, daß diejenigen derselben, wel= che Gott geboten habe, nothig sepen zur Seligkeit, und Belohnung verdienen in diesem Leben, geistlich und zeit= lich nach Gottes Rath, und noch mehr Belohnung im ewi= gen Leben, vermöge göttlicher Verheißung. Doch werde hiermit in keinem Wege bestätigt der Irrthum, daß die ewige Seligkeit durch Wurdigkeit unserer Werke verdienet werde, oder daß wir andern unsere Verdienste mittheilen könnten. Kunftens wurde die Gewalt und Autorität der Kirche dahin bestimmt: Was die wahre driftliche Kirche, die im heiligen Geist versammelt, in Glaubenssachen er= kennet, ordnet und lehret, das soll man auch lehren und predigen, wie sie denn wider die heilige Schrift nichts ordnen foll noch kann. Bu den Prabenden in Stiftern follen kunftig gelehrte Leute geordnet werden, welche so viel Verstandes in der gottlichen Schrift haben, daß sie die bischöflichen Uemter zu verwalten vermögen; eben so foll fur die Besetzung der Domherrnstellen und Pfarren gesorgt werden. Dem obersten Bischofe und andern Bi= schöfen, welche ihr Umt nach Gottes Willen verrichten, und dasselbe zur Erbauung, nicht zur Zerstörung, ge= brauchen, sollen alle andere Kirchendiener unterworfen und gehorsam senn, auch von solchen Bischöfen ordinirt werden. Die Taufe soll mit dem Erorcismus, den Ab= sagungen, dem Beistande und Bekenntniß der Pathen

und andern alten driftlichen Ceremonien gelehrt und ge= halten werden. Es soll auch die Firmung dergestalt Statt finden, daß die erwachsene Jugend von ihren Bischöfen. oder wem es diese anbefehlen, über ihren Glauben ver= hort, die in der Taufe fur sie gethane Zusage bekräftigt und fie in ihrem Glauben mit Auflegung der Bande, drift= lichen Gebeten und Ceremonien bestätiget werde. Buße, Beichte und Absolution soll fleißig gelehrt und das Volk er= mahnt werden, die Absolution nach der Beichte an Gottes Statt von dem Priefter zu empfangen, auch soll man bas= felbe zum Gebete, zum Fasten und Almosengeben anhalten. Dhne Beichte und Absolution soll Niemand zum Abends mahle zugelassen und das Volk dabei unterrichtet werden, daß wir in diesem Sacramente mit Christo vereiniget und in ihm zu allem Guten auferzogen und ernähret werden, des= gleichen mit bem h. Geist in Gemeinschaft zunehmen sol= Ien. Die Delung mag man, obwohl dieselbe in diesen Landen in vielen Jahren nicht im Gebrauch gewesen, hin= furder nach der Apostel Brauch halten, und über den Kran= ken dristliche Gebete und Trostspruche aus der h. Schrift sprechen. Wegen der Ordination der Kirchendiener wird festgesett, daß dieselbe von den Bischöfen vollzogen wer= den soll. Dabei sollen aber die Schein-Examina, durch welche viele ungelehrte und ungeschickte Leute zu Kirchen= åmtern gelangen, abgeschafft werden, und die Bischofe in alle Wege durch sich selbst und mit Rath, Beiseyn und Zuthun gottesfürchtiger gelehrter Leute, die Ordinanden eraminiren. Die Che soll nach Gottes Einsetzung bei allen Stånden gehalten werden. Man soll hinführo bie Messe mit Lauten, Lichtern und Gefäßen, Gefängen, Kleidungen und Ceremonien halten, dabei jedoch auch beutsche Lieder singen. Die Bilder und Gemalde des Leidens Christi und ber Heiligen mag man auch in den

Kirchen halten und das Wolk lehren, daß sie nur Erinne= rungen sind, und an diese Dinge keine gottliche Ehre ge= wendet wird. Die kanonischen Horen und die gottseli= gen Psalmen in ben Kirchen sollen wieder in Bang ge= bracht werden. Unter den Feiertagen sollen auch die Marientage und das Frohnleichnamsfest begangen werden. Freitags und Sonnabends, desgleichen in der Fastenzeit, foll man sich Fleischessenthalten, als eine außerliche Ordnung auf kaiserlicher Majestat Befehl. Pfarrherren und Kirchendiener sollen sich mit der Kleidung, auch sonst mit Bucht und Wandel, priesterlich und ehrlich halten, und unter sich selbst, mit Zuthun und Rath der Bischofe ober Consistorien Ordnung machen und daraufhalten, daß mit der Kleidung zwischen Kirchendienern und weltlichen Personen ein Unterschied vermerkt, und dem priesterlichen Stande, wie billig, seine Reverenz mogegegeben werden. \*)

In der Hauptsache liefen die in diesem Aufsate gesmachten Einräumungen auf die vier Stücke hinaus, daß die Handlung der Confirmation angenommen, der Gesbrauch der letten Delung gestattet, einige Feiertage mehr angeordnet und die Haltung der gebotenen Fasttage zum Polizeis Gesetzgemacht wurde. Derganze übrige Inhalt enthielt mehr Schein als Wirklichkeit. Bei dem, was hinsichtlich der Lehren vom Sündensalle, der Erbsünde und der Rechtsertigung der katholischen Unsicht eingeräumt war, hatte die Schulphilosophie sich Hinterhalte genug bewahrt, um den Vorwurf, Luther's Behauptungen ausgegeben zu haben, wenn er erhoben werden sollte, am Ende zurück zu weisen. Der im heiligen Geist verssammelten christlichen Kirche war zwar das Recht zuerstaunt, auch für den Glauben und die Lehre entscheidende

<sup>\*)</sup> Biecks brenfaches Interim S. 361-386.

Vorschriften zu geben; es blich aber stets in Frage ge= stellt, welches die im heiligen Geist versammelte driftliche Kirche sen, und der Zusat, daß diese Kirche nichts wi= ber die heilige Schrift ordnen solle noch konne, erhielt ben Grundsat, daß die Schrift die hochste Richterin in Glaubenssachen sen, in seiner ganzen Doppelschneidigkeit aufrecht. Die Befugnisse, welche dem Papste und ben Bischöfen zuruckgegeben waren, zerflossen durch die Ein= schränkung: "die ihr bischöflich Umt nach Gottes Befehl ausrichten, und dasselbe zur Erbauung, nicht zur Ber= störung gebrauchen," in Nichts; benn jeder Ausubung Dieser Befugnisse ließ sich durch den Einwand entgehen, ber Papst und die Bischofe befånden sich noch nicht in dem Stande, ihr Umt nach Gottes Befehl auszurichten und daffelbe zur Erbauung, nicht zur Zerstörung, zu gebrau= chen. Was die Form des Gottesdienstes anbetraf, so kamen zwar, den Ueberschriften nach, alle sieben Sacra= mente der Romischen Kirche heraus; deren nahere Be= leuchtung zeigte jedoch, daß der sacramentliche Werth der rubricirten Handlungen ganz übergangen und beson= ders ein Haupttheil des katholischen Gottesdienstes, die Messe, mit der Communion in eine so unzertrennbare Verbindung gesetzt war, daß sie ohne dieselbe gar nicht gehalten werden konnte. Zwar hatte Luther in seiner Abendmahlslehre die Vorstellung festgehalten, daß eine gottesbienstliche Handlung sacramentlichen Werth haben und himmlische Guter in Gestalt irdischer Formen als solche mittheilen konne; aber nachdem er diese Wirkung von dem Genusse mit dem Munde abhängig gemacht, und das in der Messe für die versammelte Gemeinde dargebrachte unblutige Verschnungsopfer, durch welches die Früchte des Todes Christi den Theilnehmenden besonders zuges eignet werden, verworfen hatte, behielt der Gottesdienst

nur für diejenigen Mitglieder der Gemeinde, welche die Communion feierten, den Character der hohern Weihe und unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Erloser. Für alle übrigen wurde er auf Erbauung und Belehrung burch Gesang und Predigt beschränkt, und hiedurch ein wesent= licher Unterschied zwischen katholischem und nicht=katho= lischem Cultus begrundet, der in seiner weitern Entwicke= lung die Wiedervereinigung der Getrennten um so stårker erschweren mußte, jemehr es jeder der beiden Rirchen gelang, innerhalb ihrer gottesdienstlichen Formen Undacht und religiosen Eifer zu entzünden und zu erhalten. Bas den Katholischen für den Hauptmoment jeder kirch= lichen Feier, für die lebendige Vergegenwärtigung der Grundidee des Christenthums galt, wurden die Protestan= ten als die grobste Entweihung und Verunstaltung dessel= ben anzusehen gewöhnt.

Unter diesen Verhandlungen hatte sich die Opposition gegen die vom Kaiser beabsichtigte Religionsordnung aller Orten verstärkt. Noch vor dem Ende des Jahzres 1548 waren Schmähschriften, Schmählieder und Schmähpredigten in großer Menge gegen dieselbe erschiesnen,\*) ja sogar schon Schandmünzen auf das Interim geprägt worden.\*\*) Die drei Männer, welche an demsselben gearbeitet hatten, besonders Ugricola, wurden eben so entsehlich gelässert und als Verräther des Evangesliums mit allen erdenklichen Urten von Schimpf und Verziums mit allen erdenklichen Urten von Schimpf und Verz

<sup>\*)</sup> In Bieck's dreifachem Interim sind S. 123. nicht weniger als sieben und dreißig Schriften gegen das Interim, welche im Jahre 1548 herausgekommen waren, angeführt. Im folgenden Jahre erschienen noch mehrere.

<sup>\*\*)</sup> Die zu Magdeburg erschienenen Interims: Thaler, auf denen ein dreikopsiges Ungeheuer mit der Umschrift zu sehen war: Packe dich Satan du Interim!

wunschungen übergoffen, als biejenigen, bie sich bemsel= ben widersetzen, als Helden und Martyrer gepriesen wur= ben. Das Mitleid mit den Geistlichen in Oberdeutsch= land, welche wegen des Interims von Umt und Brobt getrieben wurden, die Achtung, welche die Standhaftig= keit des Kurfürsten Johann Friedrich einflößte, und das an sich richtige Gefühl, daß nicht die weltliche Macht in Glaubenssachen entscheiden soll, verbanden sich als edle Elemente mit den Leidenschaften, von welchen der Wi= berstand gegen die verhaßte Sache getragen wurde. Schwäche, die der Brandenburgische Hof in Durchfuh= rung dieser Ungelegenheit zeigte, fur welche derselbe, nach seinem Verhaltniß zur Abfassung bes Interims, vorzüg= lich hatte thatig senn sollen, trug nicht wenig bei, die Gegner zu ermuthigen. Kurfurst Joachim II. hielt zwar mit dem Kurfursten Moriz in Suterbock eine Busammen= kunft, in welcher sich beide Fürsten am 7ten December über Unnahme bes Interims in einer, bem nachherigen Leipziger Landtagsschlusse entsprechenden Weise vereinbar= ten; \*) aber fraftige Maaßregeln, dieser Bereinbarung Nachdruck zu geben, scheinen im Brandenburgischen nicht ergriffen worden zu seyn. \*\*) Der Oppositionsgeist be=

<sup>\*)</sup> Hortleber II. III. Rap. 87.

<sup>\*\*)</sup> Rurfürst Joachim meldete dem Raiser in einem Schreiben vom 11ten Januar 1549: "Weil er die Gemüther des armen gemeinen Volkes etwas hart wider das Interim verdittert und angehetzt gefunden, so habe er erstlich allgemach einen Urtikel nach dem andern vorgenommen, die armen verführten Gemüther berichten und bedeuten, sodann aber es in seinen Landen drucken und publiciren, auch in seinem Hoflager in allen Kirchen aufrichten lassen und zu halten geboten. Nun stehe er auch noch in der täglichen Urbeit und Uebung, das Interim in andern Kirchen und Städten und in seinem ganzen Lande anzurichten und nach seinem höchsten Vermögen darüber zu halten, sinde auch bei seinen Unter-

hielt daher seine Kraft und wandte sie gegen das Leipziger wie gegen das Augsburger Interim. Vergebens suchte Melanchthon in wiederholten Schreiben die Märkischen Prediger zu begütigen und sie mit der scheinbaren Kückstehr zum Alten und der Wiedereinführung katholischer Gebräuche zu versöhnen. Er scheute zu diesem Behuse in dem an dieselben erlaßnen Ermahnungsschreiben selbst das Geständniß nicht, daß bei der Reformation Fehler besgangen, und manche an sich nühliche Dinge übereilter Weise abgeschafft worden sehen. "Wir wollen jeht, sagte er unter andern, um sogeduldiger die Knechtschaft ertragen, weil wir Alle den Vorwand der Freiheit zu sehr gemißbraucht haben. Wir müssen gestehen, daß viele bei Störung der kirchlichen Lehre mit nicht gewöhnlicher Unsbesonnenheit versahren sind. Nicht nur das Volk, sons

thanen gute Kolge und Gehorsam. Er konne auch nicht bergen, baß er an seiner Mübe und Arbeit nichts erwinden lassen, andere feiner Nachbarn, fonderlich aber den Kurfürsten Moriz von Sach= sen auch zu berichten, und wider etlicher unruhiger und verstockter Leute Streiten und Toben zu bewegen, dem Raiser gleich: falls mit Publicirung und Aufrichtung des Interims zu gehorchen. Er sen beswegen zu dem Rurfürsten nach Juterhock gezogen, ba= hin derselbe seine vornehmsten Rathe und Theologen und unter andern ben Melanchthon, auch den Bischof von Naumburg, Julius Pflug, mitgebracht, und habe der UUmachtige damals so viele Gnaben verliehen, daß sich ber Rurfürst mit den Seinigen bahin bewegen lassen, daß seine Rathe und Theologen, unter denen sich Melanchthon ganz bescheibentlich und der Gebühr verhalten, bie von dem Raiser errichtete Religionsordnung bewilligt, und fie zum allerfürderlichsten in seinen Fürstenthumern zu publiciren persprochen. Rur ob bem Ranon ber Meg hatten bie Sachsischen Theologen noch einiges Bebenken gehaht, welches nun auf weis teren Bericht stehe. Er werbe sich aber auch noch fur das kunf: tige alle Muhe geben, daß sich der Kurfürst darin vollende über: winde, begebe und bem Raiser gehorsame. 2c. Schmidt am ans geführten Orte B. I. K. 12. S. 144 und 145.

bern auch die Führer und die Alten haben zu sehr die Uebun= gen ber Enthaltsamkeit, bie dem Gebete so zuträglich sind, vernachläßigt. Diele Lehrer haben ihren Leidenschaften mehr, als recht ist, gehuldigt, Einige auch unzeitiger Weise die Sache der Kirche und andere Ungelegenheiten in einander gemengt. Diese unsere Fehler und vieles Un: dere wollen wir nach der Warnung, welche uns die gegen= wartigen Bekummerniffe zukommen laffen, beweinen und die Knechtschaft so tragen, daßwir nicht vom Plageweis chen, so lange wir der Kirche etwas nuhen konnen. Auch wird hierdurch die christliche Freiheit nicht verloren. Un= ser Herz weiß, daß nicht in dergleichen Gebrauchen der Gottesbienst besteht, sondern daß andere größere Werke, wahrer Glaube, Gebet, Liebe, Hoffnung, Geduld, Wahrhaftigkeit, Beichte, Keuschheit, Gerechtigkeit und andere Tugenden, mahrer Gottesdienst sind. Dhne diese Lehre und ohne diese Tugenden ist die außerliche Freiheit in Speisen, Kleidung und ähnlichen gleichgultigen Dingen keine dristliche Freiheit, sondern eine neue Verfas= fung, die vielleicht darum dem Volke angenehmer ist, weil sie wenigere Bande hat. Man ruckt uns das Wort Pauli vor: Wenn ich das, wasich zerbrochen habe, wiederum baue, so macheich mich selbst zu einem Uebertreter. (Gal. II. 18.) Paulus hat nicht gefehlt im Zerbrechen. Aber in dieser unserer Schwachheit fand damals, als zuerst die alten Gebräuche abgeschafft wurden, eine große Ver= schiedenheit unter den Lehrenden, unter den Meinungen und unter den Gegenden statt. Einige schafften die Pri= vatbeichte ganzlich ab, was ich für Unrecht halte, daher ich auch vor dieser Zeit die Wiederherstellung derselben ge= wunscht habe. Laßt uns nur gestehen, daß wir Men= schen sind, und daß wir allerdings Manches leichtsinniger und unüberlegter Weise haben sagen und thun konnen. Dergleichen wollen wir, wenn es geschehen ist, ohne Murren wieder gut machen. Aber auch die Herstellung anderer Gebräuche, die als Mitteldinge angesehen werden können, ist keine Uebertretung, wenn nur die Reinheit der Lehre erhalten wird. "\*)

Diese vernünftige Rede hatte den Erfolg, daß ge= gen ben, der sie fuhrte, die Unvernunft sich desto hefti= ger erbitterte. Kurfurst Moriz ließ indeß nicht mit sich Mehrere Prediger, welche seine Kirchenord= nung nicht annehmen wollten, wurden ohne Umstånde Uls Gabriel Didymus in Torgau, einer der altesten Genossen Luther's, in einer weitlauftigen Schrift bewies, daß die Einführung der angeordneten Ceremonien eitel Abgöttereisen, und sein Kaplan, Matthias Schulze, eine Vorstellung ahnlichen Inhaltes an den Kurfürsten richtete, auch an dessen Rathe schrieb, daß sein Gewissen ihn nöthige, wider den Chorrock zu predigen, schickte Moriz, der sich damals gerade in Prag aufhielt, einen Befehl an den Umtsschösser in Torgau, die beiden Geist= lichen ohne Aufsehen in einem Wagen nach Wittenberg ins Schloß fahren zu lassen, um dort mit den Theologen zu disputiren. Der Schösser in Wittenberg wurde an= gewiesen, sie auf dem Schlosse zu verpflegen, aber auch gut zu verwahren, und Niemand als die Theologen zu Die Unterredungen, welche Bugenha= ihnen zu lassen. gen und Melanchthon mit denselben hielten, blieben aber ohne Erfolg. Die beiden Eiferer beharten auf ihrem Sinne, und wollten von Melanchthon's Meinung, daß man sich in jedwede Knechtschaft, so weit es ohne Gott=

<sup>\*)</sup> Schreiben Bugenhagens und Melanchthons an die Prediger zu Frankfurt a. d. D. in Melanchthonis Consiliis theologicis II. p. 81.

losigkeit geschehen konne, fügen musse, nichts wissen. Darauf schrieb der Kurfurst unter dem 2ten July an den Dberhauptmann des Kurkreises, Sebastian von Walwit: "Da die Torgauischen Prediger auf ihrer halsstarrigen, ungegrundeten Meinung blieben, solle er dem Kaplan bin= nen vierzehn Tagen seinen Stuhl außer Landes setzen. Auch wenn derselbe sich der neuen Kirchenordnung noch unterwurfe, solle er dennoch außer Diensten seyn." Didy= mus wurde nach Torgau zuruckgeschafft, aber durch einen andern Geistlichen, George Mohc, der im Chorrocke pre= digte, in seinem Amte wetreten, da er sich beharrlich weigerte, in eine Eirche zu gehen, die seiner Meinung nach durch die angeordneten Gebräuche und Formen des Gottesdienges entweiht war. Bergebens sandte ber Kur= fürst zu wiederholtenmalen Commissarien nach Torgau, mit ihm zu unterhandeln: der alte Didymus behauptete feine Festigkeit unerschüttert bis an seinen Tod, \*) ohne Ruhm bei Zeitgenossen und Nachwelt, da das Urtheil bei= der über den Werth menschlicher Handlungen nach der Große ihrer Wirkungen und nach dem Unsehen der Perso= nen sich richtet, und dieselbe Standhaftigkeit, die dem einen den Dank der Jahrhunderte verschafft, an dem an= bern als blinder Starrfinn getadelt, und der Berachtung oder dem Vergessen übergeben wird.

Den gefährlichsten Widersacher erhielt das Interim an dem Wittenbergschen Theologen Flacius Illyricus, einem jungen Manne aus Albona in Dalmatien, der sich auf den Nath eines von den Grundsätzen der Reformation begeisterten Franziskaner-Provinzials, Balthasar Altieri, in dessen Orden er treten wollte, nach Deutschland begeben, zuerst Aufnahme in Basel, dann in Tübingen ge-

<sup>\*)</sup> Salig's Geschichte ber Augeburgischen Confession Buch III. Kap. V.

funden, endlich, auf Melanchthon's Empfehlung, in Wit= tenberg ein Lehramt der hebraischen Sprache erhalten hatte. Dieser Flacius war einer der feurigen aber be= schränkten Menschen, welche sich in ihrer Verehrung für einen hervorragenden Geist alles Selbstdenkens entschla= gen, und solche Behauptungen ihres Meisters, welche auf die schroffsten Spiken gestellt worden sind, am glaubig= sten als Ausbruck unmittelbarer Wahrheit aufnehmen. So blind Flacius aber den Lehrmeinungen Luther's vom Glauben und von der Rechtfertigung anhing, so fehlte es ihm doch nicht an Geschickichkeit in den Kunsten, welche dem wissenschaftlichen mit dem kirchlichen und dem politischen Parteigeiste gemeinschaftlich find. Die Rein= heit seiner Gefinnungen hat daher vielen vodachtig ge= schienen; wogegen zu bemerken ist, daß die dumalige Theologie überhaupt ihre großen Wirkungen auf die Umgestaltung der kirchlichen Verhaltnisse nicht ohne die Mit= tel der Volksführung vollbracht hatte, und daß Flacius, indem er die Menge fur seine Glaubensansicht aufregte, nur in eine långst vor ihm von den Urhebern der Refor= mation eingeschlagene Bahn trat. Von der Wahrheit feiner Unsichten war Flacius gewiß eben so fehr als Lu= ther von der Richtigkeit der seinigen überzeugt; seinem Verfahren aber fehlt vor dem Richterstuhle der Nachwelt ber Freibrief eines großen Characters und das Siegel ei= nes welthistorischen Erfolges.

Während die Unnahme des Leipziger Interims durch wiederholte Verhandlungen und Zusammenkunfte der kursfürstlichen Räthe und Theologen mit den Landständen vorbereitet ward, begann Flacius derselben mit den in seinem Vermögen stehenden Mitteln entgegen zu arbeisten. Er ließ Traktätlein aussliegen und zog selbst im Lande herum, um bei Verkauf oder Vertheilung dersels

ben die Leute gegen die kurfürstliche Religionsordnung einzunehmen. "Es gehe nicht recht zu, es werde etwas Sonderliches heimlich gebrauet, dem man nicht trauen durfe. Es sen alles dahin gerichtet, das ganze Papst= thum wieder einzuführen. Die Theologen sepen klein= muthig und wetterwendisch. Der Fürst nebst dem vor= nehmen Abel habe es nie rechtschaffen mit der Religion gemeint, werde auch nie bei der reinen Lehre beständig bleiben. Es stede ihnen noch Herzog Georg mit seiner Abgotterei und seinem Papstthum im Bergen; darum werden alle Sachen gelenkt nach des Kaisers Willen und Gefallen." \*) Sobald die Verhandlungen wegen des Interims zum Schluß gebracht waren, verließ er Wit= tenberg und durchzog Niederdeutschland. Nachdem er eine Zeitlang in Hamburg verweilt und der dasigen Geist= lichkeit seinen Gifer gegen das Interim beigebracht hatte, schlug er seinen Wohnsit in Magdeburg auf. hier fan= den sich außer ihm mehrere Lutherische Eiferer zusammen, namentlich Nikolaus Gallus aus Regensburg, und Ums= borf aus Naumburg, der durch Julius Pflug von sei= nem bischöflichen Sitze vertrieben worden war. Magdeburger gewährten diesen Männern, die sich Ver= bannte um Christi willen nannten, freudige Aufnahme, stellten sie bei ihren Kirchen als Prediger an, und ließen ihnen Freiheit, ihre Erbitterung gegen das Interim und dessen Verfasser auszuströmen. Von hieraus flogen die Schandschriften und Schandbilder durch Deutschland. Die feindliche Stimmung der Stadt gegen ihren Erzbi= schof verband sich mit der theologischen Polemik gegen die

<sup>\*)</sup> Endlicher Bericht der Wittenberger und Leipziger in Plank's Geschichte der Protestantischen Theologie Buch I. S. 192. in der Unmerkung.

vom Kaiser veranlaßte Religonsordnung, und erganzte und bestärkte sich durch die Ueberzeugung, fur die Sache Gottes und des Evangeliums zu kampfen. Die von Flacius und seinen Genossen gegen die Wittenberger er= hobene Unklage, die Lutherische Rechtfertigungslehre ver= laffen und dem Papstthum die Hand geboten zu haben, wirkte damals auf die fanatische Menge, wie späterhin anderswo, in Zeiten bes republikanischen Taumels, die ge= gen ehemalige Meinungsgenoffen erhobene Beschuldigung, dem Bekenntniß der Freiheit und Gleichheit ungetreu und Schildträger des Königthums geworden zu senn. Die Verfasser der Augsburgischen Confession und Luther's ehe= malige Freunde und Gehulfen hießen nun Uhabe, Baa= liten, Adiaphoristen, Epikurer, Buhler der Babyloni= chen Hure, Samariter, Verfalscher ber mahren Reli= gion, Abtrunnige von der Augsburgischen Confession, heimliche Einbringer des Papstthums. "Sie haben, sagte Flacius, nicht allein den Papisten das Wort Sola ober ben Sat, daß der Glaube allein gerecht mache, geschenkt und nachgelassen, sondern ihnen zu gefallen auch selbst in ihren öffentlichen und Privatschriften ben Aus= druck nicht mehr gebraucht. Sie haben den Urtikel von der Rechtfertigung greulich verfälscht, indem sie gelehrt, daß es nicht möglich sen, ohne gute Werke selig zu wer= den. Sie unterlassen es, den Papst fur den Untichrist aus= zurufen, und wenn ein Underer etwas davon fagt, ge= fällt es ihnen nicht, sondern sie verlangen, er solle es fauberlich, mäßiglich und mit Bescheibenheit machen, und wollen also den vornehmsten Artikel der erneuerten Lehre mit Luther aussterben lassen. D wie hat solches so sehr geargert die Kirche Christi, die zuvor gesehen und gehoret, wie Chriftus und seine Diener so amsig und eifrig wider den Antichrist gestritten und geschrien, und nun

mit Herzeleid hat sehen und erfahren muffen, daß eben an solchem Orte der Erzwolf oder aller Wölfe Oberstergar nicht angeschrien, noch wider ihn gestritten, ja daß ihm auch der Primat und das Regiment über die Heerde des Herrn wieder übergeben wird. Wie konnten sie gewalti= ger ihres Abfalls und ihrer Verläugnung überwiesen wer= den, als dadurch, daß sie sich dem Papste und den Bi= schöfen wieder unterworfen haben, wider welche, als Ber= führer, sie so viele Sahre gestritten hatten? denn hier= mit sind sie offenbar wieder zu ihrer Mutter, der Romi= schen Hure, wollte sagen: Rirche, übergetreten, und ha= ben alle ihr Gräuel gebilligt und die Lutherische Religion verläugnet. Sie haben auch damit das gottlose Papst= thum gestärkt und unsere Rirchen vernichtet, daß sie oft mit Mund und Feder unsere Kirchenordnung und von Gott aus sonderlicher Gnade geschenkte Reformation ge= straft und getadelt haben. Sie sagen oft in ihren Rath= schlägen, daß in der ersten viel Dings in unsern Rirchen übel zerstört, verwirrt und manch Nütliches verworfen worden sey. In der Epistel an die Frankfurter, so nichts ist, als eine Vermahnung zur Veränderung, und von Philippo selbst weit ausgesprengt worden, schreibt er von unserer Kirchen = Reformation also: "Lasset uns beken= nen, daß wir Menschen sind, und daß wir auch Etwas unbedachtsam und unvorsichtiglich haben thun konnen, und so beß etwas ist, das wollen wir gern und ohne Wei= gerung wieder andern und bessern." Was lauten diese Worte anders, denn daß durch das heilige Buch Interim die freventlichen und unbedachtsamen Uenderungen in un= fern Kirchen sollen geheilt und gebessert werden? Was haben sie damit Unders gethan, denn daß sie den Papisten bas Schwerdt wider uns in die Hande gegeben, welche nun allerwegen unsere Kirchen = Reformation als eine

freventliche und teuflische Verwüstung der Kirche Gottes ausrufen. "\*)

Die Schriften ber Magbeburger gegen bas Interim verbreiteten unter dem Volke in Sachsen eine der neuen Regierung und ihren Theologen sehr ungunstige Stim= Major, der bei den Lutherischen Eiferern in besonders üblem Geruch stand, weil er bei den Verhand= lungen ben Sat, daß Gott den Menschen bei dem Werke ber Besserung nicht als einen Block behandle, mit Warme vertheidigt hatte, ließ sich aber nicht schrecken, sondern erklarte es in einer zu Torgau vor dem Kurfursten gehal= tenen Predigt fur Pflicht der christlichen Obrigkeit, der= gleichen Schandbücher, durch welche der gemeine Mann betrogen werde, zu verbieten. Der Kurfurst selbst war in diesen Schriften nicht geschont, und bald offen, bald verdeckt, als ein neuer Pharao, Balak und Holofernes bezeichnet; die Aufforderung fand daher williges Gehor und das Verbot wurde erlassen. Schwieriger war das Verfahren, als die Leute in Torgau zu den Predigern, welche das Interim angenommen hatten, nicht mehr in die Kirche gingen, sondern daheim blieben und in der Postille lasen. Aber auch hier trug die weltliche Macht fein Bedenken, einzuschreiten, und der Burgermeister machte bekannt: "Er werde die Widerspenstigen dem Kurfursten anzeigen und fie selbst festnehmen lassen. Dann wurden auf dem Markte die Ropfe einiger Burger springen. " \*)

\*\*) Salig's Geschichte der Augsburgischen Confession Buch III.

Rap. V. S, 633.

<sup>\*)</sup> Zerstreut stehen diese Unklagen in den kleinern in den Sahren 1549 und 1550 erschienenen Flugschriften, Busammengefaßt in bes Flacius im Jahre 1560 zu Jena gedruckten Untwort auf die unter dem Titel: Expositio, erschienene Vertheibigung ber Wittenberger.

Noch stärker ward der Kaiser durch das Benehmen ber Magdeburger zum Zorne gereizt. Um 18ten Mai 1549 erließ er zu Bruffel ein an die Stande des Dberund Niedersächsischen Kreises gerichtetes Mandat, burch welches er die Rathmanne, Innungsmeister und ganze Gemeinde von Magdeburg wegen ihrer groben straflichen Verhandlung und vorsetzlichen beharrlichen Rebellion, auch um Beleidigung und Verletzung kaiserlicher Person und Majeståt willen, aller ihrer Regalien, Lehen, Freiheiten und Gnaden auf ewige Zeiten ganzlich entsetze, sie in die Acht erklarte, ihre Leiber, Habe und Guter Jeder= mann Preis gab, und ben Reichs= und Rreisstanden ernft= lich gebot, die genannten Rebellen und Aechter als solche zu behandeln, allem Verkehr mit ihnen zu entsagen, und sie überall, zu Wasser und zu Lande, anzugreifen, nie= ber zu legen und zu verhaften. Der Erzbischof Johann Albrecht beeilte sich, dieses Mandat bekannt zu machen; es gebrach aber an der Vollziehung. Die Mittel des Erz= bischofs und des vertriebenen Domkapitels waren nicht hinreichend, die Stadt zu bezwingen, und die Kreis= stånde erklarten den Commissarien des Romischen Konigs, die mit ihnen über diese Sache im August zu Juterbock handelten, sie konnten sich gegen Magdeburg nur unter ber Bedingung einlassen, wenn das gesammte Reich ihnen Hulfe zu leisten verpflichtet wurde. Da dies so bald nicht zu bewerkstelligen war, beschrankte sich die Wirkung der Ucht auf einen kleinen Krieg, in welchem der Erzbischof, im Bunde mit den Grafen von Mansfeld und einigen Markischen Ebelleuten, der Stadt burch Raub und Plunderung mancherlei Schaden that, wogegen die Burger ihrerseits Streifzüge in die Mark, in das Erzstift und in das Halberstädtische unternahmen, und mit Beute und Gefangenen heimkehrten. Zugleich ließen sie Schriften

zu ihrer Rechtfertigung ausgehen. "Wir wissen, heißt es in einer derselben, von keinem Frevel, Trop und Hals= starrigkeit, sondern wir erkennen allerunterthanigst die kaiserliche Majeståt für die höchste weltliche Obrigkeit, er= bieten uns auch zu allem unterthanigsten Gehorsam, sollte uns auch leid senn, daß Ihre Majeståt, ober Kurfursten, Fürsten und Berren, hier bei uns mit unserm Wissen geschmabet und verachtet wurden. " Sie versicherten, daß fie mehrere Verordnungen gegen den Druck und die Ver= breitung von Schmahbuchern erlassen hatten, und daß bei Weitem nicht alle dergleichen Schriften, welche auf ihre Rechnung gesetzt wurden, in Magdeburg gedruckt worden "So mogen wir auch frei fagen, daß wir nichts Uebles gehandelt, noch keine bose That begangen, ohne allein, baß wir vor langen Jahren her, aus Gnaden und Barmherzigkeit Gottes, seinem heiligen Worte beige= pflichtet, darüberwir denn im Schein des vermeinten Un= gehorsams verbannet und angegriffen worden. " Sie be= klagten hierauf, daß die Menschen zu einer irrigen Reli= gion mit Gewalt gezwungen werden sollten, daß man bie Prediger in Ketten und Banden lege, oder mit Weib und Kind ins Elend treibe, und daß man dennoch behaupte, es sen nicht die Meinung, Gottes Wort zu unterdrücken. Vom Unfang der Welt an sey Unterdruckung das Schick= fal der Frommen gewesen; das alte und das neue Testa= ment enthalte aber auch die lebendigsten Beispiele und die bestimmtesten Lehren, wie man sich gegen Könige und Fürsten, welche wider Gott streiten, verhalten folle. Der Heiland der Welt habe gesagt: Gebet dem Kaiser was bes Kaifers ift, und Gott was Gottes ift; und: Furch= tet Euch nicht vor denen, welche den Leib todten, und darnach nichts mehr thun konnen, sondern fürchtet Euch vielmehr vor dem, welcher Leib und Seele verdammet und

in die ewige Hölle wirft. "Auch die Apostel haben gepredigt, Gott mehr zu gehorsamen als den Menschen, und
die Kirchenväter, wenn bei ihren Zeiten die Kaiser Etwas
wider Gott geboten, öffentlich gelehret, Gott mehr zu
gehorchen, und in aller Demuth die Worte zum Kaiser
gesagt: Halt zu gut, o Kaiser; du dräuest den Kerker,
aber Gott die ewige Hölle. Solche Gottes und der Bäter Lehre haben sich die rechtschaffenen Bischöse und Päpste
zu Rom, als sie so noch nicht über Kaiser und Könige
geherrschet, auch wohl gefallen lassen."\*)

So kamen also die heftigsten Feinde des Papstthums am Ende dahin, sich bei Vertheidigung der Kirchenfrei= heit auf das Beispiel der Papste und auf die Grundsate zu berufen, aus welchen diese seit so vielen Jahrhunderten die Unabhangigkeit der Kirche behauptet und die Ein= mischung weltlicher Hande in ihre Verhaltnisse abgewehrt Huch die Mittel, welche die Papste gegen ge= hatten. waltthatige Fursten zur Unwendung gebracht hatten, wur= den von den Magdeburgischen Giferern herbeigewunscht. In einer Schrift, welche die Pfarrherren und Prediger der driftlichen Kirche in Magdeburg unter dem 13. Upril 1550 ausgehen ließen, hieß es untern andern: nun der Luther gleich todt ist, so lebet er doch noch im= merdar, und das Werk, das Gott durch ihn angerichtet hat, ob es gleich jetzund scheinet, als sen es damit aus, so wird es doch bleiben bis an den jungsten Tag und ewig= lich, und noch weiter um sich greifen, in alle Lande und Bolfer kommen, darüber der Untichrist, der Papst, sich seines Schadens nimmer erholen wird, noch zu seinen vorigen Kraften kommen. Nun aber ist gleichwohl bas wahr, wie zu Augsburg die Bekenntniß ber Lehre Lu-

<sup>\*)</sup> Hortleber II. Buch IV. Kap. 5.

theri vor dem ganzen Romischen Reiche überreicht worben ist, mit großer Gnade Gottes und Preis berjenigen, welche das Bekenntniß damals gethan, also haben sie jetund viel unserer Deutschen Fürsten und Stände eben zu Augsburg wiederum hinweggeworfen und verleugnet durch einen erschrecklichen Born Gottes mit unaussprechlichen Sunden, wider ihr eigen Gewissen, um welcher Sunden willen, wie sie öffentlich geschehen, also sollte barum ein jeder von seinem Pfarrherrn, und sie sammtlich von den vornehmsten Lehrern der Kirche, öffentlich gestraft werden, daß sie öffentlich Buße thaten, und dieselbe of= fentlich wieder bewiesen. Dieweil solches nicht geschieht, so ist auch keiner Gnaden und Aenderung der Strafen bei Gott zu hoffen, und wird die Plage nicht aufhören an ben Stammen der Fursten und an dem ganzen Deutschen Lande, welches zum Theil die Wahrheit verfolget, zum Theil, ihren Herren nach, fallen läßt und verleugnet, oder doch zu solchem Abfall still siget und schweiget. " \*)

Weder der am 17ten Mai 1550 erfolgte Tod des Erzbischofs Johann Albrecht, noch die Unterwerfungder Stådte Braunschweig und Bremen unter den Gehorsam des Kaisers und Reichs, bewirkte in den Gesinnungen der Magdeburger eine Uenderung. Das Domkapitel und die Ritterschaft des Erzstifts hatte den Herzog Georg von Mecklendurg in Dienste genommen, und dieser brachte den Stådtern, die unvorsichtig dis zum Kloster Hilliszleben herausgefallen waren, am 22sten September 1550 eine Niederlage bei, in welcher sie mit mehreren Hunderten von Todten und Gesangenen viele Geschütze, Gepäcke und Fahnen verloren. Georg, obwohl Glaubensgenosse der Belagerten, hatte den Besehl ertheilt, die Soldaten zu

<sup>\*)</sup> Hortleder II. B. IV. Rap. 7. S. 1055.

schonen, die Burger gefangen zu nehmen und bie Land= leute nieder zu hauen; benn die ersteren traten gegen bes= feren Sold gleich aus einem Dienste in den andern über, die Burger wurden mit schwerem Gelde von dem Ihrigen losgekauft, die Landleute aber gewährten als Gefangene keinen Vortheil, und waren zugleich von einem unver= sohnlichen Hasse gegen das raubsüchtige Kriegsvolf, das vornehmlich an ihren Hutten seinen Frevel trieb, durch= brungen. \*) Damals glaubte man, es fen um bie Magbe= burger geschehen. Aber die religiose Begeisterung be= währte auch diesmal ihre Kraft. Der Rath versicherte in einem Bericht, den er über den Vorfall ausgehen ließ, Gott habe ihre Standhaftigkeit nur auf die Probe stellen wollen. "Wir wissen aus dem gottlichen Wort, daß bem Teufel, seinen Gliedern, und allen unsern und ber Christen Feinden vom Herrn ein Ziel gesteckt ist, darüber sie ohne sein Wissen nicht schreiten werden. Ist es aber Gottes våterlicher Wille, daß wir wegen unsers christ= lichen Bekenntnisses und Gehorsams gegen Gott noch höher beschwert oder gleich alle sterben sollen, so ist uns doch dasselbe besser, wollen es auch durch Gottes Gnade alles lieber erdulden, denn mit Sunden, zeitlichem und ewigem Schaben von Gott und seinem heiligen Worte zum Romischen Untichrist in vielem oder wenigem weichen und Eskönnen alle diejenigen, weß Standes sie seyen, das nimmer mit gutem Gewissen vor Gott verantworten, sondern mussen, da sie sich nicht wieder zu Gott bekehren, ewig und auch zeitlich barum gestraft werden, so von Gott, seiner heiligen erkannten Wahrheit, um zeitlicher menschlicher Furcht, Ehre, Gutes und um dieses kurzen Lebens willen, schändlich abfallen, Gott dem Herrn

<sup>\*)</sup> Arnoldi Vita Mauritii apud Menken III. p. 1220.

treulos werden, und die armen Christen årgern, auch die sonst gern beständig blieben, zwingen, daß siesich dem antichristischen, påpstischen Concilio, dem gottlosen Interim und also dem ganzen abgöttischen Papstthum unsterwersen, und darzu den armen Christen Feind und Versfolger werden." In ähnlicher Weise ermahnten die Prediger das Volk in einer kräftigen Trostschrift, und auch Flacius erließ Erinnerungen an die Christen innershalb und außerhalb der Stadt. \*)

Das Kränkenoste ward den Wittenbergern dadurch an= gethan, daß die Magdeburger die von Bugenhagen ab= gefaßte Vermahnung, welche jene im Sahre 1547 an die Stånde des Ronigreichs Bohmen gerichtet hatten, \*\*) von Neuem mit Unmerkungen herausgaben, in welchen alles, was jene damals zur Rechtfertigung des Widerstandes der Bohmen gegen ihren Konig gesagt hatten, auf Magde= burg angewendet, und der Widerspruch zwischen der damaligen und der jetigen Rede der Wittenberger in ben stärksten Zügen hervorgehoben war. Wenn dieselben damals den Bohmen das Beispiel der Thebanischen Le= gion, welche dem Kaiser Maximian Gehorsam versagt, als er ihr gegen ihre driftliche Bruder zu streiten gebot, und mit ihrem Obersten Mauritius lieber den Martyrer= tod litt, ehe sie sich zwingen ließ, unschuldig Christen= blut zu vergießen, als Muster vorgehalten hatten, so mußten sie nun dafur horen: "Jego sind die Mauritianer eben die, welche unschuldig Christenblut vergießen und andere bazu zwingen." Wenn sie damals gegen die Pa= pisten geeifert hatten, sowurde ihnen nun gesagt: "Sett

<sup>\*)</sup> Alle diese Schriften sind abgedruckt bei Hortleder II. Buch IV.
c. 8. und 9.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 76.

sind Papisten, Interimisten und Abiaphoristen eine Ge= fellschaft geworden, Christum in uns zu freuzigen, dem sie alle dem Namen nach zugethan seyn wollen." Wenn sie damals geschrieben hatten: "Ich mochte gern horen, mit was für Gewissen du Deutscher Kriegsmann, ber du ein Christ senn willst, in solchem Kriege senn kannst, da du weißt, daß du wider Gott und wider alle Rechte ber Bolker, naturliche und geschriebene, handelst; mit wel= chem Gewissen du bei den Hispaniern und Italienern, welche abgöttische Leute sind, und nichts vom rechten dristlichen Gottesbienst wissen, neben bem barbarischen und viehischen Volk der Husaren und Turken (wie denn der lettern viel unter den Husaren sind) kriegen und seyn kannst, welche Leute Feinde des Evangeliums Jesu Christi und des ganzen Deutschen Landes sind, und nichts an= deres denn ewige Verwüstung dieser Länder suchen und begehren;" so riefen ihnen nun die Magdeburger entge= "Ich wollte auch gern wissen, mit was fur Ge= wissen Ihr den antichristischen Baalspfaffen und ihren ab= göttischen Unhängern diesen Krieg führen helfet wider die, so der Religion sind, welcher zu senn Ihr Euch noch ruh: met, welche auch flagen, und welchen aller Welt Ge= wissen noch Zeugniß giebt, daß sie doch am vornehmsten, wo nicht allein, eben dieser Religion halben bestritten Es ist zu erbarmen, daß wir Deutsche, die wir sonderlich Einer Religion seyn wollen, den fremden Nationen und Feinden unserer Religion und Freiheiten zu Gefallen, ein Blutbad unter uns felbst anrichten. Db dieselben gleich lieber sehen mochten, daß jest die Mauri= tianischen Kriegsleute wider diesen Theil obsiegten, weil fie etlichermaßen ihres Theils find und benfelben helfen stårken, so ist ihnen im Grunde nicht viel daran gelegen, ob dieser oder jener oder alle Theile zugleich niederliegen,

wenn nur viel Deutsches Blut vergossen würde, damit sie hernach der Uebrigen desto eher gewaltig werden, und sammt der Religion Deutschland ganz unter ihr tyrannissches Joch zwingen möchten. "\*)

Allerdings sind dies Weissagungen der Schicksale, welche Deutschland in den nächsten Jahrhunderten erfahren sollte, gewesen; doch geschah die Erfüllung nicht nach den Absichten des Kaisers, sondern nach den Besorgnissen, welche er hegte, und nach den Warnungen vor den Folgen des Religionszwistes, die er selbst und seine Räthe wiederholentlich ausgedrückt hatten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 1182-1191.

<sup>\*\*)</sup> S. Band II. S. 207. Band III, S. 241.

## Zwölftes Kapitel.

Dbwohl das Interim unter den Protestanten so heftigen Widerspruch erfuhr, und in seiner eigentlichen Gestalt fast nirgends Eingang gewann, schrieb boch Rurfurst Joachim von Brandenburg an den Kaiser: "Er hoffe, biefer Sache werde nun zum meisten gerathen fenn, und der Allmächtige ferner Gnade verleihen, daß sich mehr Stånde dazu begeben und das Interim annehmen und hal= ten wurden. Es werbe jett nur am meisten baran man= geln, daß der Kaiser das Indult betreibe, vermöge des= sen den protestantischen Geistlichen die Ehe, und den Laien, die es verlangen wurden, die Communion unter beiden Gestalten vom Papstenachgelassen werde. "\*) Die= sem Untrage war jedoch schon Genüge geschehen. Nach langwieriger Erwägung der vom Raiser gemachten Forde= rung, daß Legaten mit Vollmachten zur Wiederaufnahme der von der Kirche getrennten Gemeinden und Geistlichen, felbst der verheiratheten, nach Deutschland gefandt wer= den follten, \*\*) hatte der Papst in einem am 31sten Uu=

<sup>\*)</sup> Schreiben des Kurfürsten an den Kaiser vom 11. Januar 1549.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben Kapitel IX. Seite 272.

gust 1548 gehaltenen Consistorio brei apostolische Nun= cien, Lipomanni, Pighini und Alifanni, zu diesem Ge= schäfte ernannt, und benselben die vom Raiser verlangten Vollmachten wirklich ertheilt. Nach Fassung berselben håtte man den Kirchenstreit als geendigt ansehen konnen. "Der Gott alles Trostes, heißt es darin, hat Uns, bei der Uns anvertrauten Verwaltung der allgemeinen Kirche, auf einer Seite aufzurichten begonnen, auf welcher vor= her der größte Schmerz Uns heimgesucht und die größte Gefahr der Kirche gedrohet hatte. Wir durfen nun hof= fen und sind gewiß überzeugt, daß der Herr binnen Rur= zem in der Einigkeit Deutschlands und in dem Gehorsam und der Eintracht der Kirche sich verherrlichen wird." Die Nuncien wurden im Allgemeinen ermächtigt, alle und jede, welche Reue und Verlangen bezeugen wurden, wie= der in den Schooß der Kirche aufzunehmen, und hierbei von den alten Bufformeln so viel nachzulassen, als ohne Aergerniß geschehen könne; hinsichtlich ber einzelnen Bestimmungen über die Gestattung der Priesterehe und des Laienkelches, über den Nachlaß der Fasten und Feiertage, über die Vereinbarung wegen kirchlicher Einkunfte und geistlicher Guter, war die Vollmacht in breierlei Weise ausgefertigt, so daß sie nach Maaßgabe der Umstånde in größerm oder geringerm Umfange zur Unwendung gebracht werden konnte. Dabei waren die Nuncien angewiesen, hinsichtlich dieser Punkte sich ihrer Vollmacht so sparfam als immer möglich und nur in den Fällen, wo keiner von ihnen einer andern Meinung ware, zu bedienen. \*)

<sup>\*)</sup> Eae vero facultates postulatae a Caesare non in effusa amplitudine Internuntiis concessae sunt, sed justitia pro Dei cultu amplificando temperatae, non ad Ecclesiae destructionem sed aedificationem, ut eloquitur Pontifex in suis diplomatibus. Cum enim non iidem ca-

In berjenigen dieser Aussertigungen, welche wirklich bekannt gemacht ward,\*) wurde zwar jedem verheiratheten Geistlichen Lossprechung von der Schuld, welche er durch Uebertretung des Kirchengesetzes auf sich geladen, ertheilt, aber nur unter der Bedingung, daß er sofort seine Chezgattin von sich lasse. Der Kaiser hatte im Interim unzbedingt zugesagt, alle verheiratheten Geistlichen sollten in der She verbleiben dürsen, und die Kardinale in ihrem an den Papst erstatteten Gutachten sich für diese Erlaubzniß wenigstens hinsichtlich derzenigen Geistlichen, welche sich nur einmal, und zwar mit Jungfrauen verheirathet hätten, erklärt. Die Nuncien fanden es aber nicht für nöthig, in den Nieder und Kheinlanden von der ihnen gegebenen Ermächtigung in der weitern Ausdehnung Gesbrauch zu machen; sie hielten sich jedoch durch den Ausse

sus occurerent in omnibus, qui solvi lege ecclesiastica flagitabant, ideo pro eorum varietate distincta fuerunt tria diplomata, quibus jussi sunt Internuntii in Sacerdotum conjugiis et communione sub utraque specie permittendis, jejuniorum et feriarum observantia restringenda, sacerdotiorum vectigalibus conjungendis, rerumque ablatarum restitutione componenda esse parcissimi ac nisi tres Internuntii mutua sententiarum consensione conspirarent. Bellarmini Cardin. lib. I. de Cler. c. 19. apud Raynaldum ad an. 1548. n. 72. p. 407.

\*) Die papstliche Indultbulle vom 31sten August 1548 wurde am 1sten Juny 1549 von den Nuncien zu Brüssel in einem an den Abministrator des Erzbisthums Besangon gerichteten Schreiben bekannt gemacht. Im Auszuge steht dieselbe bei Steidan XXI. (p. 170.) Vollständig aber in der von den Nuncien gebrauchten Fassung in Wolfii Lectionibus memorabilibus II. p. 543. Bedeutende Abweichungen enthält dieselbe in der an den Bischof von Speier gerichteten Form bei Sastrowe II. S. 351—376.

druck: Bigamie oder Zweiweibigkeit, dessen sie sich zur Bezeichnung der Priesterehe bedienten, eine Hinterthür offen. Im Nothfall konnten sie sagen, die dem Indult in der Notisicatorie beigefügte Verpslichtung beziehe sich nur auf diejenigen Geistlichen, welche sich zum zweitenmale, oder welche sich mit Wittwen oder mit geschiedenen Weibern verheirathet hätten; für die andern hingegen, auf welche die Bezeichnung: Zweiweibige, keine Unwendung leide, weil sie innerhalb der apostolischen Besugniß nur einmal, und zwar eine Jungfrau, geheirathet, solle das Verbleiben in der Ehe noch nachgegeben werden.\*)

Von der Communion unter beiden Gestalten war gesagt, daß man sie denjenigen erlauben wolle, welche alle übrigen Irrthümer ablegen, und das Decret des Constanzer Concils öffentlich annehmen und bekennen würden, daß man unter Einer Gestalt eben so viel als unter beis den genieße, und daß die Kirche nicht geirrt habe, als sie das Gebot der Communion unter Einer Gestalt gegeben. Es könne ihnen diese Einräumung jedoch nur nach Gut=

<sup>\*)</sup> Nach dem Bericht des Franzosischen Gesandten Marillac am kai: ferlichen Sofe war die beschränkende Fassung, welche die Nuncien dem papstlichen Indult gaben, eine Rache fur die Hart= nackigkeit, womit der Raiser die Zurückgabe von Piacenza ver: weigerte. Aussi est il vraysembable, Sire, que le dit Nonce avec ses deux Compaignons, Commissaires à l'exécution des dites facultéz, les ont ainsi interpretées, pour les rendre illusoires et sans effet, veû qu'ils n'avoient eu bonne response touchant Plaisance, voullans néanmoins donner à entendre au Monde, qu'il n'a tenu au Pape que les Protestants ne soyent reduicts à l'obéissance de l'Eglise catholique: qui sont en effet, Sire, simulations d'une part et d'autre, pour faire chaquun leurs besoignes mieulx que celles de la religion. (Menken Scriptor, Rer. germ. II. 

befinden auf eine gewisse Zeit, und auch nur so verstattet werden, daß sie abgesondert von denen, welche unter Einer Gestalt communicirten, das Nachtmahl unter beiz den Gestalten empfangen dürften. In Ansehung der geistlichen Güter kam in der von den Nuncien vorgezeigzten Vollmacht nichts weiter vor, als daß die Bischöse Macht haben sollten, sich mit den Besitzern wegen der bezreits gezogenen Nutungen zu vergleichen, wosern dieselzben von dem ferneren Besitz abstünden.

Man sieht wohl, daß Rom seine Nachgiebigkeiten sich nur tropfenweise abpressen lassen wollte. Die Geist= lichen in Sachsen und Schwaben wurden indeß wahrschein= lich andere und bessere Bedingungen erhalten haben, als diejenigen, welche die Nuncien fur die Nieder = und Rhein= lande bekannt zu machen fur gut fanden. Aber in jenen Theilen von Deutschland fehlte es an aller Neigung, sich auf Unnahme irgend einer Bedingung einzulaffen und von Romischer Gnade als Geschenk zu empfangen, was man aus eigener Uneignung schon besaß. Ueberdieß hatte die Art, wie die Einführung des Interims betrieben worden war, den Haß gegen Alles, was von Rom herkam, wo möglich noch gesteigert. Pighini, einer der Nuncien, schrieb am 5ten November 1548 von Mainz aus an den Kardinal Farnese: "Erhabe die Reise durch Oberdeutsch= land nicht ohne Gefahr gemacht. Die Lutherischen sepen so hartnäckig wie zuvor. Sehr wenige sepen zur katho= lischen Kirche zuruckgekehrt, und er habe nur geringe Soff= nung, daß jemals eine vollständige Umfehr derselben statt finden werde, wenn der Raiser nicht zu strengeren Maaßre= geln schreite. Derselbe habe zwar in den ihm unterworfenen Landern einen Unfang mit Herstellung der alten Religion gemacht, den vertriebenen Geistlichen und Monchen ihre Guter zuruckgegeben, in den Hauptkirchen zwei Altare,

anstatt der zerbrochenen und weggenommenen, aufgerich= tet, an welchen täglich zwei Messen gelesen wurden und den Katholischen überall die Freiheit zu predigen, wieder ertheilt. Da aber auch den Lutherischen das Predigen nicht untersagt sen, håtten dieselben jest stårkeren Zulauf, indem sie aus Besorgniß, ihren Unhang zu verlieren, mit desto größerem Eifer, ja mit wahrer Wuth predigten und die Gemuther in ihren Meinungen starkten. Das dem Kaiser gegebene Versprechen, dem Interim Folge zu lei= sten, hielten sie nicht, und dieses Religionsgesetz sen der Gegenstand ihres täglichen Spottes. Bevor der Raiser nicht die Aufrührer und Wortbrüchigen mit der verdienten Strafe belege, bevor nicht die Ausbreitung der falschen Lehrsätze untersagt und das Wolk dem Einflusse der Ver= führung entzogen werde, sen für Herstellung des alten Glaubens kein glucklicher Erfolg zu hoffen. Es unter= liege jedoch keinem Zweifel, daß der Kaiser diesclbe durch= setzen konne, wenn er nur wolle, da er entschiedener Ge= bieter von Deutschland sen. Fürsten und Bolker senen mit dem Schrecken seines Namens erfüllt, die Saupter der Secte seine Gefangenen, die Festungen des Ber= zogs von Burtemberg und die Stadte der meisten Land= schaften von seinen Truppen besett, an vielen Orten neue, ihm ergebene Magistrate, anstatt der alten, bestellt. "\*)

Die geringe Wirksamkeit dieser papstlichen Nuncien hörte von selbst auf, als mit dem Tode Pauls des Dritten (am 10ten November 1549) ihre Vollmacht erlosch. Eine sehr starke und bittere, in Italienischer Sprache versfaßte Schmähschrift, welche dem übergetretenen Kapuziner Bernhard Occhino beigelegt wurde, eigentlich aber von dem ehemaligen Nuncius Vergerins herrühren soll,

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1548. n 72.

hatte seine letten Lebenstage verbittert und angeblich sei= nen Tod beschleunigt. Vergerius, Bischof von Capo d'Istria, ben wir fruber als papstlichen Nuncius in Deutschland und in Wittenberg im Gespräche mit Luther gesehen haben,\*) war nach seiner Ruckkehr zu Rom in den Verdacht gerathen, den neuen Religionsmeinungen nicht ganz ungunftig zu seyn. Bon Uebelwollenden wur= de damals, wie in allen Zeiten politischer und religibser Parteiungen, bergleichen Unschuldigung als Mittel be= nutt, einem Gegner Schaben zuzufügen. Die Unwis= senheit der Mächtigen bietet in solchen Fällen nicht selten geheimer Unschwärzung die Hand. Unter andern wurde dem Vergerius vom Kardinal Cervino vorgeworfen, er habe die Legenden vom heiligen Georg und vom heiligen Christophorus in Zweifel gestellt. Seine Entgegnung, daß er hierin nur dem Beispiele des regierenden Papftes Paul des Dritten gefolgt sen, auf dessen Geheiß diese Le= genden aus den Bevier entfernt worden, brachte zwar den Vorwurf, aber nicht das Mißtrauen zum Schweigen. Ber= gerius ward seitdem zurückgesett, und erhielt den Kar= dinalshut nicht, aufwelchen er die gegrundetsten Unsprüche erworben zu haben glaubte. Er fand sich hierdurch so gekränkt, daß er nun wirklich mit den Unhängern der Reformation in Verbindung trat, welche sich damals in mehreren Gegenden Italiens, besonders im Benetiani= schen, ingroßer Unzahl befanden, und durch das Beltlin und Graubunden mit der Schweiz und mit Dberdeutsch= land Zusammenhang unterhielten. Die Opposition, welche in Italien das ganze Mittelalter hindurch, bald als kirchlicher Sectengeist, bald als politischer Parteigeist der Hierarchie widerstrebt hatte, war durch den Deutschen

<sup>\*)</sup> Band II. Kap. 4. S. 73...

Kirchenstreit von Neuem aufgeregt worden, und begann zu einem großen Schlage gegen das Papstthum Krafte zu fammeln. Dieses aber wurde der Gefahr in seiner Mahe bei Zeiten inne und ergriff strenge Maagregeln gegen bie selbe. \*) Vergerius ward bereits im Jahre 1549 zur Verlassung seines Bisthums und zur Flucht nach Grau= bunden genothigt, wo er sich nunmehr offentlich zur pro= testantischen Lehre bekannte, und derselben als Prediger und Schriftsteller diente, ohne jedoch seinen Glaubensge= nossen den Zweifel benehmen zu konnen, daß er nicht aus wahrer Ueberzeugung, sondern nur durch erlittene Unbill zu ihnen geführt worden sey. Bielleicht ist daher Ver= ger's Schmahschrift auf Paul den Dritten, wenn er die= selbe wirklich verfaßt hat, nur aus der Absicht hervorge= gangen, das Bertrauen berjenigen zu gewinnen, bei benen er Zuflucht gefunden hatte. Zu diesem Behufe durften, nach der Stimmung der Partei, keine Farben gespart werden. Es reichte bei Weitem nicht hin, dem alten Papste einfache Mordthaten und Schandungen aufzubur= ben; er mußte seine Mutter, seinen Neffen und seinen Eidam vergiftet und mit seiner eigenen Tochter und der eigenen Schwester Unzucht getrieben haben. Dergleichen Ergusse bes Privathasses, welche von dem Sectengeiste ohne weitere Prufung als unzweifelhafte Wahrheiten an= genommen wurden, machten es dem Raiser immer schwie= riger, die Verschnung der getrennten Christenheit zu Stande zu bringen, und der Deutschen Nation die Uebel zu ersparen, welche er als unvermeidliche Folgen der

<sup>\*)</sup> Geschichte der Fortschritte und Unterdrückung der Reformation in Italien im sechszehnten Sahrhundert von Thomas M'Crie, übersett von Friedrich, Leipzig 1829, liesert eine Menge That-sachen über die Verfolgung, durch welche die Verbreitung der neuen Lehre in Italien unterdrückt ward.

fortbauernden Kirchenspaltung früher oder spåter her= einbrechen sah. \*)

Bum Nachfolger Pauls bes Dritten auf bem papftlichen Stuhle wurde am 8ten Februar 1550 der Kardi= nal del Monte erwählt, derfelbe, der als einer der prafidi= renden Legaten zu Tribent das dafige Concil, zum großen Aerger des Kaisers, nach Bologna entführt hatte. \*\*) Der Kaiser konnte daher gerade von diesem Papste den heftigsten Widerstand gegen Erfullung seines Lieblings= wunsches, bas Concil nach Tribent zuruck zu bringen, er= warten. Als Julius III. aber fand bel Monte die Grunde, aus welchen er als Kardinal zwei Jahre vorher die Ver= setzung bes Concils nach Bologna betrieben und durchge= führt hatte, nicht mehr vorhanden, sondern dem Interesse bes Priesterthums furgemäßer, ben Zwist mit dem Raiser zu beheben, und diesen Fürsten mit seiner Erwählung, die bemselben nicht anders als mißfällig hatte senn konnen, burch ein den gehegten Besorgnissen ganz entgegengesetzes Verfahren auszusöhnen. In dieser Absicht ließ er ihm durch Peter von Toledo, den er mit der Botschaft von seiner Thronbesteigung nach den Niederlanden fandte, feine Bereitwilligkeit erklaren, alles zu thun, was der= selbe zur Berstellung des Kirchenfriedens fur forderlich achte, wenn nur Seine Raiserliche Majestat ihm hierzu die Sand bieten und diejenigen Sinderniffe beseitigen bel= fen wolle, welche der Verwirklichung seiner Absicht noch entgegenstunden. \*\*\*) Karl, der ohne die Buruckfuhrung

<sup>\*)</sup> Sleidan lib. XXI. p. 151. 183. Mehr über Verger findet sich bei Bayle unter diesem Artikel.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 172.

htt) Pallavicini lib. XI. c. 8. Die Erzählung Sarpi's, daß der Kaiser die ersten Anträge gemacht habe, ist nach der Abeneigung, mit welcher Karl den neuen Papst betrachtete, und III. Bb.

des Concils nach Tribent sich außer Stande sah, die drei Rurfürsten und die übrigen Reichsstände des protestanti= schen Bekenntnisses jemals zur Erfüllung der von ihnen ein= gegangenen Verpflichtungen wegen Serstellung der alten Rirchenform anzuhalten, und der auch diese Zuruckfuh= rung schon als Chrensache betrachtete, empfand bei Un= naherung des Papstes die größte Freude, und zögerte mit der Versicherung nicht, daß er sich außerst angelegen senn lassen werde, den Wünschen Seiner Heiligkeit in dieser Ungelegenheit ganz zu entsprechen. Im Fortgange der Unterhandlung befestigte sich das durch die Zuvorkommniß des Papstes herbeigeführte Einverständniß zwischen-den ehemaligen Gegnern. Ungetrieben von der Hoffnung, Die verdrüßlichen Handel über das Interim durch die defi= nitiven Bestimmungen eines, von beiden Parteien aner= kannten Concils endlich los zu werden, beeilte sich nun der Kaiser, auf den 25sten Juny 1550 einen neuen Reichstag nach Augsburg zu berufen, um auf demselben der Forderung, welche papstlicher Seits als Hauptbedingung der Wiederoffnung des Concils in Trident geset ward, daß sich nehmlich vorher die Reichsstände zur Unter= werfung unter die Beschlusse der Versammlung verpflichten mußten, gewährende Zusage zu verschaffen. In dem Ausschreiben \*) erwähnte er die vortrefflichen, der Herstel= lung des Kirchenfriedens zugewandten Gesinnungen, welche ber neue Papst gegen ihn an den Tag gelegt, und wie er hierdurch bestimmt worden sey, eine Angelegenheit wieder vorzunehmen, auf welcher das Heil von ganz Deutschland beruhe. Das, was auf dem letten Reichs=

nach der Meinung, die er von dessen Gesinnungen hegte, an sich ganz unwahrscheinlich, und wird durch die urkundlichen Un= gaben seines Berichtigeres widerlegt.

<sup>\*)</sup> Bom 13ten Marz batirt. Sleidan lib, XXI. in fine.

tage beschlossen und eingeleitet worden, solle nun zur Vollziehung gebracht und Fürsorge getroffen werden, die Anlässe weiterer Streitigkeiten zu beheben, auch einige Hartnäckige und Widerspenstige zum Gehorsam zu bringen.

Im Mai des Jahres 1550 verließ der Kaiser mit feinem Sohne Philipp, den er im vorigen Jahre hatte aus Spanien kommen und den Weg durch Italien und Deutschland nehmen lassen, die Niederlande, um sich nach Augsburg zu begeben. Es war entweder der Ein= fluß dieses, in Spanien zu großem kirchlichen Gifer er= zogenen Sohnes, oder die neue Freundschaft mit dem Papste, oder der Berdruß über den Widerstand, den sein durch das Interim beabsichtigter Unionsplan bei den Protestanten gefunden hatte, oder sein eigner, mit Alter und Kränklichkeit zunehmender Unmuth, oder die Wirkung aller diefer Urfachen in ihrer Vereinigung, daß seine Stim= mung gegen die Unhånger der Reformation um vieles un= gunftiger geworden war, als fie noch wahrend des Schmals kaldischen Krieges gewesen. Um deutlichsten sprach sich dies in einem sehr harten, am 29sten April 1550 zu Bruffel erlagnen Mandate aus. "Dbgleich Wir große Muhe angewendet haben, hieß es darin, in den Unserer Herrschaft unterworfenen Landern die alte und wahre Religion zu erhalten und all' Unser Trachten barauf ge= richtet gewesen ist, die seit vielen Jahren in der Christen= heit ausgestreueten Irrthumer, Retereien und Secten gang= lich abzuschaffen, Wir auch zu diesem Behufe mehrere Vers ordnungen erlassen und ernste Strafen festgesett haben; so vernehmen Wir doch mit großer Bekummerniß, daß nicht nur Einheimische, sondern auch Fremde, welche Unfere Landeum des Handels willen besuchen, das Gift unter die Menge streuen, so daß es durchaus nothig wird, eine scharfe Arzenei anzuwenden und mit Strenge gegen

die Schuldigen zu verfahren, um die Krankheit mit der Wurzel auszurotten, ba es aller Welt einleuchten muß, welche Unruhen und Aufstände diese Ansteckung unter ben benachbarten Bolkern hervorgebracht hat." Hiernach wurde festgesett, daß Niemand Bucher von Luther, Decolam= padius, Zwingli, Bucer, Calvin und überhaupt solche, welche seit dreißig Jahren von ungewissen Urhebern vers faßt worden, besigen, kaufen und verkaufen solle; \*) es wurden alle Spottbilder auf die Jungfrau Maria und an= dere Heiligen, so wie alle Verletzungen und Frevel gegen Undachtsbilder auf bas strengste untersagt. Niemand foll sein Haus Zusammenkunften eroffnen, in welchen Brrthumer ausgestreut, Leute wiedergetauft und Berschwörungen gegen Staat und Kirche gesponnen zu werben pflegen, Niemand über die heilige Schrift, besonders über zweifelhafte und schwere Stellen derselben, privatim ober öffentlich bisputiren und beren Auslegung sich anmaßen, wofern er nicht ein mit einem gultigen akademischen Zeug= nisse versehener Theologe sen. Uebertreter dieser Berord= nungen sollen als Aufrührer und Störer ber öffentlichen Ruhe mit Guterverlust und bem Tode, Manner burch das Schwerdt, Weiber durch lebendig Begraben oder burch Feuer bestraft werden. Wer der Reberei verdach= tig ist, darf nirgend Aufnahme und Beistand erhalten, sondern muß sogleich dem Inquisitor ober ber weltlichen Sbrigkeit angezeigt werden. Nicht = Ueberwiesene ober Begnadigte bleiben wenigstens aller Ehren, Burden und öffentlichen Uemter verlustig. Niemand darf an einem Orte Wohnung nehmen, wenn er nicht ein Zeugniß feis ner Rechtglaubigkeit von dem Pfarrer seines letten Wohn=

<sup>\*)</sup> Hiernach scheinen die Bücher Melanchthon's in dem Verbote nicht einbegriffen gewosen zu senn.

orts beibringt. Den Inquisitoren und weltlichen Dbrig= keiten wird bei Aussuhrung biefer Maaßregeln bie großte Sorgfalt und Strenge zur Pflicht gemacht. Die Buch= handler sollen nichts drucken oder verkaufen, ohne Gez nehmigung derjenigen, welche mit der Aufsicht über bas Bücherwesen beauftragt sind, und alle deßfalsigen Bergehungen selber vertreten. Das Verzeichniß der von ber Universität Löwen verworfenen Bücher foll in jedem Laden aufgehangen seyn, damit kein Kaufer eines Buches vers leitet werde, oder sich mit der Unwissenheit entschuldige; daneben soll jeder Buchhandler ein genaues Berzeichniß feiner Bucher halten und zwar bei Strafe von hundert Goldgülden. Niemand darf junge Leute zur Unterweis sung annehmen, ber nicht von der Dbrigkeit und vom er sten Ortsgeistlichen bazu eine Erlaubniß hat, und seinen Unterricht anders als nach der von den Theologen zu Edz wen aufgeseten Vorschrift ertheilen. \*)

Mit solchen Gesinnungen gegen die Unhänger der Res
formation kam der Kaiser nach Augsburg. Vier Fähns
lein Spanischen Fußvolkes unter dem Grafen von Nassau,
welche die Stadt besetzten, und der Unblick des gefanges
nen Kurfürsten Johann Friedrich, den Karl auch diesmal
mit nach Augsburg brachte, sollte für den Ernst kaisers
licher Maaßregeln zeugen.

In dem Ausschreiben, durch welches er die Reichstände berufen hatte, war auf das bestimmteste befohlen, daß Jeder in Person erscheinen, und wenn einer durch Krankheit zurückgehalten würde, die Wahrheit der Ansgabe durch eidliches Zeugniß bekräftigt werden musse. Wer in letzterem Falle nicht selbst kommen könne, habe seine Abgeordneten mit ungemeßner Vollmacht zu versehen.

<sup>\*)</sup> Sleidan lib. XII. p. 203.

Es war dies die Probe, ob die zwei Jahre vorher getroffe= nen Festsetzungen zur Ausführung würden gebracht werden können. Karl vertraute aber der Wirksamkeit solcher allge= meiner Unordnungen in den Deutschen Reichsverhaltnissen wenig. Da ihm nun alles baran lag, die beiden Baupter der protestantischen Partei, die Kurfürsten Moriz und Joachim, durch ihr Erscheinen Gehorsam bezeigen und seine Absichten unterstützen zu sehen, sandte er noch aus den Niederlanden seinen vertrauten Rath, den Ritter Lazarus von Schwendi, an diese beiden Fürsten mit der bringenden Bitte ab, doch ja in Person zu erscheinen. "Er versehe sich dessen zwar zu ihnen ohnehin; jedoch in Betrachtung der hohen Nothdurft und Michtigkeit der Sachen, welche gehandelt und verrichtet werden sollten, habe er sie zum Ueberfluß noch einmal darum ersuchen wol= len." Moriz antwortete: "Er sen mit Geschäften so hoch beladen, daß er sich schon beim Raiser durch deffen Bruder, ben Konig Ferdinand, habe entschuldigen laffen. Er behalte sich jedoch vor, wenn der Kaiser Dberdeutsch= Land erreicht haben werde, noch vor Anfange des Reichs= tages demselben in Person oder durch die Seinigen sich zu eröffnen. " Joachim aber lehnte die Ginladung geradezu ab. "Durch das Besuchen der Reichstage habe er sich in merkliche Beschwerung stecken, auch seine Landschaft zum höchsten beschweren und erschöpfen mussen.\*) habe es ohnehin schon an den Kaiser gelangen lassen, was er sonst noch für Unliegen habe, besonders habe er sich ge= gen die revellischen Magdeburger so weit eingelassen, daß er von denselben thatlichen und feindlichen Unfall seiner Stadte und Festen, an Beschädigung, Plunderung und

<sup>\*)</sup> Diese Klage des Kurfürsten erscheint vollkommen gerechtfertigt durch die Nachrichten von seiner Gelbnoth auf dem Reichstage 1548, bei Sastrowe II. S. 303.

Gefangennehmung seiner Unterthanen erleibe, und seine Stadt Tangermunde beinahe eingenommen worden ware. Er habe bereits bei dem Raifer vielfaltig um Sulfe gebeten, aber feine Untwort noch Trost erhalten. " Schwen= di bemerkte nun zwar, daß der Kaiser auf dem bevor= stehenden Reichstage auch die Sache wegen Magdeburg in Ordnung bringe wolle, und daß es diesem Zwecke sehr forderlich seyn werde, wenn der Kurfurst selbst nach Augs= burg komme und die Mittel zur Züchtigung der Rebellen betreiben helfe; allein Joachim blieb dabei, daßer unter ben vorwaltenden Umständen sein Land nicht verlassen durfe. \*) Auch die freundlichen Briefe, welche der neue Papst an die protestantischen Kurfürsten Moris, Joachint und Friedrich, mit der Unrede: Geliebter Sohn, beren er sich gegen katholische Fürsten bediente, erließ, verfehlten ihre Wirkung, die Empfanger zur Erneuerung bes Gehor= sams gegen den heiligen Stuhl geneigter zu machen. \*\*)

Unter so ungunstigen Vorbedeutungen eröffnete Kark am 26sten July 1550 den Neichstag, zu welchem sich in Person meist nur Erzbischöfe und Bischöfe, von weltz lichen Fürsten nur Herzog Albrecht von Baiern und Heinzrich der jüngere von Braunschweig, eingefunden hatten. Von den übrigen waren nur Abgeordnete erschienen. So wenig hatte Karl mit allen, von ihm den besiegten Fürssten und Städten aufgelegten Fußfällen und Geldbußen zur Verstärfung der oberherrlichen Macht gewirft, gesschweige die ihm zugeschriebene Absicht, eine unumschränkte Herrschaft zu gründen, ihrem Ziele näher gebracht. Der kaiserliche Vortrag lautete: "Bereits auf dem letzten

<sup>\*)</sup> Schmibt N. G. I. S. 159.

<sup>\*\*)</sup> Diese Briefe sind mitgetheilt bei Raynaldus ad an. 1550. n. 4. 12. 13.

Reichstage sepen die Stande übereingekommen, daß zur Beendigung der Religionsirrung kein befferer Weg zu fin= ben sen, als ein driftliches, gemeines Concil. Danun ber jetige Papst eine gnabige Zusage und Vertröstung ge= than, allen Fleiß anzuwenden, daß nach dem Begehr bes Kaisers und nach der Bewilligung der Stände zu Tri= dent fortgefahren und geendigt werde, so sen in dieser Sache nichts vorzunehmen, als daß bei dem Papste um Erfüllung dieser Zusage angehalten werbe. Wegen bes Interims habe der Raiser geglaubt, nachdem die Reichs= stånde solches angenommen und bewilligt, man werde solches auch halten, aber nicht ohne höchste Beschwerniß und Betrübniß seines Gemuthes gesehen, daß nicht nur einige Stande und Unterthanen sich demfelben widersetzen, sondern auch andere, die es angenommen, dasselbe nicht halten. Eben so vernehme er, daß die von ihm erlagne Kirchen = Reformation \*) durch gesuchte Ausflüchte, wo nicht ganz verachtet und umgestoßen, boch zum wenigsten aufgezogen und verhindert werden folle. Er verlange da= her den Rath der Stånde, was zu thun sen, um das bereits Beschlossene zur Vollziehung zu bringen. des zuletzt aufgerichteten Landfriedens sen nichts zu an= bern, wohl aber zu bedenken, daß etliche Ungehorsame und Rebellen nicht nur fur sich auf ihrem Vorsate behar= ren, sondern sich auch unterstehen, andere Reichsstände mit Kriegsgewalt zu überfallen, und mit Mord und Brand zu beschäbigen. Auch darüber verlange Seine Majestät ben Rath der Stånde, welche Mittel getroffen werben follen, daß dieses Feuer sich nicht weiter ausbreite. \*\*)

Während die Reichsstände sich hieruber beriethen, ließ ber Kaiser burch seinen Minister Granvella mit zwei Nun-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 299 — 300.

<sup>\*\*)</sup> Schmidt I. S. 160 - 162.

cien, die der Papst an ihn abgeschickt hatte, über die Be= bingungen handeln, unter welchen der Papst die Zuruckverlegung des Concils nach Trident vor sich gehen lassen Diese Bedingungen lauteten: Der Raiser solle auch den König von Frankreich bewegen, seine Bischofe nach Trident zu schicken; er solle die Beschleunigung der Sandlungen des Concils moglichst fordern, weil die papst= liche Kammer durch die Kosten, welche ihr eine solche Ver= sammlung mache, gang erschöpft werde; er solle die Pro= testanten zu einer feierlichen Berficherung bewegen, daß sie fich dem Concil unterwerfen und alle Decrete deffelben, auch die schon erlassenen, als gultig anerkennen wollten. Bu= lett verlangte der Papst, daß der Kaiser sein Unsehen schute, und es ihm nicht übel nehme, wenn er seinerseits sich der von Gott ihm verliehenen Mittel bediene, um feine Rechte weder vom Concil noch von einem andern beeintrachtigen zu laffen. \*)

Die Erfüllung dieser Bedingungen konnte freilich der Kaiser nicht in ihrem ganzen Umfange auf sich nehmen; er bemerkte aber, daß die Beschleunigung der Handlungen des Concils von ihm selbst lebhaft gewünscht werde, und daher gewiß mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitzteln gesördert werden solle. Die Unerkennung der Decrete des Concils sen schon auf dem letzen Reichstage beschlossen worden, und habe auf dem gegenwärtigen Reichstage kage keine Ubänderung, sondern nur Bestätigung zu erwarten. Ueber die Gültigkeit der frühern Decrete werde jedoch am besten in Trident selbst gehandelt werden können. Um meisten befriedigte die Nuncien die Erklärung, welche Granvella auf die Forderung, daß der Kaiser das Unsehen des Papstes schüken solle, von sich gab. "Der

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. XI. c. 9. n. 3.

Kaiser sen, abgesehen von seinem Religionseifer, zur Er= fullung dieses Begehrs nicht nur in Erwiederung des vom Papste ihm bezeigten Wohlwollens bereit, sondern auch deshalb, weil ihm die Verwerfung des papstlichen Un= sehens als Verminderung des kaiserlichen erscheine. Zwei große Wahrheiten senen durch die Erfahrung einleuchtend gemachtworden; die eine, daß zugellose Freiheit in Beran= berung der Religion die Belker mit gleicher Neigung in Betreff der burgerlichen Regierung erfulle, und sie ge= wöhne, jedwede Gewalt als leer und eingebildet zu ver= achten, die auf ehrerbietige Scheu, nicht auf Furcht vor ben Waffen, sich stute; die andere, daß es der sichern Begrundung und dauernden Verehrung der Religion for= derlich sen, ein allgemeines und sichtbares Oberhaupt der Rirche anzuerkennen, weil der menschliche Hochmuth dem, was er von der Mehrheit nicht mehr geachtet sehe, leicht Verehrung und Unhanglichkeit entziehe, und der Beist der Sterblichen, in so fern er in das Gebiet der Sinne einge: schlossen sen, andere lebendige Bilder nicht zulasse, als folche, die den Sinnen dargeboten werden. Es liege am Tage, wie nachtheilig die Frechheit der Prediger dem Un= sehen des Raisers geworden; dieselbe könne aber jett nur noch durch Waffengewalt bezähmt werden. "\*)

Dieser Erklärung wurde der Wunsch beigefügt; daß es dem Papste gefallen möge, die Bulle zur Wiedereröff= nung des Concils im Entwurse dem Kaiser zugehen zu lassen, damit derselbe sie vorher den Reichsständen zeigen, etwaige dagegen entstehende Bedenklichkeiten beheben, und bei Ubfassung des Reichsabschiedes Rücksicht darauf neh= men könne. Der Papst aber hielt dafür, daß er durch vorgängige Mittheilung des Entwurses seinem Unsehen

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. XI. c. 10. n. 3.

Etwas vergebe, und sandte die Bulle in vollständiger Form, jedoch ohne förmliche Bekanntmachung, dem Kaiser zur Dieselbe war vom 14ten November 1550 ba= Einsicht. tirt, und folgenden Inhalts: "Da es zur Beilegung ber vor langer Zeit in Deutschland entstandenen, zur Beunruhigung und zum Aergerniß ber ganzen Christen= heit gereichenden Religionshandel, nach dem Wunsche des Raisers, für gut befunden worden sen, daß das allgemeine Concil, welches Papst Paul der Dritte berufen und durch feine Legaten eröffnet habe, und aufwelchem bereits meh= rere, den Glauben und die Sitten betreffende Decrete abgefaßt worden, nach der Stadt Trident zuruckgeführt werde; so fordere er, Papst Julius III, als dem es zustehe, allgemeine Concilien zu berufen und zu leiten, behufs der Herstellung bes Friedens der Kirche, zur Forderung bes Wachsthums der rechtglaubigen Religion, und um Deutsch= land, welches ehemals an Ehrfurcht und Gehorsam gegen ben Statthalter Christi keinem andern Landenachgestanden, zur Ruhe zu bringen, wie auch in der Hoffnung, daß die Konige und Fürsten ihn unterstützen würden, die Pa= triarchen, Erzbischofe, Bischofe, Aebte und alle diejeni= gen, die nach Rechten, Vorrechten und Herkommen auf bem Concilio Sit und Stimme hatten, hierdurch auf, sich zum ersten Mai des nachsten Jahres in Trident ein= zufinden, als welchen Zag er Kraft seiner apostolischen Autorität und mit Einwilligung der Kardinale dazu aus= ersehen habe, das Concil wieder so anzufangen, wie es vorhin gehalten worden, und dasselbe fortzusetzen. Sollte er durch Alter, Krankheit oder andere Geschäfte des hei= ligen Stuhls abgehalten werden, sich in Person dabei ein= zufinden, so werde er durch seine Legaten den Vorsit dabei führen und dasselbe ungeachtet aller geschehenen Ber= setzung, Suspension und anderer Hindernisse halten lassen,

indem er die dieses Concilium betreffenden Bullen seines Vorgängers nach ihrer vollen Kraft und Gültigkeit hier= mit erneuere und bestätige. "\*)

\*) Bulla Resumptionis Concilii Tridentini sub Julio III. Pontif. Maximo data Romae MDL. XVIII. Cal. Dec. Salig in der Geschichte der Augsburgischen Confession Buch III, Rap. VI. S. 661) theilt statt dieser Bulle eine auf dieselbe vers faßte Satyre mit, die sich in den allerärgsten Uebertreibungen von papstlicher Macht und Gewalt ergeht. "So das Concil voll= endet senn wird, wollen Wir anrufen die Bande und Bulfe ber weltlichen Herren, welche Uns nicht abschlagen werden, ihre Beerscharen mit Unferm Rriegsvolk zusammen zu fügen, und wider die durch das Concil verurtheilten und verfluchten Kürsten und Bolker zu ziehen, dieselben durchs Schwerdt zu verderben, Niemand zu verschonen, weder Weib noch Kind, sondern sie alle auszurotten mit ihrem Hausgesinde und Nachkommen, mit Ber= brennung ihrer Häuser, Städte und Flecken, bis alle übrigen mit Stricken an ben Salfen kommen, Unsere Ruge zu kuffen, und öffentlich zu bekennen, daß Wir auf dem wahren Stuhle St. Peters sigen, der rechte Statthalter Gottes sind, und daß alle Un= fere Lehren, Meinungen und Gebrauche recht, gut und heilig sind, Wir nicht irren konnen, und den h. Geist haben. — Wir wollen bies Concil nicht nach der Lehre der h. Schrift und der Bater, fontern nach Unferm Willen und Gutbunken führen. nichts daran, daßihr Bischofe gelehrt ober ungelehrt send, es ist genug, daß ihr den bischöflichen Orden und Grad habt und send Bischofe mit Namen und Würden. Ob sichs zutrüge, daß ein Diener der keterischen Kirchen Deutschlands, Englands, der Schweiz ober Graubunden so muthwillig ober unfinnig ware, daß er zu diesem Concilio kommen wollte, so befehlen Wir, daß er von Stund an in die Tiefe eines Thurmes gelegt und selbst wenn er widerrufe, öffentlich verbrannt werde, wie dem huß und Hieronymus von Prag in Costanz geschehen: benn man soll bem heillosen Volke keinen Geleitsbrief halten, ob er ihnen schon gege= ben ware auch im Namen des Kaisers ober anderer Konige und Potentaten, weil lettern kein Glaube zu halten." Salig hielt diese Satyre, die er in dem Wigandschen Manuscripten - Volumen auf ber Wolfenbuttelschen Bibliothet fand, für die Bulle selbst, ohne in den Raynaldus zu blicken, und ohne an der außer:

Die kaiferlichen Minister bemerkten sogleich, baß biefe Fassung der Bulle die Protestanten zurückschrecken und zu neuen Weigerungen veranlassen werbe, eine Bersammlung anzuerkennen, beren Borsitz und Leitung ber Papst ohne Einschränkung sich beilege, zu welcher nur katholische Pralaten berufen wurden, und auf welcher in derselben Weise, wie angefangen worden, fortgefahren werden folle, obgleich die Protestanten gegen die das erste= mal angenommene Form Einspruch gethan hatten. Auch fen die Erwähnung des sonstigen Gehorsams der Deutschen gegen den Romischen Stuhl zum mindesten überflussig. Man muffe die Protestanten durch die Zusage, sie horen zu wollen, bewegen, das Concil zu besuchen, um in den Stand zu kommen, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Berur= theile man sie, ohne sie gehört zu haben, so werde man dadurch das Uebel noch schlimmer machen. Der Papst entgegnete aber: "Es musse den Protestanten freimuthig und ohne Ruchalt gesagt werden, was ihnen zum Beile gereiche. Christus habe ihn zum sichtbaren haupte ber streitenden Kirche ernannt, und diese Wahrheit durfe nicht unter den Scheffel verborgen, sondern musse auf den Leuchter gesteckt werden. Es sen ber Wurde bes heiligen માં છે. શહેલાનો તેના માટે કોઈ લેલા કાઇલા

spåter im XIV. Buche (im 2ten Theile seiner Geschichte des Tridentinums S. 13. in der Anmerkung) gestand er seinem Irrthum, hat aber dadurch nicht verhindert, daß Friedrich Eberhard Rambach in den Anmerkungen zu seiner Uebersetzung der Sarpischen Geschichte des Tridentinums (III. S. 194.) den Inhalt der von ihm mitgetheilten Satyre als Inhalt der ächten Bulle mitgetheilt und dadurch diesenigen Leser seines Werks, die nicht andere Quellen vergleichen können, in die Meinung versetzt hat, katholischer Seits werde wirklich dergleichen Unsinn geglaubt und behauptet. Es ist dies ein Seitenstück zu den vielbesprochenen Abjurationsformeln.

Stuhles entgegen, sich zweideutig ausdrücken, daher die Bulle in dem gewöhnlichen Style abgefaßt worden und nicht geändert werden könne. "\*) In der That wurde hierauf die Bulle in der obigen Form publicirt und die Wiedereröffnung des Concils in Trident auf den 1sten Mai des folgenden Jahres 1551 festgesetzt.

Inzwischen hatten die Kurfürsten und Kürsten ihr Gutachten über den Theil der kaiserlichen Proposition, der bas Concil betraf, dahin abgegeben, daß sie der Mei= nung waren, die Irrung wegen der Religion konne nur burch ein freies gemeines christliches Concil beigelegt wer= den. Es war dies das alte, seit dreißig Jahren vielfach gebrauchte Stichwort, und der Sachsische Gesandte ver= fehlte nicht, im Auftrage seines Herrn Bedingungen bei= zufügen, welche dem papstlichen Hofe verwegner schienen, als alles, was von den Protestanten vor dem Schmalkaldi: schen Kriege gefordert worden war. "Die auf dem Con= cilbis dahin gemachten Decrete mußten noch einmal vor= genommen werden, und die Theologen der Augsburgi= schen Confession bei den Verhandlungen nicht blos Gehor, sondern auch eine entscheidende Stimme erhalten. Der Papst muffe sich dem Concil unterwerfen, sich des Vor= sikes und der Leitung begeben und die Bischofe ihres Gi= bes entlassen, damit dieselben ihre Gesinnungen ungehin= bert sagen durften." Dieses Sachsische Votum wurde aber durch die Stimmenmehrheit verworfen, und auch die Forderung des Gesandten, daß seine Protestation gegen das Gutachten zu den Acten gebracht werden solle, von dem Reichs = Erzkanzler zurückgewiesen.

<sup>\*)</sup> Sarpi B. III. §. 46. und 47. bestritten von Pallavicini B. XI. c. 11. aber bestätigt durch Rannald ad an. 1550. n. 19. aus einer Handschrift des Kardinals Pio.

Wegen der nicht gelungenen Einführung des Inte= terims entschuldigten sich die weltlichen (sammtlich pro= testantische) Kurfürsten mit dem Widerwillen des Volkes, in dessen Gemuther seit dreißig Jahren die Religion durch vielfältiges Predigen, Singen, Lesen und Lehren ge= bildet worden, daß man dasselbe erst mit der Zeit durch bessern vorhergehenden Unterricht davon abbringen könne. "Die Landschaften und Unterthanen widersetzen sich der Aufrichtung des Interims, weil sie glauben, daß das= selbe der heiligen Schrift nicht gemäß ist. Wollte man Ernst gegen die Gemeinden anwenden, sohatte man Auf= ruhr, große Zerruttung, Abfall und Verderben zu be= fahren; wollte man die Prediger zwingen, das Interim anzunehmen oder anzupreisen, so wurden die Kirchen bald leer stehen." Die Fürsten, bei denen wegen Mehr= heit der Bischofe die katholische Unsicht der Sache sich aus= sprach, erklarten: "Man habe auf hohen und niedern Schulen keine Anstalten getroffen, die Jugend dem Interim gemäß zu unterweisen. Da nun auch die Prediger das Volk nicht nur nicht zur Haltung desselben ermahn= ten, sondern auch öffentlich dagegen predigten, so könne dasselbe nicht dafür eingenommen senn. Auch sen durch das Interim zwar die Communion unter beiden Gestalten und die Priesterehegestattet; allein da der Papst dies noch nicht gut geheißen, werde von denen, welche diese Punkte verlangten, das Ganze in Zweifel gestellt. Es fehle an katholischen Priestern, welche im Stande waren, ben Leuten Unterricht über diese Dinge zu geben. Vor allem andern mußten alle Rirchendiener ordentlich geweiht, zur Berwaltung der Sacramente fähig gemacht, von der or= dentlichen geistlichen Obrigkeit angestellt und den Bischofen untergeben werden. Das lette Hinderniß sen, daß ungeachtet des kaiserlichen Verbots so viele Schmach= und

Schandschriften gegen das Interim geschrieben und unter bem Volke ausgestreut würden. "\*)

Da der Kaiser sich wieder mit großen Hoffnungen von den Erfolgen herumtrug, die das Concil seinem Ver= einigungs = Plane bringen follte, war ihm das Interim gleichgutiger, und der Unlaß, dasselbe fallen zu lassen, wahrscheinlich nicht unwillkommen. Das Concil war ja nun da, allem Zwiste ein vollständiges Ende zu machen. Es kam aber noch darauf an, die Protestanten zur Un= nahme dieses so hoch gehaltenen Beilmittels zu bewegen, und dem Widerspruche zuvor zu kommen, den die Sachsi= sche Protestation gegen das Gutachten des Kurfursten= Collegiums angekundiget hatte und ben die Fassung ber Bulle recht absichtlich erwecken zu wollen schien. fem Behufe erinnerte ber Raiser die Reichsstände, als am Januar 1551 die Bulle ihnen vorgelesen ward, bei den gebrauchten Ausdrucken zu erwägen, daß dieselbe an alle driftliche Nationen gerichtet sen, deren Mehrheit den Papst für das unbezweifelte Dberhaupt der Kirche erkenne. Die Reichsstände mochten ihm, bem Raiser, die Concilien= sache überlassen; er wolle dafür sorgen, daß alles gebühr= lich und ordentlich zugehe. Hierdurch wurde die Oppo= sition wirklich ober zum Scheine beruhigt, und es konnte nun die Festsetzung gemacht und in den (am 14. Februar 1551 publizirten) Reichsabschied aufgenommen werden, daß es bei der auf dem letten Reichstage gemachten ein= helligen Vergleichung, daß die Erorterung der streitigen Religion einem allgemeinen Concil heimgestellt und unter= worfen sen, verbleiben solle. Der Raiser ertheilte, als Advokat der heiligen Kirche und Beschirmer der Concilien, aus kaiserlicher Macht und Gewalt allen benen, welche

<sup>\*)</sup> Schmidt R. G. I. S. 163 und 164.

auf dem Concil erscheinen wurden, wenn fie auch Uende= rung in der Religion vorgenommen, die Versicherung, daß ein jeder frei und unverhindert dahin kommen, das= jenige, was er zur Beruhigung seines Gewissens für gut und nothig erachte, vorbringen, und wiederum frei und sicher von dannen abziehen moge. Er erklarte ferner, daß er im Reich, oder doch in der Nähe, so viel als mög= lich zu verharren und über dem Concil zu halten gedenke, damit dasselbe zu richtiger Endschaft gebracht werde, und die Frucht dieses heilsamen Werkes zum Aufnehmen und Gedeihen der ganzen Christenheit, sonderlich aber zu be= ståndigem Friede, zur Ruhe und Einigkeit der Deutschen Nation gereiche. Er forderte die Kurfursten, Fürsten und Stånde bes Reichs, sonderlich die Pralaten geistlichen Standes, auch biejenigen, bei benen sich die Neuerung der Religion erhalten, auf, sich auf das papstliche Musschreiben zu dem vorgenommenen Concilio geschickt zu machen, damit sie sich kunftig nicht zu beklagen oder vor= zuwenden hatten, daß sie übereilt und das Erforderliche vorzubringen nicht zugelassen worden waren. Der Rai= fer werde allen Fleiß anwenden, daß die der Augsburgis schen Confession angehörig gewesenen Stande und beren Abgesandte sicher zum und vom Concil geleitet, nothdurf= tig gehört, die ganze Handlung und der Schlußaber gott= felig und dristlich, allen Uffect hintenan gesetzt, nach gottlicher und der alten Bater heiliger Schrift und Lehre, vorgenommen, gehandelt und beschlossen, auch eine christ= liche nutliche Reformation der Geistlichen und Weltlichen aufgerichtet, und alle unrechte Lehre und Mißbrauche der Gebühr nach, abgestellt werden. \*) Dies lautete frei= lich etwas anders als die papstliche Bulle, nach welcher

<sup>\*)</sup> Abschied ber Romisch Kaiserlichen Mazestät und gemeinen Stände aufgerichtet zu Augsburg 1550, Raynaldus ad ann. 1551. n. 1. III. Bb.

der Papst allein präsidiren und leiten sollte, auch nur die Prälaten geladen und die Grundsäte, nach welchen versfahren werden sollte, ganz übergangen waren. Obwohl der Papst geäußert haben sollte, er sehe diese Fassung des Reichsabschiedes als eine Rache an, die der Raiser an ihm dafür, daß er die Bulle in ihrer unveränderten Gestalt bekannt gemacht, genommen habe, \*) erwies er doch den Protestanten den Gesallen nicht, an dem Reichsabschiede eine Ausstellung zu machen, sondern schritt mit den Unstalzten zur wirklichen Eröffnung des Concils ungesäumt vor.

Das Interim wurde in dem Reichsabschiede dadurch abgesertigt, daß der Kaiser die Stånde zur fernerer Förzberung desselben ermahnte, und indem er der Hindernisse gedachte, welche dessen gleichmäßige Aussührung gefunzden, sich hierüber weitere Erkundigung vorbehielt, um Fürsorge zu treffen, daß die Beschwerden und Hindernisse aus dem Wege geräumt und bis zur Erörterung des Concils Friede, Ruhe und Einigkeit im Neiche erhalten werden möchten

Noch aber lag eine Sache vor, welche durch Verweissung auf das Concil nicht abzuthun war, — der Krieg gegen Magdeburg. Die im Laufe des Jahres 1550 versuchten Unterhandlungen hatten zu keinem Erfolge gestührt. Der erbitterte Kaiser verlangte, die Stadt solle ihre Festungswerke niederreißen, und seine Commissarien mit ihren Kriegsvölkern ohne allen vorgängigen Vertrag einlassen; die Magdeburger aber erklärten, da sie auf Befehl des Kaisers und des Reichs mit Krieg überzogen worden, weil sie die wahre Religion hätten und einen Ubscheu vor Unbetung der Bilder trügen, könnten sie erst dann Ubgeordnete senden, wenn denselben volle Sichers beit ihrer Personen gegeben und kein Hinderniß in den

<sup>\*)</sup> Sarpi III. 18: 48: Mail and total for any for the

Weg gelegt werbe, über Alles nach Hause zu berichten, auch das feindliche Kriegsvolk von ihren Mauern sich ent= ferne. "Es fande sonst unter ihnen sich Niemand, der dies Geschäft der Unterhandlung zu übernehmen geneigt fen. " Auf Andringen des Kaisers entschlossen sich nun= mehr die Reichsstände, die Execution gegen Magdeburg zu übernehmen. Sie schlugen zum Oberbefehlshaber bes Belagerungsheeres ben Kurfursten Moriz vor, der schon an dem Kriege gegen die Stadt einigen Untheil genom= men hatte, und bei dem auch ein besonderer Gifer vorauszusehen war, da die dasigen Theologen ihn vorzugsweise verunglimpft hatten. Es sollten bemselben monatlich fechzigtaufend Goldgulden gezahlt, die bereits aufgewendeten Kosten aber mit hunderttausend Goldgulden ver= gutigt werden. Da der Kaiser diesen Vorschlag genehe: migte, zog Moriz im November 1550 formlich vor Magdeburg. Die Ueberrumpelung der Neustadt (am 28sten November) war ein glücklicher Unfang. Unstatt aber benselben zu verfolgen, verließ er am 13ten Dez. cember das Lager, um den geachteten Freiherrn von Beibeck und ben Grafen Volrad von Mansfeld, welche heimlich aus ber Stadt gegangen waren und in den See= städten Kriegsvolk fur Magdeburg warben, aufzusuchen. In seiner Abwesenheit überfielen die Magdeburger in einer sturmischen Winternacht (am 19ten December) bas Dorf Ottersleben, wo die erzstiftische Reiterei lag, erbeuteten die Hauptfahne und nahmen nicht nur viele vom Adel, fondern am folgenden Morgen auch noch ben Berzog Georg von Meklenburg gefangen, als berfelbe zur Befreiung der Weggeführten herbeieilte und im Kampfe schwer ver= wundet mit dem Pferde sturzte. \*) Dier Wochen barauf

<sup>\*)</sup> und da er unter den Thoren nicht von beiden Bürgermeistern ware angenommen und aufs Rathhaus geführet worden, hats

(am 18ten Januar 1551) kam Moriz zuruck. Er hatte seine Absicht, die fur die Magdeburger geworbenen Hulfs= polker zu zerstreuen, nach einem Gefecht in ber Gegend von Verden erreicht, den Freiherrn von Beideck aber, den er als Gegner aufgesucht, mit vier Fahnen Fußvolk in seine Dienste genommen. Da der Kaiser um diese Zeit, unter bem 16ten December 1550, durch ein aber= maliges Mandat allen denen, welche die rebellische Stadt verlassen, und sich bei dem Kurfursten Moriz oder in dessen Abwesenheit bei bem Lazarus Schwendi melden wurden, Begnadigung zusagte, konnten die Magdebur= ger glauben, daß auch Heideck diese Aufforderung benutt habe, auf Kosten seiner Treue gegen ungluckliche Freunde feinen Frieden mit dem Raiser zu machen. Der Reichs= abschied vom 13ten Februar 1551 lieh dem Ungewitter, welches sie bedrohte, verstärkte Kräfte, indem er fest= sette, daß eine Commission, aus den sechs Kurfursten und aus fechs andern Reichsfürsten bestehend, zu Rurn= berg sich versammeln und jeder von ihr zur Bezwingung des Magdeburgischen Aufruhrs gefaßte Beschluß dieselbe Gultigkeit haben solle, als wenn er von dem gesammten Reiche gefaßt worden ware. Erwog man die Große ber hierauf in kurzer Frist von Moriz versammelten Streit= mittel und die Tuchtigkeit dieses Reichsfeldherrn selber, so schien es unzweifelhaft, daß die lette Zufluchtstätte bes strengen Lutherthums ihrem nahen Falle nicht entgeben werde. Aber alles, was Moriz gegen Magdeburg that, war nur die Hulle eines andern, noch von Niemand geahnten Planes, der die Absichten des Raisers auf eine hochst unerwartete Weise burchkreuzte.

ten ihn die Weiber (welche ihre Manner in der Schlacht versloren) zu Tode geschlagen. Heinrich Merckels Bericht von der Magdeburgischen Belagerung bei Hortleder II. B. IV. S. 1254.

## Dreizehntes Kapitel.

Us Kurfürst Moriz den Zweck seines Bundnisses mit dem Kaiser erreicht, seinem Hause den Besitz bes Kurs landes Sachsen gerettet, und sich mit dem Kurhute die erste Stelle im Fürstenstaate ber Reichsstände verschafft hatte, verminderte sich sein Eifer, dem Kaiser zu dienen. Bei aller Ergebenheit gegen das Reichsoberhaupt hegte je= ber måchtige Reichsfürst eine naturliche Abneigung, Die Macht desselben bis zu dem Punkte wachsen zu sehen, wo es ihm einfallen konnte, die alteren Raiserrechte zurück zu fordern und die Deutschen Herzoge und Grafen in das= selbe Verhaltniß zu setzen, in welchem sich die Berzoge und Grafen in Frankreich, Spanien und England be-Diesem Standesgeifte ber Deutschen Fürsten= fanden. aristokratie hatte die neue Kirchenpartei (wie vormals das Papstthum, so lange dasselbe mit den Raisern entzweit war) seit ihrem Entstehen zur Stute gedient, und Moriz, ber die Vortheile gut zu berechnen verstand, welche die pro= testantische Kirchenverfassung ihm als Landesherrn und als Reichsfürsten barbot, sah es ungern, daß ihm die= felben verloren geben sollten. Daß er gegen Ende bes Jahres 1548 seinen Bruder August das Bisthum Merse=

burg niederlegen und den Titular = Bischof von Sidon und Mainzer Weihbischof Michael Heldung, den dritten Mitarbeiter am Interim, als Nachfolger desselben sich aufdringen lassen mußte, war eine Probe, daß der Kai= ser nicht gemeint war, auf die Länge Einrichtungen zu dulden, die sich mit dem Wesen des alten Kirchenthums im bestimmten Widerspruche befanden. \*)

Der eigentliche Zeitpunkt, in welchem die Gesinnun= gen des Kurfürsten gegen den Raiser sich änderten, und ber Gedanke, die weitere Entwickelung seiner Uebermacht zu hemmen, in seiner Seele Raum gewann, laßt sich nicht genau bestimmen. Das Wahrscheinliche und für Moriz Ehrenvollste ist, daß die Weigerung des Kaisers, ben gefangenen Landgrafen loszulassen, die Fruchtlosig= feit aller für benselben angebrachten Verwendungen und die harte Behandlung, welche diesem Fürsten in seinem Gefängnisse zu Dubenarbe widerfuhr, nachdem er einen verungluckten Versuch zu entfliehen gemacht hatte, \*\*) bei Moriz, der als Eidam des Gefangenenen die Vorwurfe ber Familie zu horen hatte, zuerst eine Verstimmung er= zeugte, und daß dieselbe durch den gleichzeitigen Bersuch des Kaisers, seinem Sohne Philipp die Nachfolge im Raiserthum zuzuwenden, verstärkt ward. Wenn Philipp in Trident, wohin ihm Moriz im December 1548 ent= gegengereist war, sich gegen benselben eben so benahm,

SOUTHWAY TOO BE MEET AND

Chytraei Saxonia, p. 437.

<sup>\*\*)</sup> Die unvorsichtige Aeußerung eines seiner Bedienten, daß sein Herr in kurzer Zeit frei sehn werde, vereitelte den wohlangezlegten Plan. Zwei dieser Bedienten wurden von der Spanisschen Wache sogleich niedergemacht, ein paar andere gefangen gesetzt und körmlich zum Tode verurtheilt, der Landgraf selbst in eine Rammer gesperrt, welche nicht zehn Fuß lang war und deren Fenster vernagelt wurden.

wie einige Monate nachher gegen den Kurfürsten von der Pfalz und mehrere andere Reichsfürsten, die ihm in Speier aufwarteten, so war es sehr begreislich, daß das am Schlusse des Augsburger Reichstages ergangene Anssinnen des Kaisers an die Kurfürsten, diesem Prinzen die Anwartschaft auf das Reich zu übertragen, den reichstürstlichen Standesgeist in Bewegung setze und Entschlüsse erweckte, zu welchen, nach der Meinung des Kaisers, durch die Auftritte in Ulm und Halle und durch den Ansblick des gefangenen Kurfürsten, Deutschen Reichsfürzsten sür immer Lust und Muth benommen seyn sollte. \*)

Es ist nicht unglaublich, daß selbst der Römische König Ferdinand im Geheim dem eben erwähnten Plane entgegen wirkte, ohngeachtet er, dem Anscheine nach, dem Verlangen des mächtigen Bruders nachgeben, und die Sache an den kursürstlichen Hösen betreiben helsen mußte. Nach Karls Abgange sollte ihmzwar die Kaiser=

<sup>\*)</sup> Konig Philippus ließ bie Kur = und Fürsten, ungeachtet fie eines Theils alte Herren, fleißig aufwarten und folgen. Wann sie fammtlich vor ber Kirche von den Gaulen fliegen, fahe er fich nach ihnen nicht eines um, sondern stracks vor sich, jedoch vom Rucken zu winkete er ihnen wohl mit beiben Sanben, baß sie nes ben ihm gehen follten; sie blieben aber hinter ihm gehen. Wann bann bas Umt ber Meffe geendigt, sie wieber aufsagen, folgten fie ihm in sein Palatium bis an die Treppen, stieger vom Gaul, gieng die Stiege hinauf und ließ sie bleiben ohne einige Unzeige von Freundlichkeit ober Gnab. Der Karbinal von Trient, als ihm zugeordneter Marschall oder Hofmeister, hatte ihn unter= richtet, baß ein großer Unterschied ware zwischen seinen Spanis fchen Fürsten und ben Rur : Fürsten Deutscher Ration, zeigte ihm feines herrn Baters Erempel, wie fid der gegen Kur: und Furften bezeigte, bem er biese Untwort gegeben: Es ware auch ein großer Unterschied zwischen ihm und seinem Bater; benn ber ware nur eines Königs, er aber eines Kaifers Cohn. Gaftrowe II. S. 629. heren Renfier vernagelt wurden.

Frone verbleiben, ihm aber nicht sein eigner Sohn Mari= milian, sondern Karls Sohn Philipp, und diesem erst. Maximilian nachfolgen. Durch diese Einrichtung ware bas Wahlrecht der Rurfürsten auf viele Jahre in Stillstand getreten. Ferdinand selbst mar erft durch seine Schwesier Maria von Ungarn; die der Kaiser zu biesem Behufe nach Augsburg hatte kommen lassen, überredet worden, feine Einwilligung zu diesem Entwurfe zu geben; er stand aber mit dem Kurfursten Moriz in sehr nahen freundschaft= lichen Berbindungen, und die ablehnende oder ausweichende Untwort, welche die Kurhofe Sachsen und Branden= burg auf die durch Adam von Schlick an fie gebrachte Wer= bung ertheilten, fiel daher schwerlich anders aus, als er felbst sie gewünscht hatte. Karl ließ für den Augenblick bie Sacheruhen, mit bem Borfage, fie zu gelegener Beit wieder aufzunehmen.

Fur jest beschäftigte ihn ein neuer Berzug, der die Ausführung seines Concilien = Planes betroffen hatte. In bem Augenblicke, wo das Concil eröffnet werden follte, brach ein Krieg in Stalien aus, indem des Raisers Eidam, Ottavio Farnese, ber Sohn des ermordeten Peter Ulon= fius, eine Französische Besatzung in Parma aufnahm, um zu verhuten, daß ihm ber Rest seines vaterlichen Erbes entweder durch den Kaiser oder durch den Papst entrissen Hierdurch beleidigt, befahl der Raifer seinem Statthalter in Mailand, den Farnese feindlich zu behan= beln, und ihn, wo möglich, sammt ben Franzosen aus Parma zu vertreiben; der Papst aber gesellte den kaiser= lichen Waffen die seinigen bei, weil Ottavio bei seiner vom Römischen Stuhle erhaltenen Belehnung versprochen hatte, sich in keines andern Fursten Dienste zu begeben, und ohne Erlaubniß bes Papstes keine fremde Besatzung aufzunehmen.

Unter diesen Umständen wurde zwar das Concil zu Trident am 1sten Mai 1551 eröffnet. Da aber, trotz wiederholter Aufforderungen des Kaiscrs, aus Deutschland noch Niemand gekommen war, und aus Frankreich noch weniger Jemand erwartet werden konnte, nahm dasselbe nichts Anderes vor, als sich bis auf den 1sten September zu vertagen.

Der Kaiser erließ nun bis zum 5ten Juny nochmals mehrere Rundschreiben an die sammtlichen Reichsstände, die Besuchung ober Beschickung bes Concils sich angelegen fenn zu laffen, und verstärkte dieselben gegen die Erz= bischöfe durch die Drohung, daß er långere Zögerung nicht nur hochst ungnabig aufnehmen, sondern gegen bie Gaumigen auch mit Einziehung ihrer Regalien und mit andern Zwangsmitteln verfahren werbe. Hierauf erklarten bie drei geistlichen Kurfürsten ihre Bercitwilligkeit, und auch die Protestanten trafen Unstalten, die Versammlung in Trident durch Gesandte zu beschicken. Kurfurst Moriz wies sogar seine Theologen an, sich zur Reise zu ruften, um personlich ihre Lehre gegen die Stellvertreter des Romischen Kirchenthums geltend zu machen, und beauf= tragte Melanchthon, der das Wort fuhren sollte, ein neues Bekenntniß der evangelischen Lehre abzufaffen. Da= mals wurde von mehrern bemerkt, daß es anståndiger und ehrenvoller senn wurde, zu diesem Behufe kein neues Bekenntniß, sondern die Augsburgische Confession, auf welche man sich seit ein und zwanzig Sahren so oft be= rufen hatte, in Tribent zu übergeben; andere gedachten ber unter Luthers eigner Theilnahme aufgesetzen Schmal= kaldischen Artikel. Die letztern erschienen aber wegen ihres heftigen Tones gegen das Papstthum ganz ungeeig= net, und auch mit der Augsburgischen Confession scheute man ben Unwillen des Raisers zu reizen, ba biese Schrift,

auf Karls Geheiß, bald nach ihrer ersten Ueberreichung eine Widerlegung erfahren und er selbst mehrfach geäußert hatte, von derselben nichts mehr hören zu wollen. Nachs dem Melanchthons neuer Aufsatz am kurfürstlichen Hofe genehmigt worden war, wurde er am 8ten July 1551 in einer nach Leipzig berufenen Versammlung von Presdigern und Professoren vorgelesen, und von denselben am 10ten unterschrieben.

Der Kurfürst theilte denselben nachher noch einigen andern protestantischen Ständen mit, worauf mehrere denselben durch ihre Theologen unterschreiben ließen. \*) Herzog Christoph von Würtemberg aber ließ für die seinigen von Brenz eine eigene Confession aussehen, welche hernach auf dem Concil unter dem Namen der Würtembergischen vorkam.

Die neue Sächsische Confession war, im Sinne der veränderten Politik des kursürstlichen Hoses, eine völlige Zurücknahme der durch das Leipziger Interim zwei Jahre vorher gemachten Zugeständnisse, in einem Tone, welcher deutlich die Ubsicht an den Tag legte, die Versammelung, der die Schrift übergeben werden sollte, zu beleizdigen und eine Vereinbarung über die streitigen Punkte im Voraus unmöglich zu machen. Es war darin bis auf den Tezelschen Ublaßkram und auf Luthers Streitschriften gegen Sylvester Prierias und Eck zurückgegangen. "Degleich die Urtheile der Menschen hierüber, hießes, verschieden gewesen und noch sind, es auch in der Zukunst seyn werden, so hat doch der Erfolg gezeigt, daß Gott, nach Vertreibung der Finsterniß, bei vielen den Dienst des

<sup>\*)</sup> Confessio Doctrinae Saxonicarum Ecclesiarum scripta 1551 ut Synodo Tridentinae exhiberetur (in Melanchthonis Operibus I. p. 121.)

Evangeliums und seine wahre Verehrung hat herstellen und durch diese Reinigung der Lehre in verschiedenen Ges genden sich eine ewige Kirche hat sammeln wollen. Nicht mit Wahrheit kann gesagt werden, daß in der Lehre und ben Traditionen der Gegner keine Irrthumer vorhanden gewesen oder noch segen." Nach mehrern scharfen, gegen die katholischen Lehren, Rirchengebrauche und Berfassungs= formen im Ullgemeinen gerichteten Bemerkungen, wurden alsdann die Artikel von der Erbsünde und von der Recht= fertigung ausführlich behandelt, und in die grellsten Ges genfage gegen die in ben frubern Sigungen bes Concils bereits festgesetzte Lehrform gestellt. Auch bas Wort sola fides, (ber Glaube allein) als bas Erkennungszeichen ber Partei, fehlte nicht, und ward durch die mehrmalige Dieberholung, daß das griechische Wort, welches: um= sonst, bedeutet, alles Verdienst der Werke ausschließe, gerechtfertigt. In dem hierauf folgenden Artikel: von ber Kirche, war zwar bemerkt, daß man weit entfernt sen, von der Kirche als von einer bloßen Platonischen Idee zu reden, fondern diefelbe als die fichtbare Berfamm= lung derer, welche das Evangelium Christi angenommen hatten und die Sacramente recht gebrauchten, betrachte; es ward aber hinzugefügt: die Sadducker, Pharisker und ihres Gleichen, die Papste (Pontifices) und Andere, die eine vom Evangelio abweichende Lehrevortrügen und mit Hartnackigkeit ben Gogendienst aufrecht erhielten, senen keine Glieder der Kirche Gottes, wenn sie gleich Titel und Regiment derselben führten. Es wurden hierbei den Unhangern der Romischen Kirche, unter Aufzählung ihrer Lehren und Gebräuche, sehr harte Sachen gesagt, und bem Unathema des Apostels gegen solche, die ein anderes Coangelium lehrten, eine handgreifliche Unwendung auf Dieselben gegeben. In den folgenden Abschnitten über

bas Abendmahl, die Buße, die Genugthuung, bie Ehe, die Firmung, die Delung, die menschliche Gewalt in Stiftung neuer Kirchengebrauche, das Monchswesen, die Unrufung der Heiligen und die weltliche Dbrigkeit, flieg die Bitterkeit des Tones in einem Grade, welcher die Sprache bes friedliebenden Melanchthon nicht wieder er= fennen låßt. Er wollte bas Vertrauen seiner Partei, bas er in den letten Jahren durch seine Nachgiebigkeit ver= scherzt hatte, wieder erwerben. Der Aufsat schloß mit einer an die Synode gerichteten Versicherung, die dargestellte Lehre sen die allein wahre, und mit der Aufforde= rung, hiernach bie alten Irrthumer und Migbrauche, welche der Teufel in die Kirche gebracht habe, auszureuten. "Die Synobe mag Ucht haben, daß sie nicht die offenbare Wahrheit verdamme. Wird dieselbe gottselig berath= schlagen, wie den Gemeinden zu helfen sen, und eine ausführliche Erklarung begehren; so sollen gelehrte, einfich= tige, wahrheitliebende und gottesfürchtige Leute erwählt werden, um an der Berathschlagung über so wichtige Un= gelegenheiten Theil zu nehmen. Sie darf aber nicht blos durch die Stimmenzahl mit uns streiten wollen, da uns bekannt ist, wie der Romische Bischof und die mei= sten der demselben ergebenen Bischofe gesinnt sind, sie, bie nicht nur schon viele Jahre hindurch Edicte, mit Blut geschrieben, gegen uns erlassen, sondern auch viele uns Gleichgesinnte ermordet haben, sie, von benen viele die Lehre weder verstehen noch achten, sondern, von unheili= gen Ueberzeugungen durchdrungen, es fur bie erste Auf= gabe eines Staatsmannes halten, die Form zu vertheidi= gen und die bestehende Autoritat zu sichern. Für diesen 3weck suchen sie Diener, die so geschickt find, die Wahr= heit durch Gaukeleien ber Scheinweisheit aus den San= den zu spielen. Wir bezeugen aber, daß wir die Wahr=

heit nicht aufgeben werden, wenn sie gleich burch die Ur= theile folder Menschen verdammt worden seyn sollte; wir bezeugen öffentlich, daß wir der Tridentischen Synode, welche vormals theils falsche, theils zweideutige und fophistische Decrete bekannt gemacht hat, nicht beistimmen, sondern verlangen Gehör über diejenigen Gegenstände und Abstellung berjenigen Irrthumer, welche durch die vorhe= rigen Tribentiner Decrete bekräftigt worden sind. Wir flehen ehrfurchtsvoll zu dem unüberwindlichsten Raiser Rarl, daß er unsern Gegnern nicht gestatte, bie Wahrheit durch ihre Frechheit zu unterdrücken, ihre Grausamkeit gegen Unschuldige zu bestärken, und noch größere Zwiste durch ihre Decrete zu erregen. Wir empfehlen aber un= fere Kirche und uns felbst dem Sohne Gottes, unferm herrn Jesu Christo, von dem wir wissen, daß er eine ewige Kirche sich sammelt, und bitten ihn, daß er uns regiere, und nicht erloschen lasse bas Licht seines Evan= geliums, und nicht untergehen lasse die Versammlung derer, die ihn wahrhaftig anrufen."

Die Unterhandlungen wegen Genehmigung und Unsterzeichnung dieses theologischen Kriegsmanisestes gegen die Synode von Trident wurden nicht so geheim getrieben, daß der Kaiser, der noch immer in Augsdurg war, nicht einige Kunde davon erhalten håtte. Da er in die Ergezbenheit des Kurfürsten Morizkeinen Zweisel setze, legte er diese Umtriebe allein den Theologen zur Last, auf die er ohnehin sehr übel zu sprechen war. In dieser gereizten Stimmung erhielt er die Anzeige, daß auch die Augszburger Prediger über diese Angelegenheit mit den Sachsen, den Würtembergern und den Straßburgern heimlich verzhandelten.\*) Die Folge war ein hartes, ungewöhnlich

<sup>\*)</sup> Sleidan lib. XXII. Cur ad hunc modum Caesar ageret, causa fuisse putatur, primum quod a nonnullis incita-

rasches Verfahren. Um 26sten August, nach ber Frühpredigt, wurden die evangelischen Geiftlichen ber Stadt, zehn an der Zahl, in das Quartier des Bischofs von Urras bestellt. Nachdem sie im Vorgemach eine Zeitlang ge= wartet hatten, wurden sie einzeln in ein Zimmer gerufen, in welchem sich bei jenem Minister der Kangler Geld, ber Spanische Dominikaner Malvenda und mehrere kaiserliche Rathe befanden. Seld legte ihnen drei Fragen vor: Db Eine Gestalt im Abendmahl nicht eben so gut sen als zwei : wie viele Sacramente sie annahmen; endlich : war= um sie ihre Lehre nicht nach der vor drei Jahren ihnen vom Raiser vorgeschriebenen Formel eingerichtet, da sie dies doch zu thun sich verpflichtet, wie auch der Rath und alle. Reichsstände gethan hatten. \*) Auf die zwar einzeln, aber ziemlich einstimmig ertheilten Antworten: daß Christus das Abendmahl unter zwei Gestalten eingesetzt habe; daß nur zwei Sacramente in der heiligen Schrift gegrundet fepen; daß sie selbst das Interim niemals angenom= men hatten, weil in bemselben Manches enthalten sen, was sie um des Gewissens willen nicht billigen konnten; entgegnete der Bischof von Urras, ob sie meinten, daß es dem Raiser nicht freistehe, wie in weltlichen Dingen, eben fo in der Religion Gefete zu machen und eine Formel der Lehre vorzuschreiben. Sie erwiederten, daß sie dar= über, was dem Raiser frei stehe, nicht stritten, jene Lehr= formel aber nicht angenommen håtten und solches aus

retur: deinde quod inquisitione factareperit, concionatores obstare, quo minus decretum ipsius de religione valeret: postremo, quod de Saxonum et Suevorum et Argentinensium theologorum consensu per indicium

<sup>\*)</sup> Die Nachgiebigkeit, welche biese Geistlichen im Jahre I548 gegen bas Interim gezeigt hatten, war also von kurzem Bestande gewesen.

wichtigen Grunden auch jest nicht vermöchten. Der Bis schof wurde hierdurch bis zu Scheltworten aufgebracht. Er ließ sie abtreten und jeden einzeln von einem Traban= ten bewachen, bis die Rathsherren, nach denen er ge= schickt hatte, sich einfanden. Dann wurden bie Predi= ger wieder hereingerufen, und erhielten in Gegenwart der anwesenden Magistratspersonen den Befehl, binnen drei Tagen die Stadt zu raumen. Bugleich mußten fie fich eidlich verpflichten, im ganzen Reiche und in allen Staaten bes Kaisers niemals wieder zu predigen, vor ihrem Abgange von Augsburg von ihren Freunden weder mund= lich noch schriftlich Abschied zu nehmen, auch keine Trost= briefe und bergleichen zu hinterlaffen. Ein Gleiches wi= derfuhr am folgenden Tage benjenigen Schullehrern, wel= che sich weigerten, nach dem Interim zu lehren; die übri= gen wurden angewiesen, sich nach einer neuen Schulord= nung, welche der Rath einige Tage nachher bekannt machen ließ , zu richten vorit auf gibel alf gid grang?

Das Schicksal der Verbannten erregte die allgemeinste Theilnahme. Viele vermögende Einwohner unterstützten dieselben zu ihrer Abreise. Der gefangene Kurfürst Joshann Friedrich ließ den Senior Held zu sich in einen Gareten laden, tröstete ihn dort mit Bibelsprüchen und beschenkte ihn und seine Amtsgenossen reichlich. Der evanzgelische Gottesdienst hörte nun eine Zeitlang in Augsburg ganz auf. Dasselbe Verfahren ward gegen die Geistelichen und Schullehrer in Memmingen und andern Schwäsbischen Städtenzur Anwendung gebracht. Sie wurden nach Augsburg gerufen und dort bedeutet, nicht mehr in ihre Heimath zurück zu kehren, sondern sich andere Wohnorte aufzusuchen. Als einer derselben slehentlich bat, ihm zu gestatten, seine hochschwangere Chegattin wieder zu sehen, erlaubte sich der Bischof, zu den Seinigen gewen=

bet, eine unwürdige Schmähung.\*) Es ist wahrscheinzlich, daß sein Vater, Nikolaus Granvella, dem Kaiser diese heftige Maaßregel nicht angerathen haben würde. Aber dieser gemäßigtere Granvella war am 27sten August des vorigen Jahres (1550), nach einer kurzen Krankzheit, zu Augsburg gestorben, und der eisernde Sohn hatte seitdem den ersten Plat im Vertrauen und im Rathe des Kaisers eingenommen.

Gleichzeitig mit dieser in Schwaben ausgeubten Verfolgung begann am 1sten September 1551 bas Concil zu Tribent seine Thatigkeit unter bem papstlichen Legaten Crescentius, dem die in Deutschland gewesenen Nuncien als Gehülfen zugeordnet waren, mit etwa hundert Bischöfen und Theologen aus Deutschland, Italien, Spanien und Unter den erstern befanden sich die drei geist= Ungarn. lichen Kurfürsten und die Bischofe von Straßburg, Wien, Constanz, Chur und Naumburg. Aus Frankreich war, wie sich erwarten ließ, kein Pralat gekommen; in der ersten Sigung aber erschien, nach ben Eroffnungsfeier= lichkeiten, ein Französischer Abgesandter, Jacob Umnot, Abt von Bellozane, und übergab ein Schreiben seines Herrn, des Königs Heinrich, welches schon durch die Aufschrift: an die heiligen Bater des Conventes zu Tribent, gerechtes Bedenken erregte, und als baffelbe endlich von dem vorsitzenden Legaten angenommen wor= den war, als eine Beschwerde und Protestation des Ro: nigs befunden ward. "Wegen des durch den Papst ver= anlaßten Krieges könne ber König keine Bischofe nach Tri= bent senden, und die dasige Versammlung nicht für ein öffentliches und allgemeines Concilium erkennen, sondern

<sup>\*)</sup> Uxorem, inquit, vocat, quae scortum est. Sleidanus XXII. p. 258.

nur für eine Privatversammlung, welche keinesweges für das Wohl der ganzen Christenheit, sondern zum Vortheil einiger weniger Personen gehalten werde. Er glaube das her weder sich noch sein Reich verbunden, die Decrete desselben zu beobachten, und werde, wenn es die Umsstände erforderten, eben die Mittel gebrauchen, deren sich seine Vorsahren in dergleichen Fällen bedient hätten."\*)

Das Präsidium ließ sich durch diesen Einspruch nicht abhalten, die Geschäfte des Concils zu beginnen, und in einer General = Congregation den Artikel vom Abendmahl, in der andern den Artikel von der Appellation an den päpstlichen Stuhl als diesenigen Gegenstände zu bestimz men, welche in der nächsten, auf den 13ten October anz beraumten Sitzung entschieden werden sollten. Hinsichtz lich des erstern wurden zehn Lehrsätze über das Abendmahl aus den Schriften der protestantischen Theologen gezogen und den Mitgliedern zur Prüfung und gemeinsamen Bezrathung übergeben. Diese zehn Sätze waren folgende:

- 1. Der Leib, das Blut und die Gottheit Christi ist im h. Abendmahl nicht wahrhaftig, sondern nur bildlich gegenwärtig. (Zwingli.)
- 2. Christus wird im h. Abendmahle nicht sacrament= lich, sondern nur geistlich und durch den Glauben ge= nossen. (Calvin.)
- 3. Christi Leib und Blut sind zwar zugegen, aber zugleich mit der Substanz des Brodtes und des Weines, und es sindet keine Brodtverwandelung statt, sondern eine wesentliche Vereinigung der Menschheit und der Substanzen des Brodtes und des Weines, daß man also

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1551. n. 32. giebt die zwei Schreiben des Konigs, die im Wesentlichen eben das enthalten, was de Thou dem Gesandten in den Mund legt.

111. Bb.

mit Wahrheit sagen kann: dies Brodt ist der Leib Christi, und dieser Wein ist das Blut Christi. (Luther.)

4. Das h. Abendmahl ist allein zur Vergebung

ber Gunden eingesett.

5. Christus im h. Abendmahl darf nicht angebetet, noch durch Feste verehrt, noch in Prozession herumgetrasgen oder zu Kranken gebracht werden, und die solches thun, sind Göhendiener.

- 6. Das h. Abendmahl darf nicht in dem heiligen Gestäße verwahrt, sondern muß sogleich nach der Consecration genossen werden. Wer anders thut, begeht einen Mißbrauch. Auch ist es Niemanden erlaubt, sich selbst zu communiciren.
- Communion übrigbleiben, ist nicht der wahre Leib Christi, da derselbe nur in dem Genusse, und sonst weder vorher noch nachher, genommen wird.
- 8. Es ist göttlichen Rechtes, die Communion unter beiden Gestalten dem Volke und den Kindern zu reichen, und diejenigen sundigen, welche das Volk nöthigen, unzter Einer Gestalt zu communiciren.
- 9. Unter Einer Gestalt ist nicht so viel enthalten als unter beiden, und ein Communicant empfängt unter Ei= ner nicht so viel als unter beiden.
- 10. Der Glaube allein ist eine hinreichende Vorbezreitung zur Communion, und die Beichte muß für Jederzmann, befonders für die Gelehrten, eine freiwillige Sache seyn, auch wegen der österlichen Communion kein Zwangstatt sinden.

Das Präsidium ertheilte zugleich den Theologen des Concils die Anweisung, ihre Meinungen mit der Autozrität der heiligen Schrift, mit den Traditionen der Apostel, mit den Kanonen der Concilien und den Zeugnissen der

Kirchenvåter zu unterstüten, sich babei kurz zu fassen und alle unnothigen Fragen und hartnachigen Bankereien zu ver= meiden. Es gab ihnen dabei die Erlaubniß, alle ver= botenen Bucher zu lesen, um die falschen Meinungen besto grundlicher widerlegen zu konnen. Der dabei eingeschla= gene Geschäftsgang war folgender. Die Theologen hiel= ten tåglich im Hause bes Legaten mehrere Stunden hin= durch allgemeine Sitzung, in welcher die Einzelnen ihre Meinungen über die ihnen zugeschriebenen Urtikel in einer bestimmten Reihenfolge ausführlich vortrugen. Der Legat und die Bischofe waren in der Regel zugegen; die Theo= logen aber sprachen allein, und eine Unzahl Schreiber war beschäftigt, den Inhalt aller Reden und Gegenreden zu Papier zu bringen. Wenn alle Theologen gesprochen hatten, wozu in der Negel ein Zeitraum von dreißig Ta= gen ausreichte, versammelten sich die Bischofe bei dem Legaten und ließen sich die aufgenommenen Verhandlungen vorlegen. Dann wurden einzelne Theologen bestimmt, aus diesen Verhandlungen dasjenige, mas fur Kirchen= lehre und was für Abweichung von derselben erklärt worz ben war, in Decrete ober Kanones zu fassen. Das Er= gebniß wurde bann von Neuem in allgemeinen Versamm= lungen berathen, und, wenn kein weiterer Widerspruch erfolgte, in einer feierlichen und offentlichen Sigung bekannt gemacht.

Gegen diese Einrichtung des Geschäftsganges durfte sich kaum eine bedeutende Ausstellung erheben lassen. Schwieriger und nach den Standpunkten der Parteien verschieden ist das Urtheil über den Geist, in welchem das Concil gearbeitet hat, und über den Werth dessen, was durch dasselbe zu Stande gebracht worden ist. Die Gegener der Römischen Kirche sind, begreislicher Weise, einz muthig im Tadel einer Versammlung, welche ihre Auf-

gabe, die Lehre und Verfassung jener Kirche gegen die Ungriffe der Opposition aufrecht zu erhalten und fur die Bukunft sicher zu stellen, fest ins Auge gefaßt und am Ende siegreich gelost hat. Der Parteidienst gestattet ih= nen nicht, auch nur die Klugheit, Geschicklichkeit und Sinsicht zu wurdigen, welche zu diesem Behufe in Un= wendung gesetzt worden sind, sondern weil sie den Zweck nicht billigen, beeilen sie sich, alles was zur Forderung besselben gethan worden ist, als hierarchisches Mach= und Triebwerk, gewöhnlich noch vor angefangener Prufung und Untersuchung, unbedingt zu verdammen. Die Geschichte wurde ihre Pflicht verlegen, wenn sie solchen Leidenschaften huldigte; ihr liegt es ob, den mancherlei Rraften, durch welche der, welches Alles in Allen wirket, die Menschheit zu höhern Stufen der Entwickelung, oft unter scheinbaren Ruckschritten, leitet, ihr Recht wider= fahren zu laffen; sie barf bieselbe parteilose Schatung, welche sie den edlen Elementen in den Demokratien der Hellenen und in der Adelsherrschaft des alten Roms ge= wahrt, der großen Erscheinung der Hierarchie des in Ro= mische Formen gefaßten Christenthums um so weniger versagen, als für den Mehrtheil der Christenheit diese Korm ber Weltentwickelung noch feine vergangene ift, fondern die Ueberzeugung besteht, daß dieselbe alle andere Formen überleben und erst enden wird am Ende der Zeiten.

Die Opposition war es, welche den hierarchischen Geist aus seiner Erschlassung geweckt und denselben inniz ger als vorher, mit dem Oberhaupte des Priesterthums verzbündet hatte. Auch in den weltlichen Reichen haben des mokratische Unternehmungen, welche nicht vollständig gelungen, die Erfolge gehabt, dem monarchischen Prinz cip, dessen Sturz sie beabsichtigten, größere Stärke zu verleihen, so oft die Monarchen kräftig und entschlossen

und ihre Minister einsichtig waren. Wenn aber bei uns in der geschickten Fuhrung und gedeihlichen Entwicke= lung weltlicher Berhaltnisse die Intelligenz als leitende und wirkende Kraft gepriesen wird, so wurde im kirch= lichen Reiche der Geist Gottes als Geber und Schöpfer der Gedanken und Rathschläge verehrt, durch welche der Friedstand der Christenheit hergestellt, und die Nebel und Wolken, welche die Sonne der Wahrheit umzogen hat= ten, zerstreut werben follten. Diese Berehrung kann entweder als Ausdruck der Erhebung oder als Ausdruck ber Demuth angesehen werden: jenes, in so fern ber menschliche Geist sich beifommen lagt, seine Schwachhei= ten fur Ausfluffe gottlicher Starke zu halten; dieses, in fo fern er ber Selbstmacht sich entaußert und niemals für die Erzeugnisse der eigenen, immernur fur die Aussprüche einer hohern Araft und Weisheit, Glauben und Gehor= sam verlangt. Alles kam barauf an, ob eine gultige Befugniß der kirchlichen Autorität vorhanden war, ihre Stimme als die Stimme des gottlichen Beistes geltend zu machen. Um dieselbe zu erweisen, berief sie sich auf das im Daseyn der Kirche liegende Zeugniß ihrer göttlichen Vollmacht; auf die Unentbehrlichkeit des Rechtes, die Wahrheit zu bezeugen, neben der Pflicht und dem Auftrage, sie zu predigen und Glauben zu fordern; endlich auf die Zusage des Erlosers, daß die Rede seiner Boten und Bekenner nicht ihre eigene sen, sondern daß Gottes Beist durch sie rede, und daß in ihnen er selbst entweder gehort oder verachtet werde. \*) Wie viele Grunde sie aber für ihre Befugnisse anführte, alle zusammen wurden in den Augen der Opposition durch den schroffen Gegen= fat überwogen, in welchem ihr die Wirklichkeit der Ros

<sup>\*)</sup> Matthai X. 20. Joh. XVI. 13. Lucă X. 16.

mischen Kirche gegen das Bild der von Christo gestifteten Gemeinde erschien, und durch den Gedanken der Unersträglichkeit des Joches, welches theilweise oder ganze Unserkennung jener Gründe in verstärkter Schwere auf ihren Nacken gelegt haben würde, nachdem sie einmal die Süßigskeit firchlicher Unabhängigkeit geschmeckt hatte.

In der Mitte des Kirchenthums stellte ber Gegensat zwischen der Idee und der Erscheinung, den die Protestan= ten in seiner ernsten und drohenden Gestalt erblickten, noch in einem andern Lichte sich bar. Die Wiglinge in Tri= dent bemerkten, der heilige Geist komme im Romischen Felleisen herüber und musse sich manchmal wegen ausge= tretener Flusse verspäten. \*) Es war dies ein Nachhall ber Meinung, die im Jahrhundert eines frühern großen Rirchenzwistes so viele Ropfe erfüllt und so viele Federn in Bewegung gesetzt hatte, daß ein wahrhaftes Concil nicht unter, sondern über dem Papste stehen musse. Aber dem Streben, diese Meinung zu verwirklichen, war es ergangen, wie es in spatern Zeiten ben Bersuchen er= gangen ift, die weltliche Staatsgewalt aus den Sanden ber Könige zu nehmen, und an Parlamenter oder Reichs= stånde, als an die Inhaber der National=Intelligenz, zu übertragen. Wenn die Kirche als ein außerer Körper im Leben bestehen und eine monarchische Verfassung haben follte, durfte das Haupt von den Gliedern nicht getrennt ober gar unter dieselben gestellt werden. Der geiftliche Monard, der im Vertrauen auf die Leitung des heiligen Geistes, das Regiment der Kirche einer Bersammlung überlassen und seiner Rechte sich entschlagen hatte, wurde in

<sup>\*)</sup> Sloidan XXII. p. 271. Leser der Henkeschen Kirchengeschichte werden über die Verhandlungen des Concils lediglich mit dies sem Einfalle abgefunden.

die Lage eines weltlichen Fürsten gerathen seyn, der im Bertrauen auf die Macht der herrschenden Ginsichten die souverane Gewalt in die Hande seiner Reichsstände legen wollte. Das irdische Daseyn bes Kirchenthums machte auch irdische Formen unentbehrlich; doch wurden die Man= gel und Mißklange berfelben leichter vermieden, und Saupt und Glieder der Hierarchie mehr als ein einiger, unge= theilter Körper erschienen seyn, wenn der Papst am Orte gewesen, und baburch fur das Prasidium die Noth= wendigkeit erspart worden ware, Unweisungen und Belehrungen aus der Ferne herbeizuholen. Dann aber wurde wieder von Undern über den Druck der Gegenwart des Papstes und seiner Umgebungen geklagt worden seyn: denn das menschliche Loos, es nicht Jedermann recht machen zu konnen, hatten biejenigen, die als Werkzeuge des heiligen Geistes regieren sollten, mit den Trägern ober Dienern der Intelligenz gemein, welche die Berhaltnisse bes irdischen Lebens richtet und ordnet.

Das Concil ließ sich indeß weder durch Widerspruch noch durch Zweisel in der Ausübung der Besugnisse stören, welche die Mehrheit der christlichen Völker ihm zuerkannte. Mit großer Naschheit schritt es in seiner Arbeit vorwärts. Die Grundlage des Lehrgebäudes, dessen Sicherstellung und vollständiger Ausbau ihm oblag, ward als sest, der Plan als richtig angelegt besunden, die Werkmeister und Bauleute aber waren sachkundig und diensteisrig, und bei manchen Meinungsverschiedenheiten über Einzelnes, über die Grundidee des Ganzen wohl einverstanden.

Bis zum 11ten October 1551, bem zur dreizehnsten Sitzung festgesetzten Tage, wurde die Lehre über das Abendmahl in acht Kapitel gefaßt und dieses Sacrament in folgender Weise bestimmt.

- 1. Nach der Einsegnung des Brodtes und des Weisnes ist Tesus Christus wahrhaft, wirklich und wesentlich unter der Gestalt dieser sinnlichen Dinge enthalten, ins dem es gar nichts Widersprechendes ist, daß Tesus Chrisstus auf eine natürliche Art im Himmel, und dessen unsgeachtet sacramentlich an vielen andern Orten wesentlich gegenwärtig ist, mittelst einer Art zu seyn, welche sich zwar mit Worten nicht ausdrücken läßt, die wir aber in unserm, durch den Glauben erleuchteten Denken als bei Gott möglich annehmen können und standhaft für wahr halten müssen.
- 2. Jesus Christus hat dieses Sacrament zu seinem Gedächtniß eingesetzt und dabei befohlen, dasselbe als geistliche Nahrung der Scele, als Mittel gegen unsere täglichen Fehler, als ein Verwahrungsmittel gegen Todssünden, als ein Unterpfand der künftigen Herrlichkeit und als ein Bild desjenigen Leibes, dessen Haupt er selbstisst der Kirche zu genießen.
- 3. Dieses Sacrament hat zwar mit allen übrigen bas gemein, daß es das Zeichen einer heiligen Sache ist; basselbe hat aber das Besondere für sich, daß, da bei den andern Sacramenten die Kraft zu heiligen von dem Ge= brauche abhängt, in diesem der Urheber der Heiligkeit felbst schon vor dem Gebrauche enthalten ist, indem die Upostel das Sacrament noch nicht aus der Hand des Herrn empfangen hatten, als er zu ihnen sagte: bas ift mein Die Kirche hat jederzeit geglaubt, daß der Leib Leib. Jesu Christi unter der Gestalt des Brodtes und sein Blut unter ber Gestalt des Weines fraft der Ginseg= nung enthalten ist, obwohl wegen der Concomitanz je= bes von beiden unter jeder von beiden Gestalten und unter jedem Stucke berselben, so wie unter beiden Theis len zugleich ist. was nach bereite bie beite bei beite beite bei

4. Durch die Einsegnung des Brodtes und Weines geschieht eine Verwandlung dieser beiden Substanzen in die Substanz des Leibes und des Blutes Jesu Christi, welsche von der Kirche ganz richtig und bequem: Transsubsstantiation, genannt worden ist.

5. Diesem Sacramente wird mit vollem Rechte dies selbe Anbetung erwiesen, welche Gott gebühret, und frommer Weise hat die Kirche verordnet, alle Jahre ein bessonderes Fest zu Ehren dieses Sacramentes zu seiern und dasselbe in öffentlicher Prozession herum zu tragen.

6. Die Gewohnheit, dasselbe an einem heiligen Orte zu verwahren, ist sehr alt, eben so der Gebrauch, dasselbe zu den Kranken zu tragen, und von verschiedenen Concilien empsohlen worden.

7. Wie es sich nicht geziemet, sich heiligen Dingen ohne Heiligung zu nahen, so darf man auch dieses Saz crament nicht ohne große Ehrerbietung und ohne vorganz

gige Selbstprufung und Beichte genießen.

8. Es giebt drei Arten dieses Sacrament zu genießen:
1. die blos sacramentliche oder äußerliche der Gottlosen;
2. die geistige derjenigen, die das Sacrament nur im Verlangen und Glauben genießen; 3. die aus beiden verzbundene derjenigen, die nach vorgängiger Selbstprüfung dem heiligen Tische sich nahen. Uebrigens muß bei dem Genusse der Communion der Gebrauch, der eine apostozische Aradition zum Grunde hat, beobachtet werden, daß die Laien die Communion aus der Hand der Priester empfangen, die Priester aber sich selbst die Communion reichen. Zuleht ermahnte und beschwor die Synode alle diejenigen, welche unter dem christlichen Namen besaßt werden, in diesem Zeichen der Einheit, in diesem Bande der Liebe endlich einstimmig und einträchtig der Majestät und Liebe des Herrn zu gedenken, der sein Leben zum

Preise unsers Heils und seinen Leib zu unserer Speise gegeben, diese heiligen Geheimnisse seibes und seines Blutes gläubig, standhaft, andächtig und gottselig zu verehren und das überirrdische Brodt dergestalt so oft als möglich zu genießen, daß es zum wahren Brodte der Seele und zur beständigen Gesundheit des Geistes gereiche, und und Stärke zur Wallfahrt in das himmlische Bater-land verleihe, in welchem wir das Brodt der Engel, welches hier unter heiligen Hüllen gegessen worden, ohne irz gend eine Hülle genießen werden. \*)

Dergestalt läugnete das Conciliumnicht, daß Brodt und Wein im Abendmahl Zeichen und Hullen des Leibes und des Blutes des Heilandes sind, weil dasselbe recht gut wußte, daß in den gottlichen Offenbarungen Zeichen und Hullen die Wirklichkeit nicht ausschließen, da der Mensch Gegenstände übersinnlicher Erkenntniß nicht anbers als unter sinnlichen Formen wahrnehmen kann. Wenn Gott, der da wohnet in einem unzugänglichen Lichte, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, nach wiederholten Zeugnissen der Schrift zur Zeit des alten Bundes den Batern zu verschiedenen Malen erschie= nen und mit Abraham und Moses von Angesicht zu Un= gesicht geredet hat, so ist er in seinen Erscheinungen mit feinem innersten Wesen selbst gegenwärtig gewesen, ohne daß dieses innerste Wesen in diesen Erscheinungen voll= ståndig erkannt worden ist. Der ewige Sohn Gottes hat ben menschlichen Leib gewürdigt, eine Zeitlang der sicht= bare Träger berjenigen Herrlichkeit zu senn, die wir in ihrer Fulle und wahren Beschaffenheit erst dann erkennen werden, wenn wir ihn werden zu sehen vermögen, wie

<sup>\*)</sup> Eundem panem Angelorum, quem modo sub sacris velaminibus edunt, absque ullo velamine manducaturi.

er ist, weil unsere Erkenntniß der engen Schranken bes Raumes und ber Zeit entbunden und der feinigen gleich geworden fenn wird. \*) Wie alles Dafenn nur das Zeichen ist eines in Gott verborgenen Senns, und wie selbst des Menschen sichtbare Personlichkeit auf ein inneres Leben bes Geistes zuruchweist, welches, trot ber Sichtbarkeit feiner außern Erscheinung, seinem Ursprunge und Wesen nach ein unaufgelöstes Geheimniß bleibt; so find auch in der christlichen Kirche die tiefsten Wahrheiten der Lehre und die heiligsten Wirklichkeiten ber Sacramente zugleich Geheimnisse und geheiligte Zeichen, welche als Schatten und Hullen auf noch tiefere, im innersten Kerne der Frucht verborgene Wahrheiten und Wirklichkeiten zurückbeuten, und vollståndig erst dann sich enthullen werden, wenn wir den Herrn sehen werden zur Rechten des Baters, oder in der noch ferneren Zukunft, wo alle Formen der Er= scheinung Senn geworden senn werben, wenn ber Sohn das Reich dem Vater übergeben hat und Gott seyn wird Alles in Allen. \*\*)

- \*) 1 Joh. 3. 2. Es ist noch nicht erschienen was wir senn wers ben. Wir wissen aber, daß wenn es erscheinen wird, wir ihm gleich senn werden, benn wir werden ihn sehen, wie er ist.
- \*\*) Sollte der Doctor der Theologie in Berlin, der dieses Werk in den dort erscheinenden Jahrbüchern angezeigt hat, diese ächt biblissche Unsicht wieder für Kantische Philosophie erklären wollen, so wird derselbe ersucht, vorher die Stellen 1 Cor. 13. 12. 2 Kor. 5. 6. (aber im Terte, nicht in Luther's Uebersehung) 7. und 8, und die oben beigebrachte 1 Joh. 3. 2. zu lesenund aus dem Wege zu räumen. Daß diese Anstischen Philosophie hervorgegangen ist, wenn auch diese Philosophie mit derselben vereindar ist, kann Niemanden, der das neue Testament gelesen hat, zweiselhaft sehn. Daß lange vor Kant ein katholischer Theologe diese Seite der christlichen Theologie aufgesaßt hat, mag folgende Stelle aus Bossuet darthun. Il faut reconnottre, que tout ce qui

Es håtte auf diesem Wege nur wenige Schritte an der Hand derjenigen Vernunftwissenschaft, deren Grundzüge in der h. Schrift selbst niedergelegt sind, bedurft, um zu einem Standpunkt zu gelangen, wo die Zwiste über die dunklen Theile des kirchlichen Lehrgebäudes für immer sich erledigt haben würden. Aber dieser Weg wurde vernachläßigt und ein anderer gewählt, welcher, nach drei Fahrhunderten, noch immer nicht zur Verständigung über diesenigen Punkte geführt hat, in welchen die Parzteien nur durch verschiedene Worte für dieselben Begriffe getrennt sind.

est le plus verité, pour ainsi dire, dans la religion chrétienne, est tout ensemble mystère et figure sacrée. L'incarnation de Jesus-Christ nous figure l'union parfaite que nous devons avoir avec la divinité dans la grâce et dans la gloire. Sa naissance et sa mort sont la figure de notre naissance et de notre mort spirituelle: si dans le mystère de l'Eucharistie il daigne s'approcher de nos corps en sa propre chair et en son propre sang, par · là il nous invite à l'union des esprits et nous la figure; enfin jusqu'à ce que nous soyons venus à la pleine et manifeste vérité qui nous rendra éternellement heureux, toute vérité nous sera la figure d'une verité plus intime; nous ne goûterons Jesus-Christ tout pur en sa propre forme et degagé de toute figure que lorsque nous le verrons dans la plénitude de sa gloire à la droite de son père; c'est pourquoi s'il nous est donné dans l'Eucharistie en substance et en vérité, c'est sous une espèce étrangère. C'est ici un grand Sacrement et un grand Mystère, où sous la forme du pain on nous cache un corps véritable, où dans le corps d'un homme on nous cache la majesté et la puissance d'un Dieu, où on exécute de si grandes choses d'une manière impénétrable au sens humain. Bossuet Histoire des Variations liv. IV. p. 171.

Das Concil schlug den letzteren Weg ein, indem es in den eilf Kanonen, welche es dem Decrete beifügte, unter den Lehrsähen der Protestanten auch diejenigen verdammte, die sich mit der katholichen Fassung der Lehre vom Altar = Sacrament gar wohl håtten vereini= gen lassen. Luther hatte in demselben Geiste gegen die Schweizer gehandelt; seine Ausdrucksform fand aber vor dem Richterstuhl des Tridenter Concils eben so wenig Billigung, als die Schweizerische vor dem seinigen gestunden hatte, und über beide wurde dasselbe Verdam= mungsurtheil gesprochen.

Unter den verurtheilten Sagen fehlte jedoch die Lehre von der Nothwendigkeit des Laienkelches, welche seit bei= nahe anderthalb Jahrhunderten die Quelle so großen und fo blutigen Streites gegen die Romische Kirche gewesen Auf die Vorstellung des kaiserlichen Botschafters, Grafen von Montsort, daß dieser und einige damit ver= wandte Punkte vor Unkunft der Protestanten durchaus nicht entschieden werden durften, wenn nicht den Pro= testanten ein gultiger Vorwand an die Hand gegeben werden solle, sich der Theilnahme am Concil ganzlich zu überheben, wurde ein Decret verlesen, daß die Entscheis bung über vier Sate in der Lehre vom Abendmahle, aus Achtung fur den Raiser, auf die Unkunft der Protestan= ten \*) ausgesetzt bleiben solle. Diese betrafen die Fra= gen: 1. Db es zur Geligkeit nothwendig und im gott= lichen Rechte befohlen sen, daß alle Gläubige das Abend= mahl unter beiden Gestalten genießen; 2. Db derjenige, ber unter Einer Gestalt communicire, weniger bekomme, als der es unter beiden empfange; 3. Db die Kirche

<sup>\*)</sup> Ex nobilissima Germaniae provincia ii, qui se Protestantes dicunt.

geirrt habe, wenn sie befohlen, daß die Laien und bie nicht sich selbst communicirenden Priester es nur unter Einer Gestalt empfangen sollten; 4. Db man auch ben Kindern das heilige Abendmahl reichen solle. Dbwohl die Synode, hieß es, mit großer Sehnsucht die Unkunft ber Protestanten schon seit vielen Monaten erwartet hat, so ist sie doch als eine fromme Mutter, welche seufzet und Weben leidet, nur von dem Verlangen beseelt, daß unter denen, die zum driftlichen Namen gehoren, feine Spaltungen fortdauern, sondern wie fie alle denselben Gott und Heiland bekennen, eben so alle auch dasselbe glauben und reben. Sie hofft im Bertrauen auf die gott= liche Barmherzigkeit, daß jene zur heilsamen Einigkeit Eines Glaubens, Giner Hoffnung und Einer Liebe sich bringen laffen werden. Sie ertheilt ihnen daher gern ben verlangten Geleitsbrief, und verschiebt die Entscheidung über jene Urtikel auf die nach der nachst bevorstehenden zu haltende Sitzung, deren Termin sie bis auf den 25. Januar des kunftigen Jahres (1552) verlegt, damit sie zu derselben sich mit Bequemlichkeit einstellen konnen.

Es mochte damals wenig zweifelhaft scheinen, daß diese Ankunft erfolgen und die Anschließung der Protesstanten an das Concil zu Stande gebracht werden würde, da bereits in der am 11ten October gehaltenen Sizung einer der angesehensten protestantischen Fürsten, der Kursfürst Joachim von Brandenburg, dem Concil ein Beglausbigungsschreiben seiner Gesandtschaftüberreichen ließ, in welchem er den Papst als heiligsten Herrn und Vater in Christo, obersten Bischof der Römischen und der allgemeisnen Kirche und seinen gnädigsten Herrn bezeichnete, der das zu Trident begonnene General = Concil mit väterlicher Geduld und Liebe sortzusezen befunden, und dem Kaiser Förderung versprochen habe, daß auf demselben die in

Deutschland vormals entstandenen, und viele Jahre hin= burch genährten Religionsstreitigkeiten auf diesem gesetz lichen Wege endlich beigelegt, und der heilsame Friede ber Kirche und die Ruhe Deutschlands hergestellt werden folle. Der Gesandte, Christoph von Strassen, versprach in seiner an das Concil gehaltenen Rede im Namen seines Herrn Gehorfam und Dienste, und gab die Berficherung, daß der Kurfurst alle Beschlusse der heiligen Kirchenver= sammlung aufrichtig, und wie es einem chriftlichen Fürsten und gehorsamen Sohne der katholischen Kirche ge= buhre, halten und vertheidigen werde.\*) Kurfurst Joachim hoffte durch diese Versicherung seiner Unterwerfung und Ergebenheit unter die Beschlusse bes Concils den Wider= fpruch zu beheben, welchen die Wahl seines minderjährigen Sohnes Friedrich zum Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt am papstlichen Hofe gefunden hatte, und erreichte auch biesen 3weck, indem bas Concil zu Anfang des folgenden Jahres entschied, daß ber Markgraf Friedrich beide Stifter annehmen durfe, unter der Bedingung, dieselben bis zur Zeit seiner Volljahrig= keit durch einen Udministrator verwalten zu lassen und von seiner Religion dadurch eine überzeugende Probe zu

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1551. n. 41 unb 42. Der Einbruck, ben biese Botschaft bes Aursürsten von Brandenburg auf die Båter bes Concils machte, läßt sich aus einem Schreiben an den Bisschof von Arras entnehmen: Non vulgare gaudium attulerunt Legati Brandenburgenses, quorum princeps egregio praelucet exemplo, quod obedientiam tribuat Senatusconsultis. Vestigia haec si amplecterentur Comes Palatinus, Mauritius item Saxoniae Dux atque Dux Wirtembergensis, nulla spei parte amplius careremus, quin Germaniam morbis iterum videremus sanatam. Francisci Manriques Episcopi Auriensis Epist. ad Episcop. Atreb. p. 125. ed. Vassoris.

geben, daß er in Person nach Trident komme und daselbst Die Beschlusse des Concils zu halten sich verpflichte. Der Kurfurst versprach Alles. Bald nach der Brandenburgi: schen erschien auch eine Gesandtschaft bes Berzogs von Bur= temberg und der Geschichtschreiber Johann Sleidan als Bevollmachtigter ber Stadte Straßburg, Eglingen, Ra= vensburg, Reutlingen, Biberach und Lindau. Die er= stere richtete an den Kardinal Madruzzi das Gesuch, daß bie Prasidenten bes Concils eine besondere Sitzung veranstalten follten, um die von den Burtembergischen Theo= logen aufgesetzte Confession entgegen zu nehmen, damit das Concil dieselbe, bis zur personlichen Unkunft dieser Theologen, in Ueberlegung ziehen und sich dann besto besser mit denselben unterreden konne. Der Legat, dem die Gesandten aus Besorgniß, sich etwas zu vergeben, keinen Besuch gemacht hatten, wies aber biesen Untrag zuruck. "Er habe vom Papste gemessenen Befehl, weder ben Burtembergischen noch anderen Protestantischen Ge= sandten zu gestatten, ihre Lehre schriftlich vorzutragen, weil sonst des Streitens kein Ende fenn werde. Ueberdieß sen es unschicklich, daß die Bater des Concils von denen Unterricht empfangen sollten, welche vielmehr die Vor= schriften und Regeln der Lehre von den Batern, als ihren Vorgesetzten, mit aller Ehrfurcht und allem Gehorsam annehmen und befolgen sollten." Auch Sleidan konnte fein Creditiv nicht überreichen; benn so wenig als bie Würtemberger wollte er zu dem Legaten oder einem der Umtsgenossen besselben gehen, um den Schein zu vermeis ben, daß er den Character derfelben als Vorfiger des Con= cils anerkenne; ber Legat aber erklarte, er werde bie Protestantischen Gesandten bei ihrer Vorlassung nicht eber niedersigen lassen, als bis sie Gehorsam gelobt, weil sich das Concil sonst mit Regern vereinigen wurde.

Um 25sten November ward die vierzehnte Session gehalten und in derfelben ein Decret von der Bufe in neun, und ein Decret von der letten Delung in drei Rapiteln verle= fen, und eilf Ranones gegen die widersprechenden Lehren der Protestanten bekannt gemacht. Die Hauptsachelief barauf hinaus, daß die Buße ein von Christo durch die Unhauchung der Upostel (Joh. 20. 22.) eingesetztes Sacrament sen, def= fen Form in dem Worte des Priesters, dessen Materie in der Berknirschung, ber Beichte und ber Genugthuung, bessen Wirkung endlich in der Verfohnung mit Gott und in dem baraus entspringenden Gewissensfrieden bestehe. Ein voll= ståndiges Bekenntniß der Sunden sey dazu jederzeit von der Rirche für unentbehrlich gehalten worden. Dhne vorgan= gige Erkenntniß der Sache konne der Richter kein Urtheil fållen, und bei Auflegung der Strafen das richtige Berhalt= niß nicht treffen, wenn ihm das Bergeben nicht genau berich= tet worden. Daher muffe der Bußfertige in der Beichte alle Tobsunden bekennen, und alle Umstände angeben, weil der Beichtvater sonst nicht im Stande sen, von der Abscheu= lichkeit ber Gunbe zu urtheilen und eine derfelben gemaße Strafe aufzulegen. Die Macht, Gunde zu vergeben, sen ben Priestern durch das Umt der Schlussel übertragen wor= ben, obgleich sie selbst Gunder senen, und diese Macht be= stehe nicht blos barin, eine Erklarung wegen des Erlusses ber Sunde auszustellen, sondern in einem richterlichen Ucte, und Niemand durfe sich bergestalt auf seinen Glauben ver= lassen, daß er vermeine, ohne Zerknirschung und ohne das Umt bes Priesters Vergebung der Sunden zu haben. Der Streit über die von dem bußfertigen Sunder noch zu leistende Satisfaction oder Genugthuung wurde dahin entschieden: "Es sen eine falsche und dem Worte Gottes widersprechende Meinung, daß durch das Sacrament der Buße niemals die Schuld vergeben werde, ohne daß zu III. 28b. 26

gleich die Strafe erlassen werde. Deutliche und berühmte Beispiele in der Schrift (3 Buch Mos. 12. 20. 2 Buch der Könige 12.) bewiesen das Gegentheil. Uuch scheine die Vernunft der gottlichen Gerechtigkeit zu fordern, daß diejenigen, die nach der Taufe gesundigt, nicht so leicht wieder angenommen wurden, als die, welche vor der Taufe aus Unwissenheit gefallen. Man musse die Gun= ber nicht ohne Zaum und Gebiß laffen, fondern die Ueber= reste der Sunde und bosen Gewohnheiten durch Handlun= gen entgegengesetzter Tugenden ausrotten. Durch Genug= thuung fur unsere Vergehungen wurden wir Christo ahn= lich, als burch ein Unterpfand, daß die mit ihm Leiden= den auch mit ihm verherrlichet werden sollten. Dieses aber geschehe nur durch Christum, da wir aus uns selbst nichts, hingegen wenn er in uns wirke, alles vermochten. Der Mensch habe daher bei der Genugthuung, die er leifte, keine Urfache, sich felber zu rühmen, sondern all' fein Ruhm fen in Christo. Endlich werde bemerkt, daß die Genug= thuung nicht blos in den von den Priestern aufgelegten Strafen, sondern auch durch die Geduld geleistet werde, wo= mit man die von Gott aufgelegten Buchtigungen trage."

Den in der vorigen Session bekannt gemachten acht Reformations = Artikeln über die außern kirchlichen Vershältnisse wurden dreizehn neue Gesetze beigefügt, deren Aufzählung und Würdigung hier keinen Platz sinden kann. Die mühvolle Arbeit, die menschlichen Dinge durch zwecks gemäße Anordnungen zu regeln und zu sichern, darf auf keine Theilnahme der Nachwelt außer derjenigen rechnen, welche den Auslegern, Nichtern und Parteien ihr unmitztelbares Interesse einslößt, und während die Kunde und der Ruhm gewaltsamer Umstürze in aller Munde ist, sind es nur Wenige, welche dem langsamen Baue der bürgerlichen und kirchlichen Versassungen einige Ausmerksamkeit widmen.

## eniantericion infilipara recintifició en la filipara de composito de c

รู้เมื่อใหญ่ สินให้และให้และได้ใหญ่ เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสินให้เกิดสิ

## Vierzehntes Kapitel.

the mean bancolarum of the continue in the feet this contains

Nährend die theologische und kanonische Thätigkeit des Concils in immer rascheren Gang kam, und die Wahr= scheinlichkeit sich verstärkte, daß es gelingen werde, das zerriffene Band der kirchlichen Gemeinschaft von Neuem zu knupfen, bereitete Kurfurst Moriz vor den Mauern von Magdeburg in aller Stille die Mittel zu einem ganz entgegen gesetzten Erfolge. Mit einem ansehnlichen Beere ward bem Namen nach biese Stadt von ihm belagert, in der That aber kaum eingeschlossen gehalten und so geschont, daß es den Bürgern nicht schwer siel, bei ihrem Troke gegen den Kaiser zu verharren, und die Uebergabe zehn Monate hindurch zu verweigern. Die ganze Belagerung beschränkte sich auf einzelne Gefechte und auf manchmaliges unerwartetes Schießen aus großen Geschuten. Die Burger gewöhnten sich auf die Lange an die etwaigen Gefahren, und mit dieser Gewohnheit verband sich die Ueberzeugung, fur die Sache Gottes zu streiten und zu leiden. Bei meh= reren Husfallen, welche sie unternahmen, glaubten sie einen unbekannten Mann mit weißem Kleide und Pferde zu feben, ber vor ihnen herreite und die Vordern ermahne, tapfer zu streiten, von keiner feindlichen Rugel getroffen werde,

26\*

wenn auch noch so viele Geschütze auf ihn gerichtet wur= ben, und mitten aus dem dichtesten Getummel unversehrt herauskomme. \*) Manche Hauptleute fanden solches Gefallen am Rampfe, daß sie wider Gebot ihre Leute hinausführten. Die Hirten trieben ihr Dieh auf bie Beiben, die Garten vor der Stadt wurden befaet, die Magbe gingen zum Grasen, und je mehr die feindlichen Geschütze donnerten, besto lauter ward in den Rirchen ge= sungen, ja die Gemeinde ließ sich nicht stören, wenn die Rugeln burch die Rirchfenster flogen. Der Rurfürst felbst war selten im Lager, weil er in seinem Lande zu thun Bei den Unterhandlungen, welche von Zeit zu Zeit angeknupft wurden, ließ er Leußerungen fallen, welche eher dazu beitragen konnten, die Belagerten in ihrer Standhaftigkeit zu bestärken, als sie zu entmuthigen. Uls der Syndikus Levin von Ebner, den die Stadt zu ihm nach Dresden geschickt hatte, aus der Fulle seines gegen= papstlichen Eifers einen beredten Vortrag gehalten und ihm nachdrucklich zu Gemuthe geführt hatte, was im Grunde mit diesem Kriege gesucht werde, nemlich Unter= brudung bes gottlichen Wortes und Wiederaufrichtung bes antichristischen Papstthums, sagte er gleichgultig: "Der Mann muß bem Papste sehr feind senn." In ber That war dies Ebner bis zu dem Grade, daß er zu fagen pflegte, er wolle sich lieber schinden lassen, als papstlich werden. Nachher aber ließ der Kurfurst sich dahin aus: "Er wolle sowohl als die Stadt bei der Augsburgischen Confession verbleiben und Land und Leute bei derselben auseten. Auch er halte den Papst für den Antichrist, wünsche aber, daß die Magdeburger ihn gegen den kaiser=

<sup>\*)</sup> Besselmeiers Historie und Beschreibung des Magbeburgischen Rrieges bei Hortleber II. IV. 18. S. 1223.

lichen Commissarius nicht so nennen möchten, benn bers selbe könne es nicht leiden. " \*)

Im August 1551 kam Moriz in bas Lager zurück, und bald darauf erschien der Freiherr von Hendeck als fein Abgeordneter in der Stadt mit der frohlichen Bot= schaft, daß die harten, früher ihr vorgelegten Bedingun= gen gemilbert werben sollten. Schon die Erscheinung eines Unterhandlers, welcher selbst der kaiserlichen Ucht noch nicht entledigt war, konnte den Magdeburgern zur Burgschaft dienen, daß das ihnen bevorstehende Schicksal zu ertragen senn werde. Es wurde ein Waffenstillstand auß: gerufen, und gegen Ende Septembers gingen städtische Abgeordnete zu einem in Wittenberg versammelten Land= tage ber Sachsischen Stande. In Folge ber hier weiter geführten Unterhandlung schloß Hendeck am 3ten Novem= ber 1551 in dem Blockhause zur Sandkuhle mit den Magdeburgern eine Kapitulation, welche, den Worten nach, ber Stadt Unterwerfung auflegte, ber Sache nach ihr einen Frieden auf gute Bedingungen gewährte. follte sich auf Gnade und Ungnade frei und stracks ohne alles Geding an den Raifer ergeben, auch durch ihre Gefandten ihm den Fußfall thun und um Berzeihung bitten, wie andere ausgesohnte Stadte gethan; es war aber hins zugefügt, daß die Ungnade nicht anders verstanden wer= den sollte, ais wenn in der Kapitulation stunde, daß der Stadt ihre Privilegien, Freiheiten, Gerechtigkeiten und alte herkommen gelaffen, auch alle Prabifanten, Burger und Kriegsleute in solcher Begnadigung mit begriffen fenn Die Stadt versprach, in kein Bundniß wider sollten. ben Kaiser und die Sauser Desterreich und Burgund zu

<sup>\*)</sup> Heinrich Merckels Geschichte ber Belagerung von Magbeburg bei Hortleder II. Buch IV. Kap. 19. S. 1257.

treten, sich dem Kammergerichte zu unterwerfen, jedoch ohne zur Unterhaltung desselben beizutragen, dem letzten Augsburger Reichsabschiede, in weltlichen Dingen, zu gehorchen, dem Erzbischof und Domkapitel wegen der von denselben erhobenen Klagen und Korderungen zu Recht zu stehen, die Festungswerke zu schleisen, dem Kaiser und dessen Besehlshabern jederzeit die Thore zu öffnen, und funfzigtausend Gulden Strafgeld in zwei Terminen zu bezahlen. Das Misverhältnis dieses Strafgeldes zu den Kosten der Belagerung und die täuschende Beschaffensheit der Bedingungen selbst war nicht schwer zu erkennen; mit der dem Gehorsam gegen den Reichsabschied gegebenen Beschränkung auf weltliche Dinge, ließ sich fernerer Widerspruch gegen die kirchlichen Bestimmungen des Kaissers leicht vereinbaren.

Um 7ten November 1551 zog der Kurfurst in Magde= burg ein, vor ihm her der kaiserliche Commissarius Laza= rus von Schwendi. Die Besahung war vorher entlassen und die Stadt von den Belagerungstruppen besetzt wor= ben. Die Bürger standen auf dem Markte versammelt, viele, welche die geheimen Berabredungen nicht kannten, voll ber bangen Stimmung, in welche bergleichen Szenen zu versetzen pflegen. Dieselbe verlor sich jedoch, als der Rurfürst sich sehr freundlich bezeigte und jedem der Mit: glieder des Nathes die Hand reichte. Bei Verlefung der Rapitulation und der den Burgern gehaltenen Ermah= nung zur treuen Befolgung derfelben, bediente fich ber fur= fürstliche Rath, Doctor Ulrich Mordeisen, des Mus: bruckes, die Stadt habe sich ergeben. Da rief der Syn= dikus Levin von Ebner ganz laut: "Bertragen, nicht ergeben." Und Moriz bestätigte dies mit den Worten: "Es ist vertragen, und soll auch vertragen senn und blei= ben." Die Stadt huldigte dann dem Kaiser und bem

Kurfürsten, und gelobte, den letztern so lange für ihren rechten Herrn zu erkennen, bis der Kaiser und der Kursfürst sie an andere Herrschaften weisen würden. Es war zu erwarten, daß solche Einmüthigkeit der Bestimmung schwer zu bewirken und sonach der Kurfürst von Sachsen lange Zeit, wo nicht auf immer, Herr von Magdeburg bleiben werde.

Einige Tage nach der Huldigung wurden die fammt= lichen Geiftlichen vor die kurfurstlichen Rathe Fachs, Mord= eisen, von Carlewig und von Gersborf gefordert, und ihnen burch den erstern eine Worhaltung barüber gethan, daß sie durch Schmabbucher, Gemalbe, Reime und Lieber, den Rurfürsten und Andere zum höchsten geschmäht, und ihn veranlaßt und wohl befugt hatten, wenn er ben= selben Uffecten, wie sie, nachhängen wollte, scharf mit ihnen zu verfahren. Geine Rurfürstliche Gnaben sammt ihren Landen und Gelehrten sen angezogen und ausge= schrien worden, von der reinen Lehre des Evangeliums abgefallen zu senn, und diese Stadt um Gottes Worts willen zu befriegen. Sie hatten sich großer Bestandig= keit gerühmt, und gethan, als ware ohne sie das Evangelium untergegangen. Der Kurfurst wolle Gott richten lassen, wer am beståndigsten ware, und wer es am besten gemeint hatte. Er sey entschlossen, bis an die Grube bei dem Worte Gottes nach Inhalt der Augsburgischen Confession zu bleiben, auch sie bei berselben und ihren jetzigen Ceremonien gnabigst zu lassen und helfen erhalten. Er ermahne sie auch, Gottes Wort forthin also zu prebigen, und neben bem rechten Brauch ber Sacramente die Leute zu lehren und anzuhalten zu rechter Buße, zu allem driftlichen Wandel, insonderheit auch zum Gehor= fam gegen ihre Dbrigkeit, von der sie nun wüßten, wer sie ware, auch zu bitten für Raiserliche Majestät und Kur= fürstliche Gnaben, daß man unter ihrer Regierung friedzich leben möchte in Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Es sen jetzt das Concil zu Trident vorhanden, dahin der Kursfürst eine Confession für sich und andere Fürsten und Stände senden wolle, welche auch ihnen mitgetheilt werden solle. Sie hätten für das Concilium zu beten, daß daselbsteine christliche Vereinigung, wenigstens in einigen Stücken, geschehen möge, und unanständiger Aeußerungen, wie die, daß der Teusel das Concilium holen und Donner und Blitz darein schlagen solle, sich zu enthalten.

Die Geistlichen ließen hierauf, nach kurzer Berath= schlagung, burch den Magister Gallus folgende mundliche Erklarung abgeben. "Sie dankten dem Kurfursten, daß er sie bei dem reinen Worte Gottes und driftlichen Cere: monien verbleiben laffen wolle. Schmabbucher, Gemalbe, Lieder oder Reime gegen ihn håtten sie nicht in Druck ge= geben. Sollten einige Bucher und Gemalbe, welche des Untichrifts Abgötterei den Einfältigen vormaleten und die Lehre des Evangeliums illustrirten, dafur angezogen werden, so wüßten zwar die Prediger solche nicht zu ver=. bammen, dieselben waren jedoch von ihnen nicht ausges gangen. Wenn sie Jemand beschulbigt hatten, von ber reinen Lehre bes Evangeliums abgefallen zu seyn, so sen es leider nur allzu öffentlich, daß Viele sich auf den letten zwei Augsburgischen Reichstagen hatten bewegen und bringen laffen, in das kaiserliche Interim und bas Concil zu Tribent zu willigen, auch die Ihrigen zur Un= nahme desselben anzuhalten, welches eine wahre Verläugs nung des Evangeliums Christi sey. Einige der Theolos gen seyen von der Lehre des gottlichen Wortes im Artikel von der Mechtfertigung, von der Buße und vom Sacra= ment, wahrhaft abgewichen, hatten die christliche Kirche bem obersten Bischof, unter welchem Niemand als ber

Papft zu Rom verftanben werbe konne, und beffen Bischos fen wieder unterworfen, die sie doch vorher selbst in ihren Schriften und Predigten aus Gottes Wort fur Untichriften erklart hatten. \*) Danun ber Papft mit feinen Bischofen ber Untichrist und ein Wolf sen, so konne er weder Hirte noch Schaf, und die Christen nicht zugleich Christi und bes Antichrists Kirche und Glieder seyn. Sie verneinten nicht, konnten auch heutiges Tages nicht anders urthei= len, benn daß die Stadt vornehmlich um Gottes Worts willen überzogen worden und alles Bisherige erlitten habe, obaleich andere weltliche Sachen, von denen sie jedoch nichts wußten, mit untergelaufen seyn konnten. Daß sie bisher beståndig gewesen und immer dasselbe frei und öffentlich bekannt håtten, könne nicht verläugnet werden. Wie Seine Kurfürstliche Gnaden sich bezögen auf Gottes Gericht, also wollten sie auch jetzt und am jungsten Gericht Christum und die ganze Kirche ihr Thun in dieser Sache richten lassen, besgleichen basjenige, was in den driftlichen Kirchen Deutschen Landes Uebles hatte erfolgen mogen, wenn Gott nicht durch diese arme Stadt bisher einen Widerstand gegeben. Was die Ermahnung anbelange, die Leute forthin driftlich zu unterrichten und an= zuhalten zu rechter Buße, zum Glauben, gottseligen Wandel und Gehorfam der Obrigkeit, das hatten sie bis= her, je nachdem Gott einem Jeden Gnade verliehen, treulich gethan, waren es ferner zu thun schuldig und mit Gottes Hulfe erbotig. Es sen auch bisher fur die Dbrig= keit auf der Kanzel fleißig gebetet worden, fast mit den jett bezeichneten Worten, und sie wollten sich forthin darin so erzeigen, wie sie es gegen Gott, gegen die ganze Christenheit und gegen Seine Fürstliche Gnaben aus Gotz

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 322.

tes Wort zu verantworten wüßten. Die Zumuthung aber, fur bas Concilium zu bitten, mußten fie babin beant= worten. Weil daffelbe offenbar eine Versammlung derer fen, welche selbst Partei und Richter und, als des Un= tichrists vornehmste Glieder, öffentliche Feinde und Ver= folger des Wortes Gottes, die wahre Religion in einigen Sikungen bereits verdammet, daraus weiter eine Verfolgung der wahren Christen gewiß zu besorgen; so konn= ten sie für solches Concilium anderer Gestalt nicht bitten, benn daß Gott ihm steuern wolle, konnten auch nichts von ihm annehmen oder Gutes von demfelben gewärtig feyn. Christus und Belial hatten keine Gemeinschaft mit einander, und kame Christus vor! as Concilium der Hohenpriester und Pharisaer, so hatte er nichts gewisse= res, als daß er verdammt werden wurde. Solches hat= ten sie in Gile auf ben kurfurstlichen Vortrag antworten muffen, und wollten bitten, diese ihre Untwort drifi= lich anzunehmen, mit der Bitte, so Etwas darin über= gangen worden, auch mit ihrer Ungeschicklichkeit Ge= duld zu tragen."

Jeder der kursurstlichen Rathe schrieb diese Erkläzrung sich auf. Um Schlusse der Verhandlung äußerten sie ihre Verwunderung, daß die Geistlichen noch Recht haben wollten, und ihren Zweisel, ob der Kursurst daz mit zufrieden senn werde. Bald darauf erhielt der Mazgistrat Befehl, den Erasmus Alberti, der sich in öffentzlichen und geheimen Schriften gegen den Kursursten am meisten vergangen, aus der Stadtzu schaffen; wegen des Gallus und des Flacius aber ertheilte der Kursurst auf die gethane Unfrage den Bescheid: "Er hätte nichts wider sie und sie könnten bleiben, wo sie wollten."\*)

<sup>\*)</sup> Heinrich Mercket's Geschichte der Belagerung von Magdeburg bei Hortleder S. 1265, Ritter's Leben des Flacius Ilhrius S. 35.

Moriz war damals mit wichtigern Dingen als mit Besfirafung Lutherischer Eiserer beschäftigt, und daß er seinen Räthen Vernehmung derselben aufgetragen hatte, war mehr um des kaiserlichen Commissars und um seiner Räthe als um sein selbst willen geschehen. Denn vier Wochen vorsher, ehe er die Magdeburger nöthigte, dem Kaiser Treue zu schwören, hatte er selbst, hinter dem Kücken seiner Räthe, mit dem Könige Heinrich von Frankreich ein Bündeniß gegen denselben geschlossen, und der Sache des Kirschenstreites dadurch eine Wendung gegeben, durch welche sie ihrem bisherigen, auf theologische Meinungen und auf die innern Reichsverhältnisse beschränkten Kreise entrückt und in das Gebiet undeutscher Staatskünste hinüber gesspielt ward.

Konig Franz war mit seinen Bemuhungen, sich bie Deutschen Protestanten in seinen Rriegen gegen den Raiser beizugesellen, an dem geraden Sinne und aufrichtigen Bergen des beschrankten, aber grundehrlichen Johann Friebrich gescheitert. Bei dem ungeheuchelten Eifer, den dieser Fürst für das Lutherthum hegte, widerstand es ihm, sich mit einem Könige einzulassen, der in seinem Reiche bie Unhänger Luthers mit den graufamsten Martern hin= richten ließ. König Heinrich II., Franzens Sohn und Nachfolger, war nicht weniger als sein Vater Feind und Berfolger der Protestanten in Frankreich, und zu derfelben Zeit, wo er gegen bas Concil zu Trident protestirte, ging ein Edict gegen sie von ihm aus, welches die Bluta gesetze seines Baters scharfte und vervollständigte, ben Un= gebern große Belohnungenverhieß, und über jeden Reger vor dem Feuertode noch die Qual des Zungenausreißens verhing. \*) Dennoch gelang ihm, was seinem Vater

<sup>\*)</sup> Das Edict wurde zu Chateaubriand am 22sten Juni 1551 erlassen und am 2ten September bekannt gemacht. Sleidan XXII. p. 272

fehlgegangen war, in ben Deutschen Protestanten Ge= hulfen seines Hasses gegen ben Raiser zu finden. Es ist ungewiß, ob er den Kurfursten Moriz, ober ob dieser ihn gesucht hat; die Rucksichtslosigkeit, mit welcher ber König das Edict von Chateaubriand bekannt machte, låßt jedoch vermuthen, daß das erstere und nicht bas lettere der Fall war. Johann von Fresse, Bischof von Banonne, ein der Deutschen Sprache und Berhalt= niffe kundiger Geschäftsmann, ber schon fruher in Deutsch= land gebraucht worden war, wurde ins Geheim nach Sach= Moriz unterhandelte mit ihm auf dem sen geschickt. Schlosse Lohe, theils perfonlich, theils durch ben Freiherrn von Hendeck, ohne daß einer seiner Rathe in das Geheim= niß gezogen ward. Um 5ten October 1551, noch während ber Belagerung von Magdeburg, kam ein Vertrag zum Ub= schlusse. Im Eingange besselben erklarte Moriz fur sich und feinen Pflegebefohlenen, den Markgrafen George Friedrich von Brandenburg = Unspach, den Herzog Johann Albrecht von Meklenburg und den Landgrafen Wilhelm von Seffen, er habe deutlich die Unschläge und feinen Practiken erkannt, burch welche ihr Feind mehr und mehr über ihre Religion zu gewinnen trachte, um dieselbe auszurotten. "Da wir nun diese Religion für recht, wahr, dristlich und un= zweifelhaft halten, so kann es nicht für unvernünftig be= funden werden, wenn wir alles, was wir von weltlicher Macht besitzen, bafur aufs Spiel setzen. Weil diese Sache vornehmlich die Ehre Gottes betrifft, fo wird er weiter bafur forgen, wie er bisher durch seine gottiiche Gnade gethan hat, und unterwerfen wir das Ganze fei= nem Willen und gottlichen Rathschluß. Zweitens aber, was von größerer Wichtigkeit als irgend eine Sache auf der Welt ist, so haben Wir zusammen und jeder im be= sondern für sich erwogen, durch welche Practiken der Kaiser

theils heimlich, theils öffentlich auf Mittel bedacht ist, nicht nur die Rurfürsten und Fürsten, sondern auch die Grafen, Freiherrn, Stadte und Unterthanen unsers ge= liebten Deutschen Vaterlandes aus ihrer alten Freiheit und Libertat in eine bestialische, unerträgliche und immer= währende Knechtschaft zu versetzen, wie er in Spanien und an anderen Orten gethan hat, und dies bergestalt, daß er schon mit einem Theil seiner Unschläge zum Ziele gelangt ist, und wo nicht Maaß gesetzt wurde, auch bas Uebrige vollbringen möchte. Beiter haben wir erwogen, wie unser Dheim, Schwiegervater und Freund, der Land= graf von Heffen, ohne Rucksicht auf die vom Kaiser mit ihm geschloßne Kapitulation und ihm ertheilte Versiche= rung, ungerechter Beise funf Jahre hindurch gefangen ge= halten wird, was uns zu großer Schande und großem Spotte gereicht, und daß er trot folder Gefangenschaft wegen seiner Lehen, Lande und Leute vor Recht gesordert worden ist. Dadurch, daß wir solches tragen und dul= ben, haben wir Deutsche bei aller Welt einen üblen Na= men erlangt, und wenn wir fturben, ohne Etwas bage= gen gethan zu haben, wurde die Nachwelt noch mehr un= fere Chre antasten, als schon jego geschieht. Wir haben daher nach reiflicher Ueberlegung den Entschluß gefaßt, lieber jede Gefahr und Noth zu erleiden und den Tod felbst nicht zu scheuen, als daß die Schmach langer auf uns hafte, und um diesen 3weck besto eher zu erreichen, sind wir in nachstehendes Verständniß mit dem Allerchrist= lichsten Könige Heinrich II. von Frankreich, unserm befonders werthen Herrn und Freunde getreten, als dessen Vorfahren der Deutschen Nation viel Liebes und Gutes gethan haben. Demnach wollen wir, wenn es Gott ge= fällt, das tyrannische Soch bestialischer Knechtschaft von unfern Sauptern schutteln, und unser geliebtes Baterland

und die Deutsche Nation mit gewaffneter Sand in die alte Freiheit und Verfassung wieder herstellen. Gleicher= gestalt wollen wir auf Mittel bedacht seyn, den Landgra= fen zu befreien, und bitten Gott ben Berrn, uns burch Jesum Christum und ben einigen Trofter, ben beiligen Beift, hierzu Gnade und Sulfe zu verleihen. Die Stande bes h. Reichs, welche sich uns verbunden und ihren Bei= stand zusichern, wollen wir gern und gunstig aufnehmen und unsere Macht mit der ihrigen vereinigen. Diejeni= gen aber, welche sich uns widersetzen, sich nicht für uns erklåren, ober zur Berhinderung unfers loblichen Unter= nehmens dem Raiser oder bessen Unhängern geheim oder öffentlich beistehen, es sen mit Rath, That, Geld, Geschütz, Leuten, Durchzug ober Underm, sowohl Geiftliche als Weltliche, werden wir aufsuchen und verfolgen mit Feuer und Schwerdt, damit sie fur folche gegen das ge= meinsame Vaterland Deutscher Nation begangene Untreue mit Gottes Hulfe die verdiente Buchtigung erhalten. Dhne Wissen und Zustimmung des Konigs von Frankreich werden wir keinen Frieden ober Stillstand mit dem Feinde Schließen; gleicherweise auch ber Konig nichts dergleichen mit dem Raiser, dessen Erben und Unhangern, ohne unser Wissen und Willen. Ueberhaupt wird Keiner von uns ohne die andern für fich einen besondern Bertrag schließen, so lange der gemeinsame Zweck nicht erreicht ist und ohne daß alle Theilhaber des Vereines, selbst die Kriegsleute, darin einbegriffen werden. Wenn es die Noth erfordert, wer= den wir unsere Urmee mit der des Konigs vereinigen und hoffen, daß derfelbe in gleichem Falle ein Gleiches thun wird. Zuerst werden wir mit unserer Macht uns berjenis gen versichern, welche uns hinderlich seyn konnten. Als: bann werden wir gerade auf den Raiser losgehen, ob fich derselbe dann in Oberdeutschland oder in den Nieder=

landen, ober anderswo besinden wird. Zum Unterhalte unserer Truppen verpflichtet sich der Konig von Franks reich, für die drei ersten Monate uns allen zusammen die Summe von zweimal hundert und vierzigtausend, für jeden der folgenden Monate von sechzig taufend Franzosi= schen Thalern zu zahlen und den erstern Betrag bis zum 25sten Februar in der Stadt Bafel nieder zu legen. Wir werden sieben tausend Pferde mit uns fuhren, und foll der größte Theil derselben außerhalb unserer Lande gewor= ben werden, um den Raiser an Werbung fremder Reisigen zu hindern. Die Ritterschaft unserer Lande soll in den= selben verbleiben, damit ein Land auf das andere Ucht habe, sich gegenseitig Beistand zu leisten. Fußvolk und schwere und leichte Geschütze werden wir so viel als erfor= berlich ist, herbeischaffen, um dem Feinde, an welchem Orte und in welchem Stande er sich finden mag, die Spite zu bieten. Befonders find wir überein gekommen, baß im Fall bie Sohne Johann Friedrichs des Meltern, Berzogs von Sachsen, diesem Unternehmen beitreten wollen, dieselben uns eine schriftliche, burch ihre Land= schaften genehmigte Versicherung ausstellen und Burgschaft leisten muffen, daß sie nichts wider uns weder einzeln noch gemeinschaftlich vornehmen wollen; wofern fie bessen sich weigern, werden wir sie als unscre Feinde behandeln. Nach Ausbruche bes Krieges und nach gedachter Versiche= rung und Burgschaft werden wir bemuht senn, ihren herrn und Vater zu befreien; doch foll derfelbe, wenn wir bewirken, daß er aus den Handen des Raifers kommt, nicht eher in Freiheit gesetzt werden und zur Regierung feiner Lande gelangen, als bis er sich gegen uns so ver= pflichtet hat, wie das Wohl der gemeinen Sache erfordert. Wir, Wilhelm Landgraf von Heffen, werden vor Beginn des Feldzuges der Rapitulation mit dem Raiser entsagen, und besgleichen wird auch unser Herr und Das ter thun, sobald er aus dem Gefängnisse seyn wird; der= selbe wird sich auch in gleicher Weise, wie Herzog Jo= hann Friedrich der Ueltere, verpflichten. Wir, Moriz Kurfurst, werden, bevor wir gegen den Kaiser ziehen, ihm schriftlich anzeigen, daß wir seine Dienste verlaffen. Und weil man die Uebelstände gesehen hat, welche aus getheilter Unführung hervorgeben, foll der Rurfurst Dberft= Feldhauptmann bes ganzen Heeres mit unbeschrankter Vollmacht zur Führung des Krieges senn, und konnen in Fallen, wo er es verlangt oder es sonst fur gut befunden wird, vier Hauptleute zu Berathung erwählt werden. Ueber Verträge mit den Feinden, Brandschatzungen, Bahlungen und ahnliche Ungelegenheiten, sollen gemeinschaft= liche Beschlußnahmen erforderlich seyn und die Ertrage un= ter alle Theilnehmer nach Verhältniß ihrer Beiträge ge= theilt werden. Man wird fur gut halten, daß der Ros nig von Frankreich sich, so bald er kann, berjenigen Stadte bemachtigt, welche von Alters her zum Deutschen Reiche gehören, aber doch nicht Deutscher Sprache sind, namentlich Cambrai, Toul in Lothringen, Met, Berdun und andere, und daß er dieselben als Vicarius bes h. Reiches behalte. Unter diesem Titel sind wir bereit, ihm in Zukunft weiter zu forderlich zu senn, indem wir jedoch dem h. Reich die Rechte vorbehalten, welche daffelbe auf die gedachten Städte haben kann, nur damit folche ben Sanden und ber Macht des Feindes entzogen werden. Gleichergestalt wurde es gut senn, daß der Ro= nig ein Feuer in ben Niederlanden entzundete, damit ber Keind an mehreren Orten zu loschen hatte und gezwungen ware, feine Rrafte zu theilen. In Betracht, daß der aller= driftlichste Konig sich gegen uns Deutsche in dieser Sache mit Hulfe und Beistand nicht nur als greund, sondern als liebreicher Vater verhält, werden wir ihm alle Zeit unsers Lebens hindurch solches gedenken. Und wenn Gott unsere Sachen begünstigen will, werden wir ihm mit all unserm Vermögen zur Wiedererlangung der Erbstücke helzfen, welche ihm entzogen worden sind; \*) auch werden wir, bei künstiger Erwählung eines Kaisers und Reichszoberhauptes, uns so verhalten, wie es Seiner Majestät gefallen wird, und keinen erwählen, der nicht Sr. Maziestät Freund ist, gute Nachbarschaft mit derselben unterzhalten will und sich dazu genugsam verpslichtet. Wenn es dem Könige selbst gelegen wäre, ein solches Umt anzuznehmen, werden wir gegen ihn lieber als gegen einen Undern Gefallen tragen. "\*\*)

Dies war die Brücke, welche der Französichen Einzmischung in die innern Angelegenheiten Deutschlands gesschlagen ward, dem uralten Plane der Westfränkischen Könige auf Erwerbung des überrheinischen Deutschlands den Ansang seiner Erfüllung zu geben. Ein Jahrhunz dert früher, zur Zeit des schwachen Kaisers Friedrich des Dritten, war König Karl der Siebente und sein Dauphin Ludwig mit einem solchen Versuche gescheitert, und der Sieger von Pavia und Mühlberg ahnte nicht, daß wähzrend er die Reichskrone trug, die Franzosen ihren Fuß auf dem Reichsboden sestsehen würden. König Heinrich selbst, obwohl in Italien schon im theilweisen Kriege mit dem Kaiser, warhöchst bedenklich, sich auf der Deutschen Seite gegen ihn einzulassen. Eine unglückliche Wenzbung der Sache konnte, wie im Jahre 1544 gegen seiz

<sup>\*)</sup> Es sind die zwischen Franz I. und Karl V. so lange streitigen Theile der Burgundischen Erbschaft, Franche Comté, Flandern und Artois, gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Lûnig's Reichs : Archiv Partis specialis Continuatio II.

nen Vater, das Reich im Gefolge des Kaisers gegen ihn waffnen, und noch war die Zeit nicht gekommen, wo folche Waffnung den Beherrschern von Frankreich ein Spott und Gewinn war. Daher zogerte Heinrich lange, jenen Vertrag zu vollziehen. Moriz, bem alles an dieser Voll= ziehung gelegen war, fandte beshalb feinen Freund und Waffengenossen, den Markgrafen Albrecht von Branden= burg, in der größten Stille und unter fremdem Namen nach Frankreich. Bei seiner Unkunft ließ ber Konig ben Ritter Schartlin, der seit Rurzem in feine Dienste ge= treten war, und ben er so eben nach Bern abgefertigt hatte, um die Schweizer zu einem Ginfall in die Burgun= bischen gander des Raisers zu bereden, durch einen Gilboten herbeiholen. Sieben Wochen lang wurden beide am Hofe, ber abwechselnd zu Paris, Orleans und Blois war, heimlich gehalten, und fast jede Nacht ward mit dem Könige, dem Connetable Montmorency und den gehei= men Rathen um die Artikel des Bertrages gehandelt. Wenn sie durch die Gemacher geführt wurden, folgte ber Markaraf bem ehemaligen Dbersten ber Schwäbischen Stadte als ein Diener unter dem Namen: Sauptmann Paul von Biberach. Endlich, am 15ten Januar 1552, unterzeichnete und beschwor der König in dem Schlosse Chambord bei Blois den Vertrag, und besiegelte ihn mit einem Saphir, ber, wie der Schwabische Ritter mit Ber= wunderung hörte, tausend Jahr alt senn sollte. \*)

Der Kaiser, gegen den dieses gesponnen ward, hatte gegen Ende des Octobers 1551 Augsburg verlassen, und

<sup>\*)</sup> Das Datum der Ratisikation ist in dem Abdruck der Urkunde bei Lünig den 15ten Januar, desgleichen bei Flassan in der Histoire de la diplomatie françoise II. p. 32 — 33. Das gegen hat Seckendorf III. p. 72. den 2ten Februar, desgleichen Schärtlin in seiner Lebensbeschreibung S. 195.

sich, um bem Concil naher zu senn, nach Insbruck be-Bierher folgten ihm Gefandte ber Rurfürsten von Sachsen und Brandenburg, welche abgeschickt wor= ben waren, nochmals auf eine recht feierliche Weise um Loslassung des Landgrafen anzuhalten. Als dieselben im December zum Gebor gelaffen wurden, fetten fie in einem langen Vortrage bem Raifer die Grunde aus einan= ber, aus welchen die Gefangenhaltung bes Landgrafen fur widerrechtlich gehalten werden muffe, und baten ein= bringlich, daß ber Raiser sein Gemuth erweichen und ben unglucklichen Fursten endlich seiner Saft entledigen moge. \*) Nach Beendigung ihres Vortrages überreichten fie dem Kaifer Verwendungsschreiben des Konigs Ferdi= nand, bes Berzogs Albrecht von Baiern und ber Berzoge von Luneburg. Die Gesandten mehrerer Reichsfürsten richteten mundlich ihre Bitten zu gleichem Behuf an ben Raiser. "Den beiden Kurfursten konne nichts Schmerz= licheres begegnen, als die Befleckung ihrer Burbe, ihrer Ehre und ihres guten Namens, welche ihnen durch die fortbauernde Berhaftung des Landgrafen widerfahre. Sollte bei ben Handlungen ein Versehen begangen und Etwas nicht gehörig verstanden worden senn, so mare es boch dem Kaiser ruhmlicher, Gnade und Billigkeit dem strengen Rechte vorzuziehen, auf die große Verlegen= heit der beiden Burgen zu sehen, und nach dem Beispiele feiner Vorfahren, benen die Chreder Reichsfürsten immer am Herzen gelegen, großmuthig zu verfahren." In gleichem Sinne hatte auch der Konig von Danemark ge= schrieben. Der Raiser erwiderte den Gesandten, er werde ihnen schriftlichen Bescheid ertheilen. Uls berfelbe nach einigen Tagen erfolgte, lautete er dahin: "Da die

<sup>\*)</sup> Sleidanus XXIII. p. 291-297.

Ungelegenheit wichtig sen und reisliche Ueberlegung erforstere, auch inzwischen es sich angelassen, daß Kurfürst Moriz in Kurzem ankommen werde, um wegen anderer Sachen zu handeln, und er denselben zufolge eines an ihn erlaßnen Schreibens täglich erwarte, so musse diese Ungelegenheit bis dahin verschoben bleiben, und könnten die Gesandten ihren Principalen anzeigen, daß Seine Majestät zu seiner Zeit ihrer Verwendung wohl eingedenk seyn werde. \*)

Diese ganze Gesandtschafts = und Berwendungsge= schichte war von Moriz veranstaltet, um dem Schlage, welchen er in Kurzem zu führen gedachte, in den Augen der Nation einen recht anschaulichen Beweggrund zu lei= ben, und Karls Harte in ein recht gehässiges Licht zu stellen. Gewiß kannte Moriz den Character des Kaisers zu gut, um im Ernste zu glauben, daß derfelbe einen überlegten Entschluß um gehäufter Fürbitten willen aban= bern werde, und es ware ihm wahrscheinlich hochst unwill= kommen gewesen, wenn Karl sich hatte erbitten lassen. Rarl aber nahm die gegen ihn angewandte Besturmung dem Kurfürsten weniger übel, als er sonst wohl gethan haben wurde, weil er der Meinung war, Morizthue dies nur bem Beffischen Sause zu Gefallen, und es sen bemfel= ben um die Sache kein Ernst. Satte er boch viele Jahre vorher zu Augsburg gesehen, wie wenig dem jungen Kur= fürsten die Befreiung seines Schwiegervaters am Bergen lag. \*\*) Jett aber war Moriz sehr darauf bedacht, seinen

<sup>\*)</sup> Sleidan XXIII. p. 299.

<sup>\*\*)</sup> Im December 1547 hatte der Kaiser den beiden Kurfürsten einen Tag angesetzt, ihnen in der Sache des Landgrafen einen Bescheid zu geben. Den Tag vor diesem Termine setzt sich Moriz in einen Schlitten, um wegzufahren. Carlewitztommt herunter gelaufen und ruft: Wohin wollen Ew. Kurfürstlichen Gnaden sahren? Moriz: Ich will nach München sahren Carlewitz.

Eifer fur diese Sache zu zeigen. Nach Eingang des Berichts von seinen Gefandten veranstaltete er eine Zusam= menkunft mit dem jungen Landgrafen, und hielt mit ihm eine vorher einstudirte Unterredung in Gegenwart und zur Täuschung berjenigen seiner Rathe, Die, wie er vermuthete oder wußte, mit dem Raiser in geheimen Brief= wechsel standen. Zuerft theilte er ihm den Bescheid bes Rai= fers mit und außerte seine Bereitwilligkeit, sich dieser Sache wegen nach Insbruck zu begeben. Der Landgraf entgegnete: "Der Bescheid sen nichtssagend und gebe keine Hoffnung des Erfolges. Unterdeß verschmachte sein armer Vater im Kerker. Er als Sohn musse barauf bestehen, daß binnen Kurzem eine bestimmte Untwort ge= geben werde; wo nicht, mußten Moriz und ber Rurfurft von Brandenburg, nach der übernommenen Burgschaft, ihm sich selbst als Gefangene stellen. Die Reise moge er vorher wohl überlegen, denn er wisse nicht, ob ihm dieselbe zum Nugen gereichen werde. "\*) hierdurch wurde Karl in der Meinung bestärkt, daß Moriz nicht aus eigenem Untriebe handle, sondern nur auf Undringen

Haben Ew. R. G. nicht in Acht, daß morgen der Bescheid zu hözen angesetzt worden ist? Moriz. Ich will nach München sahzen. Carlewiß. Ich habe zu Wege gebracht, daß Ihr zum ansehnlichen Kurfürsten gerathen. Ihr habt Euch aber auf diessem Reichstage so leichtfertig verhalten, daß Ihr bei aller Nastionen vornehmen Leuten, wie auch bei der Kaiserlichen Königzlichen Majestät in höchsten Veracht kommen send. Indem schmeist Moriz mit den Geisseln den Gaulen und fährtzum Thore hinaus. Carlewiß rief ihm laut nach: Nun fahret immerhin in aller Teusel Namen, daß Euch Gottes Element schänden müsse mit Fahren. Sastrowe II. S. 561. als Augenzeuge des Vorganges, der (nach seiner Bemerkung) dem Kaiser nicht unverhalten blieb.

\*) Agebantur haec ad speciem, consiliariis nonnullis adhibitis, quos instituti sui consilii minime conscios esse volebat Mauricius. Sleidanus XXIII. p. 299.

bes Sohnes sich für den Vater verwende. Wie er dessen Gesinnungen beurtheilte, fürchtete er nicht, daß Moriz geneigt senn werde, für einen Undern Etwas bedeutendes aufs Spiel zu setzen.

Inzwischen verbreitete sich allmählig ein bumpfes Gerücht von dem Unschlage, und die Berichte, welche Lazarus von Schwendi aus Magdeburg sandte, unter= ftutten dasselbe. \*) Moriz hatte, noch während der Be= lagerung, in der Hessischen Grafschaft Ragenellenbogen sich huldigen lassen, weil ihm nach der zwischen den Sau= fern Sachsen und Heffen bestehenden Erbverbruderung ein Recht auf dieses Land zustehe, wie in einem Unfalle von Trots gegen den Raiser, von welchem dasselbe drei Jahre vorher dem Landgrafen abgesprochen und dem Hause Naffau zuerkannt worden war; er hatte die zur Belage= rung von Magdeburg verwendeten Truppen unter dem Vorwande, daß er denselben ihren ruckständigen Sold nicht zahlen könne, nicht abgedankt, und das entlassene Kriegsvolk der Stadt mittelbar in feine Dienste genom= men, da der Herzog Georg von Meklenburg, dem sich daffelbe zum Scheine verpflichtete, nur als einer seiner Kriegsbefehlshaber anzusehen mar. Diese Truppen mur= den in die Reichsstadt Muhlhausen und deren Nachbar= schaft in Quartiere gelegt, und entschädigten sich durch Plunderung und Gewaltthaten an den Einwohnern für die ihnen vorenthaltene Besoldung. Da sie auch das nahe liegende, dem Kurfürsten von Mainz gehörige Gebiet von

<sup>\*)</sup> Arnold in der Vita Mauritii bei Menken II. p. 1226 theilt ein Gespräch zwischen Schwendi und Moriz mit. "Herr Fürst von Sachsen, sagte jener eines Tages, man weiß was Ihr vorhabt, und ich rathe Euch dringend, davon abzustehen." Moriz antwortete lachend: "Der Kaiser weiß das besser, und wird sich dergleichen nicht einreden lassen."

Erfurt nicht verschonten, erscholl das Klagegeschrei der Bedrängten nach Tribent, wo dieser Kurfürst in seiner Eigenschaft als Erzbischof dem Concilium beiwohnte. Die= fer Pralat hatte sich schon langst aus ber traurigen Grenz= stadt nach seinem Rheinlande zurückgesehnt, und brang jett im Berein mit bem gleichgesinnten Rurfursten von Trier in die kaiserlichen Gesandten, ihnen bei dem Raiser die Erlaubniß zur Ruckfehr nach Deutschland zu bewirken, weil Kurfurst Moriz ihre Lander überziehe und bedrohe, und ein großes Ungewitter sich sammle. Rarl, bem bies fes Gesuch unangenehm war, ließ seine Antwort erwars ten; dafur schrieb ihnen der Papst, an den der Legat die Ub= sicht der beiden Kurfursten berichtet hatte, unter dem 24sten December mit der dringenden Bitte, ben Gedan= ken an die Abreise aufzugeben und das Concil, welches von allen Nationen gewünscht und vornehmlich von Deutschland so bringend verlangt worden sey, nicht zu verlassen, da voraus zu sehen sen, daß das heilige, heil: fame und nothwendige Wert, bem ihre Unfunft Forde= rung und Gedeihen gegeben, burch ihren Abgang zum Wanken gebracht werden werde. Die in Deutschland entstandenen Unruhen wurden bald gestillt senn, da der größte und machtigste aller Raiser diese Sache als die seine betrachte, und seine Macht und sein Unsehen im Stanbe fenn werde, emporte Kriegsvolker zu bezahmen. Seine Beiligkeit werde nichts unterlassen, um ihrerseits bei= zutragen, Frieden und Ginigkeit in ber Christenheit her= zustellen, und vertraue auf den Gott, in dessen Sanden bie Berzen ber Ronige stehen, daß solches in Rurzem ge= lingen werde. \*)

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1551 n. 64. u. 65. Saligs Historie ber Augsburgischen Confession XIV. 11. p. 114. Der lettere scheint

Endlich, ba bie beiben Kurfürsten am 21sten Decem= ber unmittelbar an ben Kaiser sich wandten, schrieb ihnen bieser am 3ten Januar 1552, sie sollten nicht Allem, was ihnen hinterbracht werbe, Glauben beimessen. Die Unruhen im heffischen senen durch das Kriegsvolk erregt worden, und er stehe nicht in Zweifel, daß dasselbe bald zu seiner Pflicht zurückkehren werde, zumal auch der arößere Theil das Gebahren der andern mißbillige. Er habe alle benachbarten Fürsten, Stande und Stadte sorgfältig erforschen lassen, aber sie alle treu und gehorsam gefun= den, wie er denn auch keinem derselben einen Unstoß ge= geben. Das Gemurmel von einem Unschlage bes Kur= fursten von Sachsen ruhre ohne Zweifel blos baher, baß das Kriegsvolk, welches ehemals zur Belagerung von Magdeburg gebraucht worden, unter seinen Befehlen ge= standen und noch beisammen sen, auch hin und wieder Schaden angerichtet habe. Der Kurfurst aber habe sich beshalb nicht nur durch Schreiben und Gefandte schon bei ihm gerechtfertigt, sondern sen auch wirklich im Bes griff, zu ihm nach Insbruck zu reisen, wohin er sich, wie der Raiser dessen gewisse Kundschaft habe, an eben bem Tage, oder doch an dem nachst folgenden, aus sei= nem Lande aufmachen werde. "Ueberhaupt hat Seine Lieb sich dermaßen gegen Uns erboten und vernehmen lassen, daß Wir, wo anders einige menschliche Treue und Glauben auf Erden, Uns billig Underes nichts, denn allen Gehorsam und alles Gute zu Ihr versehen follten, und je, wo Seine Lieb etwas Underes im Gemuth und Bergen hatte, solches bei einem Deutschen Fürsten vielleicht

den Rannald nicht eingesehen zu haben, weil er in der Meisnung steht, daß er zuerst aus seiner Wolfenbuttelschen Handsschrift diese Actenstücke mittheile.

१९० के में १०० होते हैं। बात अंतर है, है

nie erhört worden. Da Wir felbst Deutschen Stammes und herkommens find, so konnen Wir Uns nimmermehr überreben laffen, daß Seine Lieb mit bergleichen Unschlägen Was die Kriegsvölker anbelangt, so sind Uns zwar allerhand Beschwerden zugekommen, und mehrere ber Stånde zeigen sich bekummert, es mochte nach Auf= hebung des Lagers der Unfug noch zunehmen. Da Wir aber vernommen, daß die Unruhe wegen nicht gezahlten Soldes entstanden, so haben Wir Fursorge gethan, daß bas Geld gezahlt werbe, und beshalb an Seine Lieb geschrieben und Uns gegen dieselbe verburgt, was Wir zwar nicht verbunden gewesen, es aber aus Zuneigung gegen bas Deutsche Baterland gethan, und weil Uns deffen Ruhe am Herzen gelegen. Sollte die Abdankung bes Kriegsvolkes nach geschehener Zahlung nicht erfolgen, bann wird man leicht merken konnen, daß ein anderer Unschlag bahinter sen, und alsdann werden Wir andere Mittel und Wege einschlagen, an welche Wir auch jeso schon benken. Was die übrigen Gerüchte anbelangt, welche Uns zwar in Menge, aber ungewiß und einander wider= sprechend, hinterbracht werden, so werden solche alle meistens von unfern Widersachern erdichtet, nach ihrer alten Gewohnheit und ihrem leichtfertigen Bemühen, das Concil und den Frieden Deutschlands zu stören. Wir vertrauen aber auf Gottes Beistand, bagbiese heimlichen Unschläge endlich offenbar und ben verdienten Lohn erhal= ten werden. Es ist je augenscheinlich am Tage, daß nach Ergebung der Stadt Magdeburg dieser Zeit in Deutscher Nation alle Sachen bermaßen friedlich, und gemeiniglich alle Kurfürsten, Fürsten und Stande sich dermaßen ruhig, auch gegen Uns gehorfamlich erzeigen, daß Wir nicht wohl gedenken konnen, was doch für Ursache einer neuen Un= ruhe ersehen werden sollte. Wir wissen Uns zu erinnern, daß man vornehmlich bei biefen gefährlichen Zeiten und viel= fåltigen auswärtigen Unfechtungen nichts verachten soll. Wir sind auch nicht so unbedächtlich oder nachläßig, daß Wir alle Dinge schlechts fur die Ohren gehen ließen, son= bern Wir haben fast an allen Orten Unsere fleißige und so viel möglich gewisse Kundschaft; darauf sparen Wir auch keine Muhe, Arbeit oder Unkosten, daß allenthal= ben getreulich und emfig zu den Sachen gesehen werbe. Daß man sich aber darum einen jeden Wind bewegen lassen, und auf dies ober jenes Unzeigen gegen den einen ober ben andern von Stund an beclariren, ober bie Sache anders angreifen solle, benn sich nach guter Ordnung ober Gelegenheit der Zeit und Personen gebühret, auch also Un= fere und des heiligen Reiches Macht, die man billig gegen den offenbaren Feind zu gebrauchen hat, vorher ohne besondere Noth schwächen und ausmergeln solle, das wer= den Eure Lieb vernünftiglich von selbst wohl bedenken, daß solches nicht allein gar nicht rathsam, sondern auch den Sachen vielmehr dadurch entholfen, denn verholfen ware.\*)

Die Verblendung des Kaisers und seiner Minister ward durch die hohe Meinung von ihrer eigenen Klugheit und durch die geringe Uchtung unterstützt, welche sie gezen die Deutschen und selbst gegen den Kurfürsten Morizhegten. Dieser hatte auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1547 und 1548 ein so lockeres Leben geführt, daß ihm, wie schon erwähnt worden ist, Carlewitz vorwerfen konnte, er habe sich bei den Vornehmen aller Nationen, besonders bei dem Kaiser, in höchste Verachtung gebracht. \*\*) Als daher der Herzog von Alba den Kaiser

<sup>\*)</sup> Einelateinische Uebersehung des Schreibens liefert Sleidan XXIII. p. 323. Deutsch theilweise aus einen Abdruck der Urschrift bei Plank a. a. Buch X. S. 503.

<sup>\*\*)</sup> Sastrowe Th. II. S. 88 und S. 561.

vor den Unschlägen seines Gunftlinges warnte, wies ihn derselbe mit der Bemerkung zurück: "Die tollen und vollen Deutschen haben kein Geschick zu dergleichen listigen Ranken." Der Bischof von Urras meinte sogar, man burfe ben Rurfürsten von dem gegen ihn ausgesprengten Verdacht nichts merken lassen, weil man ihn sonst dahin bringen konne, Etwas zu thun, woran er sonst nicht ge= bacht haben wurde. \*) Dazu wirkte bei dem Raiser selbst die Zuneigung, die er fruber fur Morizgefaßthatte, ben Verdachtigungen entgegen. Ginst im Franzosischen Feld= zuge, als Moriz vor einer Festung in einen Rugelregen gerathen war, ritt ber Kaiser ihm nach und führte ihn aus bem Bereich bes Geschutzes, mit der Meußerung: "Er verstehe noch nicht, wie man sich unter den herumfliegenden Rugeln drehen und wenden muffe. "\*\*) Damals nannte Moriz ihn Vater, Karl aber ihn Sohn. Dies Verhaltniß erleichterte es bem Kurfürsten, ben Kaiser in Sicherheit einzuwiegen. Doch spielte er auch seine Rolle vortreff= lich. Seinem Versprechen gemäß, personlich in Insbruck zu erscheinen, ließ er dort Quartier für sich bestellen, und fandte zwei seiner Rathe, Carlewit und Mordeisen, vor= aus, mit bem Befehl, seiner an ber Baierschen Grenze, ohnweit Landshut, zu warten. Bu gleicher Beit, im Ja= nuar 1552, machte sich auch Melanchthon mit zwei Leip= ziger Theologen, Erasmus Sarcerius und Valentin Pa= ceus, nach Tribent auf ben Weg, mit einem Beglau= bigungsschreiben seines Herrn an die Hochwurdigsten Herren und Ehrwurdigen Bater Kardinale und Bischofe bes daselbst versammelten Concils, welches dahin lautete, daß der Kurfurst dem Verlangen des Kaisers, nach wel=

<sup>\*)</sup> Salig a. a. D. Buch XIV. S. 117 u. 118.

<sup>\*\*)</sup> Camerarii Vita Melanchthonis edit. Strobel p. 316.

dem Einige von ben Kirchen seines Fürstenthums an bie Snnobe abgesendet werden sollten, nicht habe ermangeln zu wollen, zumal er selbst innig wunsche, baß zur Ehre Gottes und zur Berftellung einer gottseligen und immer= währenden Eintracht in den Kirchen des ganzen Erdbodens die Wahrheit ins Klare gebracht werde, welche zwei Stude vor allen andern gesucht werden mußten. Er sende also Die brei genannten Manner, beren Character achtungs= werth sen und deren Neigung zum Frieden und zu allge= meiner Einigkeit, wie er wisse, überall gerühmt werde. Er bitte, wohlwollend anzuhören, was sie über die Re= ligionsstreitigkeiten nach gemeiner Ginstimmung ber Rirche vortragen wurden. Er selbst habe sie angewiesen, gott= felig, sanftmuthig und mit Beiseitsetzung aller Uffecten zu reden und die Lehre zu erklaren, welche sie der allge= meinen Kirche fur nothwendig erachteten. "Ihr wisset, schloß das Schreiben, nach Eurer Weisheit, daß der rich= tende Gott und die ganze Kirche im Himmel und auf Er= ben Eure Sitzungen anschaut und vornehmlich forbert, daß die Ehre des Sohnes Gottes wahrhaft ins Licht ge= stellt, die wunden Gewissen geheilet, und die wahrhaft fromme Unrufung gezeigt, die alten Mißbrauche aber nicht bestärkt werden. Es kann nicht geleugnet werden, daß es einige offenbare Irrthumer und nicht blos geringe Mångel sind, welche in die Kirche sich eingeschlichen und zur Zwietracht dieser Zeit Unlaß gegeben haben. so hochwichtige Dinge die Klagen der Gemeinden zu hören und heilsame Mittel zu suchen, ift Gurer Beisheit wurbia. Wir aber beten zu dem Sohne Gottes unserm herrn Jesu Christo, daß er die alten und neuen Wunden ber Kirche heile, so wie jener Samariter bem Berwundeten noch größere Hulfe gebracht hat. Derjenige, der unter biesem Bilde sich selbst dargestellt, hat zu erkennen gege=

ben, daß er durch unsere Leiden gerührt ist und uns Hulfe bringen will. "\*)

In Nurnberg wurden die Theologen angewiesen, weitere Befehle zu erwarten, und blieben bort, wahrend Franz Cra= mer, ber Geheimschreiber bes Kurfursten, nach Insbruck eilte, die verzögerte Unkunft seines Herrn zu entschuldigen. Diese Entschuldigung fand um so eher Eingang, als zu ber= felben Zeit von Trident die Nachricht einging, daß die Kur= fåchsische Gesandtschaft endlich bort eingetroffen sen. Wolf Coler und der Jurist Leonhard Babehorn bildeten diese Gesandtschaft; der Zweck derselben war aber kein ande= rer, als die Versammlung zu beschäftigen und den Kaifer hinzuhalten, bis fur den Kurfursten der entscheidende Uu= genblick zum Handeln gekommen senn werde. Um eine Bereinbarung unmöglich zu machen, begannen die Sachsen mit Forderungen, deren Erfullung sie selbst nicht erwar= Um dritten Tage nach ihrer Unkunft erklarten sie den Gesandten des Kaisers, daß ihr Berr, der Kurfurft, nach seinem aufrichtigen Wunsche, die firchliche Eintracht hergestellt zu sehen, einige vortreffliche und friedliebende Manner an das Concil zu senden beschlossen habe, daß dieselben jedoch nicht eher ankommen könnten, als bis ihnen ein Geleitsbrief in derselben Form, wie vormals vom Concil zu Basel den Bohmen, ertheilt worden sep. . Sie mußten darauf bestehen, daß die Versammlung bis dahin ihre Thatigkeit einstelle; daß sie, nach erfolgter Un= kunft der diesseitigen Theologen, alle fruhern Handlun= gen widerrufe; daß sie den zur Sitzung bestimmten Ter= min verlängere, um ein Concil aller Nationen zu halten;

<sup>\*)</sup> Camerarii Vita Philippi Melanchthonis ed. Strobel p. 304 und 305. Das ganze Schreiben ist auch abgedruckt in ben Unschuldigen Nachrichten 1715. S. 7-9.

baß endlich der Papst sich des Vorsitzes entäußere, dem Concil sich unterwerse, und die Bischöse des Eides, mit welchem sie ihm verpflichtet sepen, entbinde, da nur in solcher Weise die Stimmen sür frei und die Aussprüche sür unbestrickt geachtet werden könnten. Sie erboten sich, alles dies in einer General = Congregation noch aussühr= licher vorzutragen, und ersuchten die Haltung einer solchen zu beschleunigen, da ihre Theologen schon unterwegs und nicht über vierzig Meilen entsernt wären.

Nach ihrer Unweisung, den Frieden so viel als mog= lich zu fordern, nahmen die kaiserlichen Gesandten diese herben Untrage mit Soflichkeit auf und brachten diesel= ben an das Concil. Begreiflicher Weise war der prå= sidirende Legat Crescentius, nach Mittheilung des Inhalts, zur Bewilligung berselben wenig geneigt, obwohl auch er von seinem Hofe dahin instruirt war, der Wurde die Liebe vorzusetzen, die Barten der Protestanten einzuschluk= ken, und sich nach ihren Forderungen, so weit es ohne Nachtheil der Religion und der Kirche geschehen konne, zu bequemen, da es einer Mutter nicht zur Schande ge= reiche, Ungebuhr von einem Sohne zu dulben, um ihn zur Befinnung zuruck zu fuhren. \*) Durch Ginraumung ber aufgestellten Forderungen glaubte er jedoch ber Curie und bem Concil zu viel zu vergeben. Um Ende aber fiegte der Nachdruck, mit welchem die kaiferlichen Gesandten in ihn brangen, und am 24sten Januar 1552 wurde zuerst den Würtembergern, dann den Sachsen, in einer im Hause bes Legaten gehaltenen General = Congregation Gehör ertheilt, bei welchem die erstern zugleich die von ihren Theologen aufgesetzte Confession übergaben. Sachfische wurde zum fünftigen Gebrauche zurückbehalten.

<sup>\*)</sup> Pallavicini lib. XII. 15. n. 2.

Reiner der Abgesandten hatte vorher dem Legaten und bessen Umtsgenossen den von ber Sitte verlangten Unzugs= besuch gemacht, und in dem an die Versammlung gerichte= ten Vortrage, in welchem Babehorn die vorher den faifer= lichen Gesandten mitgetheilten Forderungen ausführlich erorterte, waren ftarke Stelle gegen ben Papft und ben ber= maligen Zustand ber Romischen Kirche nicht gespart. "Die= fer Zustand sen so verderbt, daß mehr ein Schein und eine Tunche der Religion, als wirklich Religion barin vorhanden sen. "\*) Der Widerwille, mit welchem ber Legat diesen Vortrag anhörte, wurde hierdurch nicht ver= Indeß bewirkte der Einfluß der kaiserlichen Gesandten, daß den Protestanten in der Hauptsache nach= gegeben ward. Nachdem beide Gesandschaften mit der Untwort, daß die Bater sich über die gemachten Untrage erklaren wurden, entlassen worden waren, wurde zwar am folgenden Tage die auf denfelben angesetzte funfzehnte Sitzung gehalten, aber nur um die Bekanntmachung der feit mehrern Wochen bearbeiteten Decrete vom Megopfer, vom Sacramente der Priesterweihe und von den vier aus gesetzten Artikeln über das Abendmahl bis auf ben 19ten Marz zu verschieben, weil zuverläßige Hoffnung gegeben worden sen, daß bis dahin die protestantischen Theologen, benen die Synode ein erneuertes sicheres Geleit habe aus= fertigen laffen, ankommen, und den Wunschen des Concils zur Beilegung des Kirchenstreits nicht widerstreben, son= bern, wie es Eiferern fur die evangelische Wahrheit gezieme,

a less manufaction and a

<sup>\*)</sup> Quis dubitat difficillimum fore hos abusus tollere, pie et christiane emendare atque corrigere, prae quibus ita prophanatum constat esse Statum ecclesiasticum, ut species et fucus quidem religionis potius quam religio appareat. Raynald. ad an. 1552 n. 16.

ben Beschlüssen und der Zucht der heiligen Mutter Kirche sich anbequemen würden. \*)

Die Ueberzeugung, welche die kaiserlichen Gesandten gefaßt hatten, daß der papstliche Legat, aus Widerwillen gegen die Vorherrschaft bes kaiferlichen Ginflusses auf dem Concil, darauf ausgehe, die Wirksamkeit deffelben zu vereiteln und die Reformationsdecrete so viel als möglich zu schwächen oder ganz zu hintertreiben, stimmte sie für die Protestanten, und ließ sie dieselben als halbe ober ganze Verbundete ansehen. In den Berichten, welche Var= gas, Toledo und die Spanischen Theologen an den Bischof von Urras nach Hofe erstatteten, herrscht daher ein bem Legaten und der papstlichen Partei sehr abholder Geist vor. "Wir leben hier mit den Protestanten so vertraut, schrieb Toledo am 28sten Januar an jenen geistlichen Minister, daß wir sie auf alle Weise zu ergogen wunschen. Ich selbst habe sie oft besucht, und wir stellen zuweilen Trinkge= lage über das Maaß an. Da ich an diese Lebensweise nicht gewöhnt bin, habe ich neue und unerwartete Folgen davon empfunden, die mich ahnlicher Entschuldigung, wie bei meinen ersten Zusammenkunften mit ihnen, be= burftig machen. "\*\*) Bargas außerte sich in Beziehung auf den Vortrag der Sachsischen Gesandten: zwar darin der bose Wille der Protestanten, alle ihre Rehereien zu behaupten, nicht zu verkennen; nichts desto weniger hatte, wenn der Papst Vernunftgrunden Gehör gabe, in Beziehung auf die Forderung, daß er die Bi= schöfe ihres Eibes entbinden solle, ein Mittelweg ge= troffen werden konnen, der den Protestanten jede Ent=

<sup>\*)</sup> Sessio XIV, celebrata die XXV. Januarii 1552.

<sup>\*)</sup> Francisci de Varga ect. Epistolae de Concilio Tridentino p. 388.

schuldigung benommen habe würde. Aber der Papst und seine Minister würden eher Leib und Leben als ihre Geswohnheiten aufopfern. "\*) Eben derselbe schrieb am 13ten Januar: "Der Legat soll noch dahin gebracht werden, mit den Protestanten denselben Weg einzuschlasgen. Will er einen andern Weg wählen, so wird man glauben lernen, daß er das Kennzeichen des Menschensverstandes verloren und daß ihn Gott ganz und gar in verkehrten Sinn dahin gegeben hat. "\*\*)

Dieses Verhältniß ber kaiserlichen Gesandten zu den Protestanten machte die Lage des Legaten wenig beneidens= werth, und nothigte ihn, sich mehr gefallen zu laffen, als in Nom für angemessen erachtet wurde. Daß ben protestantischen Gesandten vom Prasidio Gehor ertheilt worden war, ohne daß sie burch einen vorgangigen Be= such dieses Prasidium anerkannt hatten, zog dem Legaten einen derben Verweis der Curie zu. \*\*\*) Auch die Ausfertigung eines neuen Geleitsbriefes, nach bem Mufter des den Bohmen vom Concil zu Basel ertheilten, wurde in Rom entschieden gemißbilligt. "Es sen eine Beleidi= gung gegen eine Versammlung, welche die ganze katho: lische Kirche vertrete, daß vier Sectirer ihr Mißtrauen aussprechen durften, sich ihr zu vertrauen. Welche Hoff= nung könne man hegen, daß Deutschland sich bekehren werde, wenn sie mit solchen Forderungen kommen woll= ten! Es sen unverantwortlich, daß man auf den verab= scheueten Namen des Concils zu Basel sich bezogen habe. Der Geleitsbrief fur bie Bohmen fen in ber vierten Sitzung besselben bewilligt worden, als dieses Concil schon vom

. To place of the contract of

in a suggest of the property

<sup>\*)</sup> Eben baselbst p. 316.

<sup>\*\*)</sup> Eben bafelbst p. 388.

<sup>\*\*\*)</sup> Eben baselbst p. 388.

Papste getrennt gewesen und schismatisch geworden sen. Deshalb habe dasselbe nicht verdient, einem rechtmäßigen Concil zum Muster gestellt zu werden."\*)

Dieser neue Geleitsbrief, der seit langer Zeit Gegen= stand vielfacher Verhandlung gewesen, war in den bes stimmtesten Ausdrücken dahin abgefaßt worden, daß alle und jede geistliche und weltliche Personen Deutscher Na= tion, besonders aber die der Augsburgischen Confession zugethanen, welche sich beim Concil einfinden wurden, die vollkommenste Sicherheit haben sollten zu kommen und zu bleiben, mit dem Concil über jedwede Angelegenheit zu handeln, zu prufen, zu erörtern, Alles, was ihnen beliebe, schriftlich oder mundlich vorzutragen, durch Worte, Grunde und Aussprüche der heiligen Schrift und der Kirchenvåter zu erklaren, zu belegen und zu behaup= ten, auch, wenn es nothig sey, gegen die Einwurfe des Concils zu verantworten, christlich und liebreich zu dispu= tiren ohne alles Hinderniß, jedoch mit Beiseitsetzung aller Schmähungen und Schimpfreden, mit der Bemerkung, daß die streitigen Sachen nach der heiligen Schrift und nach ben Ueberlieferungen ber Apostel, nach rechtmäßigen Concilien, nach Uebereinstimmung berkatholischen Rirche und nach ben Aussprüchen ber heiligen Bater verhandelt werden sollten. Es war ausdrücklich erklart, daß Nie= mand unter dem Vorwande der Religion oder eines Bers gehens gegen dieselbe bestraft, daß überhaupt Niemand unter irgend einem Vorwande in seiner unbeschränkten Freiheit, zu jeder Zeit Trident zu verlaffen, gehindert, ja daß sogar dann, wenn einer der Protestanten entweder in Trident oder auf dem Wege dahin oder davon ein welt= liches Verbrechen begehen sollte, ein solcher nur von den

<sup>\*)</sup> Pallavicini XII. c. XT.

Protestanten selbst zur Nechenschaft und Strase gezogen werden sollte. Die Synode entsagte seierlich dem Gesbrauche jeder Befugniß aus Statuten oder Canonen von Concilien, namentlich denen von Constanz und Siena, durch welche die Gültigkeit des ertheilten Geleites auf irgend eine Weise beeinträchtigt werden könnte, und verpslichtete sich, wenn sie oder eines ihrer Mitglieder dasselbe versletzen sollte, in alle Strasen zu verfallen, welche nach göttlichem und menschlichem Rechte dergleichen Verletzer verdienen könnten.

Die kaiserlichen Gesandten hatten gehofft, durch diese muhsam erstrittene Form alle Forderungen der Proztestanten erledigt und das Haupthinderniß ihrer Theilznahme an den Handlungen des Concils beseitigt zu haben; die Protestanten aber bezeigten sich, als ihnen der Geleitsbrief am 30sten Fanuar behåndigt worden war, unbestriedigt, weil derselbe mit dem Muster dessenigen, der vom Concil zu Basel den Böhmen ertheilt worden sey, nicht in allen Ausdrücken übereinstimme, und verlangten eine andere Aussertigung desselben. In Basel sen Böhmen eine entscheidende Stimme bewilligt und festgez gesetzt worden, daß allein die heilige Schrift, der Gebrauch der alten Kirche, die Concilien und die mit der heiligen Schrift übereinstimmenden Ausleger, als wahre und gleichmäßige Richter zugelassen werden sollten.\*\*) Die

<sup>\*)</sup> Salvus Conductus datus Protestantibus in Sessione XV. celebrata die 25. Januarii 1552.

<sup>\*\*)</sup> Der Hauptunterschied bes Tridentinischen Geleitsbrieses gegen den Baselschen bestand darin, daß die in dem letztern besindz sichen Worte: (Nobiscum) disponendi, concludendi et terminandi ausgelassen waren, und daß es anstatt: quod lex divina, praxis Christi Apostolica et Ecclesiae primitivae, una cum Conciliis doctoribusque fundanti-

Legaten gaben nicht zu, daß in dem Baseler Geleitsbriefe ben Bohmen ein Entscheidungsrecht eingeraumt fen, und legten den Ausbrucken, in welchen dies geschehen senn sollte, einen andern Sinn bei; \*) die Protestanten blieben aber dabei nicht stehen, sondern brachten obendrein wieder in Unregung, daß die fruhern Decrete des Concils aufge= hoben und die Bischofe vom Papste des ihm geleisteten Ge= horfams entlassen werben mußten, wenn die gegenwärtige Versammlung als das auf ben Reichstagen bestimmte freie und gemeine Concil angesehen werden sollte. Die faiserlichen Gesandten hatten daher einen schweren Stand. Sie bemuhten sich, ihnen einleuchtend zu machen, daß bei einer Versammlung, in welcher am Ende die Stim= menmehrheit entscheiden musse, von einem Entscheidungs= rechte Einzelner gar feine Rede senn konne, ohne die Grund= form gemeinsamer Berathung und Beschlußnahme umzu= stoßen. "Bei den Verhandlungen selbst werde die Gelegenheit eintreten, dasjenige zu erlangen, was jest im Voraus unzeitig gefordert werde. Daß sie bie heilige Schrift als einzigen Nichter bes ganzen Streites angesehen haben wollten, bestreite Niemand. Wenn aber über Auslegung ber Schrift Streit entstehe, wem folle

bus se veraciter in eadem pro verissimo et in differente judice admittentur, hieß: quod causae controversae, secundum Sacram Scripturam et Apostolorum traditiones, probata Concilia, Catholicae ecclesiae consensum et sanctorum Patrum auctoritates tractentur.

S. Salig's Geschichte des Tridentinischen Concils Th. II. S. 139.

<sup>\*)</sup> In der That lag wohl in den Worten: Nobiscum disponendi, concludendi et terminandi nicht mehr, als daß die Bohmen an den Verhandlungen Theil nehmen, und über die Beschlüsse mitstimmen, nicht aber, daß sie über die Beschlüsse entscheiden sollten. Man hätte daher immerhin das Bascler Formular ganz unverändert beihehalten können.

man in foldem Falle eher glauben, als bem Concil? Die Schrift sen ein lebloses und stummes Ding, so wie an= dere burgerliche Gesethücher. Die Stimme des Richters musse hinzutreten, damit sie richtig verstanden werden könne. Dies sey die Stimme des Concils, und biese Gewohnheit, bei entstandenen Streitigkeiten, von der Apo= stel Zeiten her gehalten worden. Die übrigen Forde= rungen anbelangend, so habe man bieobschwebende Sand= lung ihretwegen ausgesetzt und auf eine andere Zeit ver= schoben. Wenn sie aber Zurucknahme ber schon gemach: ten Decrete verlangten, so bate man sie, so vielen treff= lichen Mannern einen solchen Schimpf nicht zumuthen zu wollen. Man verburge sich, daß ihre Theologen, wenn fie gekommen senn wurden, über alle Stucke gehort werden follten. Daß der Papft beschrankt und der Eid gegen ben= felben geloft werden solle, sen ein Gegenstand, der bens felben besonders betreffe, und worüber von den Batern nicht eher etwas verfügt werden konne, als bis an ihn Bericht erstattet worden sey. Man bitte und beschwöre sie, durch dergleichen Weiterungen nicht zu veranlassen, daß die er= wunschte Gelegenheit einer so heiligen, fur das Wohl von ganz Europa so hochst ersprießlichen Sache verhindert werde und verloren gehe, sondern dahin zu wirken, daß ihre Theologen so bald als möglich ankamen. Es konne zu Dieser Frist dem Gemeinwesen kein großerer Dienst er= wiesen werden. "\*)

Die Protestanten ließen sich aber durch diese Vorstelz lungen nicht überzeugen, sondern blieben dabei, es sep unbillig, daß in einem Prozesse das Urtheil von der einen Partei gefällt werden solle, und nahmen den Geleitsbrief nur unter der Bedingung an sich, erst an ihre Herrn

<sup>\*)</sup> Sleidani Comment. XXIII. p. 316. u. 317.

berichten zu burfen. Die Sachsen schickten sogleich ein Eremplar an ihren Kurfursten und ein anderes nach Mugs= burg an ihre Theologen, weil sie glaubten, daß dieselben bereits in dieser Stadt angekommen senn wurden; Gleiban, der Strafburgische Abgeordnete, schickte das seinige an den Rath feiner Stadt; die Wurtemberger machten fich selbst mit dem ihrigen auf den Weg zu ihrem Fürsten. Da inzwischen bie Geschäfte bes Concils ruheten, reiste der eine der Sachsischen Gesandten mit Sleidan in das benachbarte Italien. Der andere erhielt durch eine Prebigt, welche von bem im Gefolge bes Kurfursten von Trier befindlichen Domikaner Pelargus am 7ten Februar über bas Evangelium vom Unkraut unter dem Waizen gehal= ten ward, Unlaß, bei den kaiferlichen Gefandten und bei bem Kardinal Madruzzi auf eine Untersuchung gegen ben Pelargus anzutragen. Derfelbe follte nehmlich das Bild vom Unkraut auf die Reger angewendet und unter andern gesagt haben, daß man, um sie auszurotten, ihnen Treue und Glauben nicht halten durfe. Pelargus, der hierauf vorgefordert wurde, laugnete nicht, daß er von den Regern überhaupt geredet und die Ausrottung derfelben, wenn dieselbe ohne großeren Nachtheil und ohne Rrieg statt finden konne, als etwas Wunschenswerthes bezeichnet habe. Davon aber, daß man ihnen nicht Treu und Glau= ben halten folle, habe er kein Wort gesagt, und wolle er, wenn er es gethan, wegen Verletzung des Decrets der Nater seines Ropfes verlustig senn. Es wurden hierauf mehrere Zuhörer vernommen. Da aber die Aussagen berselben nicht mit einander stimmten, wurde ben Såchsischen Gesandten eröffnet, daß sich in dieser Un= gelegenheit nichts thun lasse. Die Protestanten soll= ten von den Batern nichts als Treue und Aufrichtig= keit gewärtigen, und wenn ja einmal eine Unbesonnenheit zum Vorschein komme, sich dadurch nicht irre machen lassen.\*)

Um diese Zeit gewannen die Gerüchte von dem nahen Ausbruche des Krieges und der baldigen Auflösung des Concils immer größere Starke. Es gelang aber bem Såchsischen Gesandten, dieselben zu beschwichtigen, inbem er dem Kardinal Madrugzi ein Schreiben seines Herrn, des Kurfursten, vom 31sten Januar mittheilte, in welchem er der Gesandtschaft befahl, die Forderungen, welche sie noch nicht durchgesetzt hatte, fernerzu betreiben. Er fen im Begriff, nachstens felbst zum Raiser zu reisen, und mit demfelben von diesen und andern Sachen weiter zu Auch hoffe er, daß sich die Gefandten und handeln. Theologen anderer protestantischer Fürsten und Städte, besonders seiner Bettern, der Herzoge von Pommern, mit seinen Gottesgelehrten nach Trident begeben wurden. Der Kardinal Madruzzi schöpfte aus dieser Mittheilung wieder Uthem, und erwiederte, daß er, sobald Kurfurst Moriz in Insbruck angekommen senn werde, sogleich felbst dahin und allenfalls noch weiter zu ihm reisen wolle, um die Entschlusse des Friedens aufrecht zu erhalten. \*\*) Der Kurfürst von Trier, den die seinem Hofprediger Pelargus erregten Såndel befonders verdroffen haben moch ten, reiste jedoch am 16ten Februar unter der Angabe, daß es mit Erlaubniß des Kaisers geschehe, und daß er nachstens wiederkommen werde, von Trident ab, verließ aber unterwegs die eingeschlagene Straße nach Insbruck und eilte in seine Staaten. Wenige Tage darauf vers breitete sich die Nachricht, daß der Kurfurst Moriz ein Bundniß mit dem Konige von Frankreich zum Kriege

Sleidan XXIII. p. 319. Sachin anni Ellenger nod.

<sup>&</sup>quot; \*\*) Sleidan p. 320. gat to of three time

gegen den Kaifer abgeschlossen habe, und bald nachher erfuhr man, daß die Sachsischen Theologen zu Nurnberg auf Befehl ihres herrn, statt der Reise nach Trident, den Ruckweg in ihre Heimath angetreten hatten. Die Kurfursten von Mainz und von Trier erhielten Boten über Boten, und verließen am 11ten Marz die Stadt. 3mei Tage barauf machten sich die Sachsischen Gesandten, Die sich wegen des allgemeinen, gegen sie aussprechenden Un= willens nicht långer für sicher hielten, ganz still in ber Frühe des Morgens davon. \*) Desto größer war die Ver= wunderung und wahrscheinlich auch der Verdruß der kai= ferlichen Gefandten, die nun auch Unstalten zur Abreise getroffen und sich schon mit der Hoffnung geschmeichelt hatten, des unangenehmen Aufenthalts in Trident bald entledigt zu werden, daß am 11ten Mårz zwei neue Würtembergische Gesandte, Werner von Münchingen und Hieronymus Gerhard, mit neuen Instructionen erschie= nen, und daß denselben am 18ten Marz vier Wurtem= bergische Theologen, Brenz, Beuerlin, Heerbrandt und Nannius, nebst zwei Straßburgischen Theologen, Mar= bach und Soll, nachkamen.

Die Dualerei nahm nun von Neuem ihren Unfang. Die Würtemberger baten um Bescheid auf die von ihren Vorgängern gemachten Unträge, und erboten sich, ihre Theologen, mit Vorbehalt ihrer aus den Neichsschlüssen abzuleitenden Nechte, vorläusig an den Verhandlungen des Concils Theil nehmen zu lassen. Sleidan trat sür die Straßburger diesem Untrage bei. Eine Krankheit, von welcher inzwischen der präsidirende Legat befallen wurde, veranlaßte jedoch, daß von Seiten des Concils

<sup>\*)</sup> XIII. die Martii magno silentio, cum jam dilucesceret, abeunt. Sleidan p. 323.

hierauf keine Untwort erfolgte. Inzwischen wollten bie kaiserlichen Gesandten den Faden nicht fallen lassen, und versuchten ihrerseits, die Ordnung der kunftigen Ver= bandlungen fest zu ftellen. Sie meinten, bas Ungemeffene sen, daß bei dem Artikel von der Messe, bei welchem bas Concil stehen geblieben, fortgefahren werde; Glei= dan aber verlangte, daß alle Artikel, welche in den vorigen Sitzungen vorgekommen waren, von Neuem in berselben Ordnung abgehandelt werden sollten, weil es vergeblich senn wurde, die Untersuchung über die Sacra= mente zu führen, wenn die Artikel von der Erbsunde, von ber Rechtfertigung, vom Glauben und von guten Wer= fen übel entschieden worden waren. Da die kaiserlichen Gesandten sich nicht fur ermächtigt hielten, in diesem wichtigen Studenachzugeben, und die Krankheit des Le= gaten für nichts als für einen Bormand gehalten ward, bem Bescheide wegen Zulassung der protestantischen Theo= logen auszuweichen, erklarte Sleidan, daß ihn feine Ungelegenheiten nothigten, nach Sause zu reisen, und daß die anwesenden Theologen nach der ihnen ertheilten Voll= macht und Unweisung das Weitere verhandeln konnten. Die kaiserlichen Gesandten suchten ihn zuerst durch Vor= stellungen zum Bleiben zu bewegen, und versprachen, wenn ber Legat nicht in Kurzem wieder gesund wurde, dessen Umtsgenossen zur Uebernahme der Geschäfte des Prasi= biums zu bestimmen. Us dies nichts half, verwiesen fie ihn auf den bestimmten Befehl des Raisers, daß Niemand abreisen solle. Hierdurch in die Enge getrieben, berief sich Sleidan auf den Geleitsbrief, nach welchem es ihm und allen Protestanten frei stehe, zu jeder Zeit und nach Belieben abzureisen. Da antwortete Franz von Toledo: "Das steht Euch allerdings frei und soll Euch von uns nicht gewehrt werden. Wir haben Euch aber

erklåren mussen; was der Kaiser befohlen hat und was wir selbst gern gesehen håtten."

Sleidans Abreise entmuthigte die zurückbleibenden protestantischen Theologen nicht, vielmehr übergaben sie am 31sten Mårz den kaiserlichen Gesandten eine Klage gegen einen Franziskaner=Monch, der in einer Vorlessung über den Brief an die Römer Ausfälle auf Luther'n gemacht und dabei geäußert hatte, auch diesenigen, welsche keine Kenntniß von Christo gehabt hätten, wären, wenn sie ein tugendhaftes Leben geführt, des Heiles theils haftig geworden, und dies sen der ächte Sinn der Worte des Apostels Paulus im zweiten Kapitel des Kömerbriesses.\*) Die protestantischen Theologen hatten dieser Vorslesung beigewohnt, und an der letztern Behauptung eben

: \*) Die Veranlassung lag wahrscheinlich darin, daß Luther die Uuaustinische Behauptung, die Tugenden der Beiden seyen nichts als glanzende Laster und ihr vermeinter Ruhm vor Gott nichts als Schande gewesen, in mehrern Stellen sciner Schriften verfoch= ten hatte, besonders in der Streitschrift vom unfreien Willen, gegen Erasmus, welcher in seiner Schrift vom freien Willen bie Tugenben ber Beiben in Schutz genommen und behauptet hatte, baß nicht eine jegliche Reigung im Menschen Fleisch ober Sunbe, fondern daß ein Theil am Menschen Seele, ein anderer Geift fen, daher der Menich nach dem, was redlich und ehrbar ist, streben konne, wie die Philosophi gestrebt und also gelehrt haben: Es sollte einer tausendmal eher sterben, ehe er etwas Unehrbares thun sollte, wenn er auch gewiß wußte, daß es kein Mensch er= fahren follte, ober Gott ihm wurde vergeben. Luther fagte, barauf sen zu antworten: Wer nichts gewisses glaube, bem sen es aleichviel, er gläube oder sage was er wolle. Wenn bas aleich vor der Welt redlich, ehrlich, loblich und ehrbar ist, so ist es body bei Gott unchrbar, schandlich, gottlos und aufs hochste gotteslästerlich, nemlich, bas sie solches nicht gethan haben Gott zu Ehren, ober daß sie Gott ruhmeten und preiseten, sondern burch einen gotteslästerlichen schweren Gottesraub haben sie Gott bie Ehre genommen und sich selber gegeben. Luth, Werke XVIII.

fo großes Aergerniß genommen, als an dem, was gegen ihren Meister gesagt worden war. Sie erklärten daher in ihrer Beschwerdeschrift: "Da von Seiten des Concils weder gegen so widersinnige, der Uebereinstimmung der Kirche und der Auslegung der alten Lehrer widerstreitende Behauptungen, wie der Franziskaner vorgetragen habe, noch gegen die Schmähung ihrer Lehre und ihrer Kirchen ein Verfahren eingeleitet werde, und dergleichen Dinge, wenn sie gleich wider den Willen des Concils vorgetragen worden sehn sollten, doch mit Beisall gelehrt und gehört würden; so hätten sie nicht länger Lust, hierzum Spotte und zum Schauspiele zu dienen, und bäten dringend, den Bescheid auf die von ihnen übergebene Bekenntnißschrift zu beschleunigen und ihr öffentliches Gehör zu fördern."

Sieben Tage darauf, am 7ten Upril, kam die Botzschaft, daß der Krieg ausgebrochen und Kurfürst Morizals Feind des Kaisers in Augsburg eingerückt sey. Um folgenden Tage reisten die Protestanten ab. Die Deutschen Prålaten waren schon sort bis aufzwei, die Italienischen slohen schaarenweise nach der Etsch. Alle Welt glaubte, daß Moriz durch Tyrol nach den Alpen vordringen werde. Da den Legaten seine Krankheit ganz außer Thåtigkeit gezseht hatte, schrieben die ihm beigegebenen Kuncien nach Rom und stellten vor, daß sie sich allein besinden würden, wenn sie auch nur den zur nächsten Sitzung bestimmten 1 sten Mai abwarten sollten; sie båten daher dringend um Auslözsung des Concils. Der Papst hielt hierauf eine Conzsistorial=Sitzung, und ließ in Folge des in derselben gez

p. 237. Auf dem Colloquio zu Regensburg im Jahre 1546 war über diese Lehre von der Seligkeit der Heiden schon einmal zwisschen den Katholischen und den Evangelischen Streit entstanden. Siehe Band II. S. 395. u. 396.

faßten Beschlusses eine Bulle mit den erforderlichen Breven ausfertigen, durch welche die Nuncien ermächtigt wurden, das Concil zu suspendiren, wenn sie es nothig und rathsam befänden. Die Schlußsitzung ward am 28sten Upril gehalten, und das vorgetragene Decret der Suspension von der Mehrheit angenommen. Der wesent= liche Inhalt war: "Nachdem das Concil, welches von Paul dem Dritten berufen und von Julius dem Dritten auf Begehr des Raisers wieder hergestellt worden, um bie in mehrern Gegenden der Welt, besonders in Deutsch= land, durch Meinungsstreitigkeiten jammerlich zerrigne Religion in ihren vorigen Stand zu bringen, und bie Mißbrauche und die verderbten Sitten der Christenheit zu bessern, in Thatigkeit getreten, indem die Bater ohne Rucksicht auf Muhen und Gefahren aus verschiedenen Ge= genden zusammen gekommen; nachdem die Sache auch einen glucklichen Fortgang gewonnen, und feine geringe Hoffnung entstanden sen, daß diejenigen Deutschen, welche jene Neuerungen erregt, selbst bei der Versamm= lung in der Absicht sich einstellen wurden, dem wahren Verhaltniß der Kirche sich einmuthig anzubequemen, wes= halb die gebeugte und bekummerte Christenheit schon ihr Haupt zu erheben begonnen; habe ber Feind des menschlichen Geschlechtes durch seine List Aufstände und Kriege entzündet, um das Concilium zu hemmen, und die Hoffnung weiterer Fortschritte zu benehmen. nun die Versammlung, weit entfernt, unter diesen Umständen die Uebel und Schmerzen der Christenheit heilen zu können, zu ihrem Rummer viele Gemuther durch ihre Bemühungen mehr gereizt als versöhnt und Alles, besonders aber Deutschland, in Waffen und Zwietrachterblicke, die Deutschen Bischöfe und geistlichen Kur= fürsten aber sich entfernt hatten, habe sie beschlossen, bem

Drange der Noth nicht zu wiederstreben, sondern sich auf bessere Zeiten zu vertagen, damit die Båter, weil sie jett hier nichts zu thun håtten, zur Fürsorge sür ihre Heerden zu ihren Kirchen zurückkehren könnten. Demnach werde das ökumenische Concil von Trident hiermit auf zwei Jahre vertagt, unter der Bedingung, daß, wenn Ruhe und Friede eher zurückkehren sollten, dasselbe als=bald wieder ins Leben trete, wenn aber die Hindernisse sich verlängern sollten, daß die Suspension in dem Augen=blick aufhöre, wo dieselben gehoben wären, ohne daß daz zu eine neue Zusammenberusung erforderlich seyn werde.\*)

Zwölf Spanische Pralaten protestirten gegen dieses Decret, konnten aber gegen die Stimmenmehrheit deffen Unnahme nicht hindern. Das Concil ging demnach aus= einander, nachdem es ein Jahr beisammen gewesen war. Der franke Legat wurde nach Verona gebracht, und starb daselbst am 25sten Mai. Der Argwohn der Protestan= ten, daß seine Krankheit ein Vorwand gewesen, war also ungegrundet. Sie hatte am 23sten Marz, nachdem er bis spåt in die Nacht an einem Berichte nach Rom gear= beitet, mit der phantastischen Erscheinung eines schwar= zen Hundes, den er in das Zimmer dringen und unter dem Tische sich verkriechen zu sehen glaubte, begonnen, und diese Erscheinung beangstigte ihn bis zum letten Uu= genblicke, indem er wiederholt bat, den schwarzen Hund von seinem Bette zu treiben. Nach der Bildungsstufe, auf der sich damals die meisten Deutschen befanden, un= terlag es ihnen keinem Zweifel, baß dieser schwarze Hund, wenn der Kardinal einen folchen gesehen, der Teufel gewesen; zumal, da in der von Sleidan gegebenen Be-

<sup>\*)</sup> Sessio decima sexta et ultima sub Julio III. celebrata die 28. mensis Aprilis 1552.

schreibung ungewöhnliche Größe, lang herunter hangende Ohren und flammende Augen nicht fehlten. \*) Die Pro= testanten ließen es sich daher eben so angelegen senn, die Glaubwürdigkeit der von Sleidan mitgetheilten Thatsache zu vertheidigen, als die Ratholischen, dieselbe anzufech= ten. Zum Erstaunen Beiber bestätigte jedoch der Kardinal Pallavicini aus den Acten, welche ihm bei Abfassung sei= ner Geschichte des Concils vorlagen, die Wahrheit des Vorganges, und fügte nur die Bemerkung hinzu: "Es verrathe eine leichtfertige und verkehrte Denkungsart, bie ewige Verdammniß eines Menschen aus Gaufelbildern be= weisen zu wollen, welche bei Todkranken aus verderbten Saften entstunden, wie eine eben nicht seltene Erfahrung zeige. \*\*) Aber das Wort: Richtet nicht, war in der Praxis gerade da am meisten vergessen worden, als dem Spruche: Wir sind allzumal Sunder, und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen, in der Theorie die unbedingteste Gultigkeit beigelegt und der mensch= lichen Natur alle Würdigkeit aberkannt ward. Verblendung der Leidenschaft, welche die Meinungs= kampfe entzundet hatten, glaubte man sogar das Urtheil der Hölle nicht verschmähen zu durfen, um den Gaukel= bilbern des Hasses, welche das vergangliche Dasenn truben, Dauer über das Grab hinaus zu versichern.

<sup>\*)</sup> Sleidani Commentarii lib. XXIII. in fine.

<sup>\*\*)</sup> Pallavicini XIII. c. 3. n. 1.

## Funfzehntes Kapitel.

our endicid go iber Irrakanianshi dineburikas

rosinsk rod, dom i sambore opisjanski prebijali

Carry (1960an) and Angraphy one granted and the state of the carry Rurfürst Moriz hatte die Tauschung des Kaisers bis zum letten Augenblicke unterhalten. Nachdem im Januar feine Rathe nach Landshut, seine Theologen nach Nurn= berg vorausgegangen waren, trat er selbst die Reise nach Insbruck an, machte aber unter dem Vorwande, daß er an Seitenstechen leibe, furze Tagereisen. Ploglich wandte er um und fehrte nach Dresden zuruch; indem er ei= nen seiner Geheimschreiber mit Entschuldigungen seines Ausbleibens an den Kaiser sandte, und seine Theologen und Rathe zurückrief. Das Belagerungsheer von Magde= burg, durch einen großen Theil der Vertheidiger dieser Stadt verstärkt, erwartete seine Befehle. Um aber die bessere Sahreszeit heran zu bringen, und bis dahin den Urgwohn des Raisers zu entwaffnen, berief er seine Land= stånde auf den 1 sten Marz zu einem Landtage nach Torgau, und trug ihnen, außer der Beschickung des Concils zu Tri= dent, der beabsichtigten Vergleichshandlung mit den drei Sohnen des gefangenen Kurfursten und der vom Raifer verlangten Erlegung des gemeinen Pfennigs, besonders die Verlegenheit vor, in welcher er sich wegen der für den Landgrafen Philipp von Heffenübernommenen Burgschaft

gegen die Sohne dieses Fürsten befinde. Da er für den Fall, daß der Landgraf wider die ihm gegebene Zusage in Haft behalten werde, sich personlich bei dessen Sohne zu stellen verpflichtet habe, und der Landgraf, aller Bor= stellungen und Furbitten beim Raiser ungeachtet, seine Freiheit noch immer nicht habe erlangen können; so ftebe ihm långere Bögerung nicht frei, sondern er musse Ehren halber und zur Genugthuung seiner Verpflichtungen nach Bessen geben, wie er von seinen Bettern, ben jungen Landgrafen, eingemahnet, und an seine Ehre, Brief und Siegel erinnert werde. Er habe sich hieruber mit feinem Bruder, dem Herzoge August, unterredet, und bessen Zustimmung mit dem Versprechen erhalten, daß derselbe in seiner Abwesenheit seine Lande und Untertha= nen in Befehl haben, und gleich seinen eigenen Untertha= nen schützen wolle. Und wiewohl sein Gemuth und Mei= nung sen, daß sie allenthalben in Fried und Ruhe sigen und sich durch Niemand bewegen lassen follten; so wolle boch fur den Fall, daß sich Jemand unterstehe, sie und diese Lande zu beschweren, erforderlich seyn, in der Zeit die Wege zu berathschlagen und zu bedenken, wie solche Gefahr vertheidigungsweise abgewendet werden moge. \*)

Un demselben Tage schrieb er an den Raiser, und wies derholte seine frühern Fürbitten für, den Landgrafen mit dem Zusaße, daß bei Nichterfüllung derselben er und der Kurfürst von Brandenburg Ehren halber nicht würden umsgehen können, sich auf Erfordern zu stellen, welches ihm zum höchsten zu Herzen gehen und sehr schmerzlich sehn würde, auch im Gefängniß zu sitzen. Zugleich beschwerte er sich darüber, daß die Versammlung zu Trident sich weigere, die Artikel, welche früher von dem wenigsten

<sup>\*)</sup> Hortleber Th. II. B. V. Kap. c. 1. S. 1280—83.

Theil, ohne Gehor ber zur Augsburgischen Confession ge= hörigen Stånde, verfaßt worden, wieder aufzunehmen, und daß der Papst darauf beharre, Prafident zu fenn, sich dem Concil nicht zu unterwerfen, und die Pralaten bes ihm geleisteten Eides nicht zu entlassen. Da unter biesen Umständen kein frei driftlich Concilium sen, so bat er, Seine Majeståt als ein dristlicher Kaifer, ihrem dießfalls obliegenden Umte nach, ein christlich gebührliches Einsehen zu thun, daß, dem allergnadigsten Bertrösten nach, ein allgemein frei christlich Concil gehalten, die vorigen Artikel von dem ganzen Concil wieder aufgenom= men, die Verwandten der Augsburgischen Confession noth= burftig gehort, der Papst sich dem Concil zu unterwerfen genothigt, die Pralaten ihrer Pflichten gegen ihn entlaffen. und alle Dinge nach dem Richtscheid des gottlichen Wor= tes, der heiligen Propheten und Apostel Schriften, eror= tert werden. Wenn der Kaiser die langwierige Geduld, bie er seit funf Jahren wegen des Landgrafen getragen, bedenke, und ihm durch Erledigung desselben mit Ehren aus dieser Last helfen, auch in der. Conciliensache die christ= liche Verfügung thun wolle; so versichere er, baß er Sei= ner Majeståt Ehre und Reputation zum höchsten fördern, und nicht weniger als zuvor sein Leben und Gut bei ihr zusehen wolle. Wenn er aber in folcher Beschwerung ge= lassen werde sollte, so ware ihm solches zum allerhöchsten entgegen, und er musse alsdann wunschen, sich in die Handlung seines Schwähers, des Landgrafen, nie ein= gelassen zu haben. Da er ben Kaiser nicht weniger als feinen leiblichen Bater liebe, so hoffe er ganz gewiß, ber= felbe werbe sich mit unabschlägiger und allergnäbigster Antwort vernehmen lassen. \*)

29

<sup>\*)</sup> Hortleder a. a. D. S. 1283—85, III. 28b.

Dieses Schreiben bestärkte ben Kaiser noch einmal in seiner Meinung, daß Moriz, vornehmlich aus Rucksicht auf seine Familienverhaltniffe, zur Erledigung bes Land= grafen den Schein ernfter Maagregelnerregen wolle, daß er sich aber durch endliches Nachgeben in dieser Sache gern werde beruhigen laffen. Der am Hofe zu Berlin befind= liche kaiserliche Hofmarschall, Wilhelm Bocklin, war bereits angewiesen, zu diesem Behufe gute Zusage zu thun, und schrieb deshalb an die Sachsischen Landstande: "Er habe von allerlei seltsamen Versammlungen gehört, darin der Kurfurst von Sachsen als ein Haupt genannt werde. Obwohl er nun wisse, daß derselbe an ihm selbst ein frommer Kurfurst und Herr sen, der sich zu solchen Dingen nicht leicht werde bewegen lassen; so sen boch zu besorgen, daß etliche Leute, die nichts zu verlieren hat= ten, ihn dahin bringen konnten, aus Unbedacht nicht allein sich felbst, sondern auch sein Land und Leute ins Berberben zu fturgen. Da solches alles um Erledigung bes Landgrafen angefangen ware, konne er nicht bergen, daß diese Sache schon abgemacht senn wurde, wenn sich der Kurfurst selbst zum Kaiser begeben hatte. Bondem Kur= fürsien von Brandenburg, der sich gegen ben Landgrafen in gleicher Verpflichtung mit bem Kurfursten von Sachsen befinde, habe er vernommen, daß derselbe gar keinen Zweifel hege, wenn nochmals gebührlicher Beise ange= sucht wurde, werde sich der Kaiser zur Erledigung des Landgrafen willig erzeigen. "\*) Ueberdieß blieb dem Raiser nicht unbekannt, daß die Stimmung der Gachsi= schen Landstånde einem gewagten Unternehmen -ihres Herrn ganzlich entgegen war. Sie hatten bemfelben, auf bie Mittheilung, daß er sich in die Haft der jungen Land=

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 1288.

grafen stellen wolle, erwidert: "Sie trugen wegen bes Falles, in welchem sich Seine Kurfürstliche Gnaben fammt dem Rurfursten von Brandenburg befinde, unters thaniges und herzliches Mitleiden, zweifelten aber nicht, daß sich die jungen Landgrafen, auf freundliches Ersuchen und Bitten, zu einer Erstreckung willfahrig bezeigen wurs ben. Daß aber der Rurfurst mit einer Rriegsruftung, welche zur Erledigung des Landgrafen dienstlich seyn sollte, fich dahin begeben oder dieselbe anders wohin schicken wolle, werde bei dem Raifer das Unfeben erlangen, daß er den Cands grafen mit Gewalt und Seiner Majestat zuwider, loss machen wolle, und zuvorderst dem Landgrafen selbst Berschickung in fremde Nationen und große Beschwerungen zuziehen, aus denen er vielleicht Zeit seines Lebens nicht erledigt werden wurde. Ferner wurde der Kaiser alsdann ben Kurfursten mit beschwerlichen Schriften und Mandas ten ausschreien und angeben, daß er in Bergessung seiner Pflichten, auch aller von ihm erhaltenen Wohlthaten und Begnadigungen, gegen ihn sich einlasse, und die Pflicht, womit er als Erbmarschall und Kurfürst dem Kaiser und Reich verwandt sen, verscherze. Da der Kurfürst, aller Welthandel ungeachtet, die angezogene Pflicht als Unterthan des Kaisers nicht allein weit höher zu achten, sons dern dieselbe zu halten, Gottes Ehre und des Gewissens halben, ruhmlich und nothwendig sen; so wurde ein sol= des Vorhaben gegen den Raifer dem Kurfursten bei Allen, hohen und niedrigen Standes, zu hochster Verkleinerung, zum Nachtheil seiner Reputation und zu seinem und seis ner Unterthanen endlichen Verderben gerathen, und so lange ein Stud vom Sause Sachsen fteben wurde, nicht vergessen werden. Zudem habe man aus Erfahrung ber Schrift und ber gegenwärtigen Zeiten, welcher Gestalt Gott der Allmåchtige die Unterthanen, die sich ihre Dbrigs

keit zu bekriegen eingelassen, oder sonst in zeitlichen Sa= chen sich ungehorsam bewiesen, hart gestraft habe, und wie bei benfelben wenig Gluckes gefunden worden fen. Sollte der Kaiser (was Gott verhüten wolle) die Uchtüber ben Kurfürsten ergeben lassen, so wurde ihm, feinen Un= terthanen und Undern, kein geringer Nachtheil und unver= windliche Beschwerung widerfahren. Auf Bundniffe mit fremden Potentaten sen wenig Trost zu setzen, nachdem man erfahren, was fur Glaube den Standen Deutscher Nation gehalten worden sey, und daß etliche Deutsche Für= sten ihrenthalben in verderblichen Schaden gefallen. Und wenn gleich ber Kaiser gar vertrieben wurde, so mußte man doch von den obsiegenden Potentaten gewärtig fenn, daß sie allen Fleiß anwenden und ihre große Macht dahin streden wurden, eine Monarchie aufzurichten, die Deutsche Freiheit zu verdrucken und das Wort Gottes zu vertilgen, nachdem man wisse, daß die christliche Religion burch den Konia von Frankreich mehr als burch die Kaiserliche Ma= jeståt verfolgt werde. "\*) In gleichem Sinne schrieb auch Melanchthon an den Kurfürsten: "Wiewohl ich von den heimlichen Fürstenhandeln nichts weiß, und nichts zu wissen begehre, so achte ich mich doch schuldig, Un= zeigung zu thun, was für beschwerliche Reden an mich gelangen. Derhalben bericht ich in Unterthanigkeit, wie ich aus andern Landern vernommen hab, daß etliche Für= sten mit Frankreich nun bei zwei Jahren practicirt und etliche Eronen empfangen haben. Dieselben ziehen auch andere Leut an sich, die lassen sich offentlich vernehmen, sie wollten die Bischofe ausreuten und Bisthumer austhei= len. Und hat Einer neulich zu mir gefagt, bas Bier sep noch nicht im rechten Fasse, aber es werde bald darein

<sup>\*)</sup> Hortleder a. a. D. S. 1285 — 87.

kommen. Weiter ruhmen sie sich auch, sie wollen Ew. Kurfürstliche Gnaden an sich ziehen. Nun hab ich nicht Zweifel, Ew. R. Gnaden haben grundliches Wiffen von diesen Handeln, werden auch selbst betrachten, was zu thun sen, auch bitt ich Gott, er wolle Ew. K. Gnaden gnåbiglich regieren und erhalten. Ich kann aber auch nicht unterlassen, Ew. R. Gnaden meine getreue, unter= thanige Sorgfaltigkeit anzuzeigen. Wiewohl der Rai= fer billig halten soll, was Ew. K. Gnaden des Landgra= fen halber zugesagt, so ist dennoch zu betrachten, ob ein solcher Krieg, mit ungewissen und sehr gefährlichen Leuten, welcher Zerstörung des ganzen Reiches bringen mochte, zu erregen sey. Und erstlich von den großen Potentaten zu reben, hat die Erfahrung, daß Frankreich oft die Deutschen Fürsten wider ihren ordentlichen Potentaten erregt hat, und hat sie hernach verlassen, und denk ich in meinem furzen Leben viel Erempel, als Pfalz, Burtem= berg, Lubeck. So weiß ich, daß König Franciscus die Briefe bem Raiser selbst zugestellt hat, die ihm Herzog Johann Friedrich und ber Landgraf, einer Berftandniß halber, geschrieben hatten. Zum andern, so ist sonder= lich solches zu dieser Zeit mit Frankreich beschwerlich, daß es den Turken an sich hanget. Stem, von Ungleichheit dieser Leut, die jetzt eine neue Unordnung hoffen, ist es derselben Gemuth, den Raiser zu schwächen, wie sie selbst reden, und die Bisthumer auszutheilen: fo werden fie Em. R. Gnaden nicht lang Sulfe thun, wann sie einen Herrn finden, dem sie mehr geneigt sind, wie dem gefangenen Herrn, so ihn der Kaiser wider Ew. K. Gnaden ledig giebt. Item, fo bald Frankreich merket, daß die Leute in Deutschland den Bischofstand vertilgen wollen, so ist kein Zweifel, Papst, Kaiser und Frankreich werden bald wieder Eintrachtigkeit machen. Denn Frankreich ist es

unmöglich, bag ber Bischofftand zu Boben gestoßen werbe. So ist dieser Leut, die da gedenken die Bisthumer aus= zutheilen, Vornehmen gewißlich Aufruhr und unrechte Gewalt; dazu Gott nicht Gluck giebt. Denn wer das Schwerdt nimmt, wird durch das Schwerdt umfommen. Und ist sorglich und unlöblich, sich an solche Leut zu han= gen. Und wann gleich erftlich Gluck feyn wurde, fo muffen sich boch Ew. R. Gnaben mit ihnen selbst schlagen. Weiter, so wissen Em. K. Gnaden, daß der Raiser die ordentliche Obrigkeit ift, und daß Gott gemeinlich seine Regel halt, daß er diejenigen sturzet, so wider die Dbrig= keit etwas anfahen, wie solches Erempel auch in diesem Reich viel gewesen. So siehet man, wie oft die ganze Macht Europa, Frankreich, Benedig und zum Theil Hispanien und Deutschland sich unterstanden haben, die= fen Kaiser zu dampfen, und ist alles vergeblich gewesen, Gott hat ihm wunderbarlich Sieg verliehen. Daß aber Etliche sprechen: Man mußihm vorkommen, daß er uns nicht über den Hals komme mit der Erecution des Cons cilii, das ist nicht Urfach genug, Krieg und Aufruhr anzu= richten, sondern man muß die Regel halten: Gebet Gott, was Gottes ist; besgleichen: Man muß nicht Bises thun, damit Gutes daraus erfolge. Ich hab biese Rede vor vielen Jahren gehört: Man muß vorkommen; hab sie noch neulich gehort. Aber es ist nicht Weisheit, sondern Furcht, und wider die Regel der Vocation. Und endlich bitt ich um Gottes willen, Ew. Rurfürstliche Gna= den als ein hochloblicher Fürst wolle bedenken, was es ift, ordentliche Hoheit und ein gefaßtes Reich mit Kur = und Fürsten in einen Saufen werfen und eine Berruttung und Confusion machen, beren Niemand kein Ende sehen kann. Em. R. Gnaden wollen bedenken, was für eine Confusion gefolgt ware, so ber Kaiser im neulichen (Deutschen)

Krieg gefallen, und die beiden Herren hernach einander hätten fressen mussen, und hat ein Jeder seinen Unhang gehabt, und wären hernach mehr Parteien, Secten und Spaltungen in der Religion geworden. Dergleichen würde jehund auch folgen, dafür Gott Ew. K. Gnaden und diese Lande gnädiglich bewahren wolle. Die Sache ist hoch und groß, daß kein menschlich Herz den Schaden genugfam betrachten kann, der folgen würde, und stehet gesschrieben: Wehe der Welt um der Aergerniß willen, und ist diese Ansechtung nicht geringe. Unser Herr Zesus Christus wolle gnädiglich Ew. K. Gnaden regieren und bewahren.

Aber während der Kaiser zu Insbruck in dem Wahne stand, daß Moriz durch eigne und fremde Erinnerungen in den Grenzen seiner Pflicht sest gehalten werden würde, zog dieser sein Kriegsvolk in Thüringen zusammen. Dasselbe war zwanzigtauseud Mann zu Fuß und fünftaussend Reiter stark. \*\*)

Am 23sten März 1552 stieß zu Bischosheim an der Rönne der junge Landgraf Wilhelm von Hessen und, im Fortrücken, zu Rothenburg an der Tauber der Markgraf Albrecht von Brandenburg, derselbe, der bei Rochlitz gefangen und nach der Schlacht bei Mühlberg auf Gesheiß des Kaisers erledigt worden war, mit zweitausend Reitern und zehntausend Landsknechten zu ihm. Der Marsch ging über Donauwerth nach Augsburg. Vor sich her sandten die Verbündeten zwei Maniseste an die Kurssürsten, Fürsten, Grafen, Herren, den Abel und die ehrbaren Städte und Stände der Deutschen Nation. Das eine war im Namen des Kursürsten Moriz, des Herzogs

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 1289. and myllam undanie . M.

<sup>\*\*)</sup> Arnoldi Vita Mauritii apud Menken III. p. 12291

Johann Albrecht von Meklenburg und des Landgrafen Wilhelm von Hessen abgefaßt, und machte bekannt, daß die genannten drei Fürsten nichts Höheres begehrten, als einen gemeinen Frieden im heiligen Reich Deutscher Na= tion und, zur Bestätigung besselben, in dem Streite und der Spaltung der driftlichen Religion eine wahre und driftliche Vergleichung, dem gottlichen, prophetischen und apostolischen Worte gemäß, zu sinden und zu treffen. Eine solche sen zwar vom Kaiser mehrmals versprochen, aber niemals gewährt, und jede deßfalls gethane Zufage anders gedeutet, widerrufen und ganzlich aufgehoben worden. Der Kaiser habe sich gegen Etliche dieses Theils vernehmen lassen: "Er möge zugesagt haben, was er wolle, so solle man sich doch auf nichts zu verlassen haben, wann man seines Willens nicht gelebe. Damals, als er die Zusage gethan, hatte andere Gelegenheit statt ge= funden; wer jett ihm nicht unbedingt gehorche, gegen bie wolle ertrachten und denken als gegen Ungehorsame."\*) Dabei sei es aber nicht geblieben, sondern er habe hin und wieder, unter dem Scheine der Religion, etliche auswar= tige Potentaten wider sie und ihre Mitverwandten verbit= tert, auch sie selbst gegen einander verhetzt, und hierzu bem Einen die Religion, bem Undern etwas Underes ein= gebildet, da es doch klar vor Augen liege, daß es ihm um die Religion nicht so hoch, sondern so viel, wo nicht mehr, darum zu thun gewesen, daß er unter dem Schein ber gespaltenen Religion seine eigene Domination, Nut und Gewalt durchdringen und erlangen mochte. Doch

<sup>\*)</sup> Schwerlich möchten die Verbündeten im Stande gewesen senn, den Beweis zu führen, oder Sachkundigen glaubhaft zu machen, daß der vorsichtige, jedes Wort abwägende Karl jemals eine solche Leußerung gethan habe. Uber für den Zweck, den Kaiser verhaßt zu machen, war jede Ungabe recht.

beabsichtige er auch, ihre wahre dristliche Religion, wie sie dieselbe zu Augsburg bekannt und fur wahrhaft hielten, burch geschwinde Practiken, Listen und Anschläge von Tage zu Tage mehr einzuzäunen, und zulest ganz aus= zureuten, was im Werke besonders daraus erscheine, daß man hin und wieder die Pradikanten dieser Religion ver= treibe und aus dem Reich banne, ohne den Beschlußeines wahren driftlichen, zu geschweigen des vorstehenden parteii= schen Concils zu erwarten. Dbwohl sie deshalb vor Gott und ber Welt nicht verdacht werden konnten, wenn sie zur Abwendung solcher Bedrängniß der Gewissen mit dem Munde und mit der Faust trachteten; so hatten sie solches doch bedacht, weil diese Sache vornehmlich Gottes Ehre belange, der wohl wisse, wie sein heiliges Wort gepflanzt, erweitert und erhalten werden solle, und wollten, als die geringsten Gliedmaßen Christi, hierin ungern ber gott= lichen Majeståt vorgreifen, sondern derselben solches an= heimstellen, es wie bisher nach ihrem Wohlgefallen weiter zu ordnen und zu fuhren, mit demuthiger Bitte, die gott= liche Majeståt wolle sie und alle andern christlichen Potenta= ten durch den heiligen Geist erleuchten, im rechten Wege leiten und bis an das Ende erhalten. Zum andern aber sen die Sache des Landgrafen, (welche sie ausführlich vortrugen) ihnen durchaus unleidlich, und wollten sie lieber Noth und Tod leiden, benn eine folche Infamie und Unbilligkeit långer mit Geduld ansehen. \*) Drittens, was der vornehmste und höchste Punkt sen, so hatten sie

<sup>\*)</sup> Doch wird auch bei diesem Anlasse, wo den Urhebern des Masnifestes alles daran gelegen war, das Versahren des Kaisers in das gehässigste Licht zu stellen, keiner Versällchung irgend eines Actenstückes erwähnt, und also auch hierdurch die Geschichte von einem dem Landgrafen gespielten Betruge durch der Versänderung des Wortes: einiz in ewig, widerlegt, S. oben S. 199.

angesehen ben gegenwartigen elenden Zustand Deutscher Nation und des geliebten Vaterlandes, wie derselbe in Abfall gerathen, wie man die Deutschen, bem kaiserlichen Eide entgegen, mit Kriegsvolk aus fremden Nationen überführe, dasselbe viele Jahre lang auf den armen Un= terthanen liegen lasse, unter erdichteten Farben eine Schahung nach ber andern abbringe, bergestalt die alte lobliche Freiheit bei Hohen und Niedern schwäche und schmalere, ihr aller Habe und Gut, Schweiß und Blut aussauge, die Rathe und Botschafter auswärtiger Poten= taten, die dem Gegentheil in die Karte sehen und sich der Deutschen Nothdurft annehmen konnten, unter aller= lei erdichteten Ursachen von den Reichstagen ausschließe, und also dieser und andrer Gestalt Alle zugleich zu einer folchen unerträglichen, viehischen, erblichen Servitut, Joch und Dienstbarkeit, wie bei andern Nationen vor Augen sen, zu bringen vorhabe, über welche Nachkom= men und Kindeskinder bis in Himmel schreien, und bie solchem zugesehen, unter der Erden verfluchen würden. Demnach hatten sie einmal Herz und Mannheit geschöpft, und zu Offenbarung bessen mit andern dristlichen Poten= taten, als der hochloblichen Krone zu Frankreich und an= bern Herren und Freunden, welchen ber Feind gleicher Gestalt nach ihrer zeitlichen Wohlfahrt getrachtet, sich treulich zusammengethan und also vereinigt, daß sie im Namen des Allmächtigen, seines geliebten Sohnes Jesu Christi und des h. Geistes, mit Heereskraft und gewaltiger Hand die Erledigung des Landgrafen und des gefangenen Herzogs Johann Friedrich zu Sachsen suchen, die Kurfursten Moriz und Joachim ihrer Verpflichtung entheben, das beschwerliche Joch der vorgestellten viehischen Servitut von sich werfen und die alte löbliche Freiheit der Deutschen Nation muthig erretten wollten. Wer ihnen in diesem

löblichem Vvrnehmen nicht nur nicht widerstrebe, sondern beipflichte und die Hand biete, solle von ihnen nichts Anderes als beständige Freundschaft, Gunst, Gnade und guten Willen verspüren. Wer sich ihnen aber entgegen zu sehen gedenke, den würden sie mit Feuer und Schwerdt heimsuchen, und ihm sur seine Untreue gegen ihr ehrbares Vorhaben und den Nußen des Vaterlandes, den verdiensten Lohn ertheilen. "\*)

In bestimmterer Weise erklarte sich der Markgraf Albrecht von Brandenburg in dem von ihm erlassenen Manifeste. "Die Freiheit Deutschlands werde von denen unterdruckt, welche dieselbe beschützen und mehren sollen. Man halte jett ein Concil, welches nur von wenigen drift= lichen Potentaten besucht, von dem andern Theil aber recu= firt worden sen, und nichts desto weniger vorschreite, um statt driftlicher Einigkeit Spaltung und Zertrennung her= vor zu bringen. Man halte auch viele Reichstage, aber nur um unter listigem Vorwande und durch abgerichtete Stim= men, besonders der Bischofe und Pralaten, auch durch Prasidenten, welche Undern zu Ubscheu und Furcht, ihren Herren zu Vortheil, oben an sigen, Unlagen und Schahungen zu erhalten, bis zuletzt alles Wasser auf Gine Muble ge= leitet senn werde. Die Reichsrathe senen nicht mehr frei, fondern auf den Willen und Gefallen einer einzelnen Per= fon, die fremder Nation, unadlichen Herkommens und dem Reich nicht angehörig, \*\*) allen Deutschen zu nicht geringem Schimpfe und Nachtheil, gestellt. Es ware

<sup>\*)</sup> Hortleder a. a. D. S. 1294—1298.

<sup>\*\*)</sup> Dies ging auf den Bischof von Arras, dessen Vater, der ältere Granvella, der Sohn eines Eisenschmidts gewesen und dessen ungeachtet vom Kaiser, der nur auf Verdienst und Talente sah, zum Minister erhoben worden war.

ben Deutschen solcher Gestalt viel zuträglicher, daß hin= fuhro, anstatt Reichstage zu halten, allein von freier Sand und aus eigener Bewegniß befohlen wurde, was man begehren und haben wollte; so ware doch der Vortheil dabei. daß man die Zeit nicht vergeblich hinbrachte und Unkosten sparte. Durch eine besondere Practike sen das Reichssie= gel in fremde ausländische Hande gekommen, \*) welche nun Gewalthatten, Deutschland mit übermäßigen Zaren auszusaugen. Dennoch erfolgten die Ausfertigungen für Deutsche mit solchem Verzuge, daß es ihnen Noth thue, andere und fremde Sprachen zu lernen, um nur gehört und abgefertigt zu werden. Wider altes Herkommen und Freiheit sen den Stånden Deutscher Nation vom Sochsten bis auf den Geringsten untersagt, sich in anderer Poten= taten Dienste zu begeben, und wider das Haus Dester= reich und Burgund ihr Lebenlang in keinerlei Weise zu dienen noch fich gebrauchen zu lassen, wodurch sie densel= ben Häusern verbunden und zugeeignet wurden. Es fenen den Protestanten und beren Basallen große Geld= fummen abgepreßt worden. Es wurden Ungelegenheiten der Fürstenthumer und Grafschaften nicht vor das Ram= mergericht, sondern vor Commissarien gezogen, um die Fürsten nach Gefallen zu erheben oder zu siurzen. Es fen ein Berbot an die Kurfürsten und Fürsten ergangen, ihr Bildniß auf ihre Munzen zu setzen. Es seyen in meh= rern Reichsstädten neue Rathe eingesetzt worden. Ganz Deutschland sey mit fremdem Kriegsvolke überschwemmt. Don Luis de Avila, ein verlogener Hispanischer Erzbube, habe in der von ihm verfaßten Beschreibung des Schmal= kaldischen Krieges die Deutschen und gang Deutschland un=

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1541 sollte der sehr verschuldete Erzbischof Albrecht von Mainz das Reichssiegel an den Bischof von Arras um einige tausend Gulden verkauft haben. S. Häberlin XI. S. 423.

ruhmlich behandelt, und musse es einem jeden ehrlieben= ben Deutschen hohen und niedern Standes sein Berg er= falten, daß die ehrlichen Kurfursten und Fürsten und die gesammte Deutsche Nation, die vornehmste und edelste ber ganzen Christenheit, zu ewigem Schimpfe, also mit Unwahrheit (obendrein mit kaiserlicher Begnadung und Freiheit) abconterfeit, als ob es eine barbarische unbekannte Nation ohne ehrliche mannhafte und adeliche Tugend ware. Aus diesen Grunden habe er sich mit den Fursten verbun= den, welche zur Abwendung dieser schändlichen Knecht= schaft die Waffen ergriffen, und erklare hiermit offent= lich, daß er fur diesen Zweck Leib, Gut und Blut mit allem Vermögen darbringen wolle. Dabei sen es nicht auf eigene Bereicherung, sondern auf der Deutschen Nation Wohlfahrt abgesehen. Sollte aber vielleicht das hoch= wichtige und nothwendige Werk dahin reichen, daß der Geistlichen übermäßige und im göttlichen und geistlichen Gesetz verbotene Gewalt geschwächt und gebrochen würdez so werde kein Chrliebender ihn darin verdenken, weil ge= meiniglich die hochsten und vornehmsten Bischofe und Pra= laten ber Unterdruckung bes Reichs und aller Practiken Urfache gewesen und noch seven. Dabei aber sen es seine Absicht gar nicht, die Gestifte selbst helfen auszurotten oder abzutilgen, und dem Adel Deutscher Nation hohen und niedern Standes seinen Unterhalt zu entziehen, da er wohl wisse, daß die Gestifte bisher zur Erhaltung und Aufnahme ber abelichen Geschlechter gedient haben. Dabei solle es, jedoch mit nothwendiger Reformation, verbleiben."\*)

Wie es immer mit dem Gewicht der in diesen Manifesten vorgetragenen Gründe bestellt sepn mochte: die

<sup>\*)</sup> Houtleber a. a. D. S. 1199 — 1302. malund ungent agent

Bundeshäupter wußten, daß auf bieselben weniger als auf bas Gewicht ihrer Schwerdter und den Erfolg glud= licher Ueberraschung ankommen werde. Also eilten sie mit großer Schnelligkeit vorwarts. Um 1sten Upril 1552 standen sie, nach einem starken Nachtmarsche, vor Hugs= burg. Um Tage vorher waren, auf die Nachricht von bem Anzuge der Berbundeten, Anton Fugger und der Burgermeister Maper nach Insbruck gereist, um beim Raiser Bulfe zu suchen; aber auf die erste von dem Mani= feste begleitete Botschaft des Kurfursten erklarte sich so= gleich ein großer Theil ber Burgerschaft fur ihn. Dies jenigen Magistratspersonen, welche andrer Meinung wa= ren, mußten sich, nicht ohne Lebensgefahr, aus der Ber= sammlung entfernen, und Commissarien wurden zur Un= terhandlung in das bei Dberhausen stehende Lager des Kur= fürsten gesendet. Um vierten Upril kam ein Bertrag zu Stande, fraft beffen die zeitherige, bem Raiser verpflich= tete Besatzung abzog und vier Fahnen der Berbundeten die Stadt besetzten. Die evangelische Religionsubung follte hergestellt werden, wie sie vor dem Interim gewe= sen, desgleichen der vom Raiser abgeschaffte zunftische Rath; die katholische Geistlichkeit, wenn sie nicht blei= ben wolle, sollte ungehindert abziehen durfen. Diese beiden erstern Bestimmungen wurden, nachdem am fol= genden Tage die drei Bundeshaupter in die Stadt gekom= men waren, ungefaumt zur Vollziehung gebracht. Der katholischen Geistlichkeit wurde auf ihr Unsuchen um Schut für ihren Gottesdienst vom Magistrat angerathen, ihre Ceremonien bei bermaligen mißlichen Umständen so viel als möglich ins Enge zu ziehen, und den Buchdruckern ernstlich eingebunden, ohne Erlaubniß der zur Censur Verordneten nicht das Geringste zu drucken. \*)

<sup>\*)</sup> Paul von Stetten Geschichte von Augsburg Th. I. S. 482.

Um Sten Upril erließ ber Landgraf Wilhelm von Heffen aus seinem Lager bei Schwabmenchingen ein Ber= wahrungsschreiben gegen ben Raiser, in welchem er die Umstände der mit seinen Vater zu Halle geschloßnen Ca= pitulation, bessen nachmalige Verhaftung und schmäh= liche Behandlung weitläuftig erzählte, und mit zehn Be= weisgrunden darzuthun suchte, daß derselbe wider das ihm ertheilte Geleit und wider alle Tren und Glauben ver= strickt worden sen.\*) Auf die von ihm (dem Sohne) deshalb erhobenen Beschwerden habe der Kaiser den Laza= rus von Schwendi zu ihm geschickt und ihm schwere Un= anade und Strafe broben lassen, worauf er damals habe abstehen und die Mißhandlung seines Baters ansehen muffen. Als er nun auf dem Erdreich ganz und gar troft= los gestanden, und augenscheinlich gesehen, ja auch mit Banden gegriffen die hochste Ungnade, die seinem Bater, ihm und seinen Geschwistern beim Kaiser täglich je langer je mehr auf den Hals gewirkt, und daß der Raiser sie: ganz von sich geschlagen, habe ihn gleichwohl die natur= liche Liebe gegen seinen Vater, und dann auch das gott= liche Gebot gedrungen, bessen Erledigung nicht also gang= lich stecken und ihn in solchem schmablichen Gefängniß verderben zu lassen, sondern sich seiner nach bestem Ver= mogen anzunehmen und das llebrige Gott zu befehlen, wie ohne Zweifel Seine Kaiserliche Majestat und jeder ehrliebende Fürst in solchem Falle selbst thun wurden. Er habe beswegen, (Gott weiß wider Willen) etlichen in= und auswärtigen, boch driftlichen Potentaten, auch an= bern Herren und Freunden, solche Gewalt geklagt, und

all conflor his Bridge in a line

<sup>\*)</sup> Auch unter diesen zehn Beschwerden kommt die dem Kaiser und dessen Ministern nach Thuans Vorgange von neuern Geschichtschreibern angeschuldigte Veränderung der Worte: ohne einiges Gesängniß in: ohne ewiges Gesängniß, nicht vor.

sie um Rath und Huste angerusen, worauf dieselben zus letzt sich seiner Noth angenommen und ihm hülfreiche Hand zu erzeigen bewilligt. Weil es denn diese Gestalt erreicht, (was ihm jedoch treulich leid sep) so wolle er hiermit die Capitulation, zu welcher sein Vater vom Raiser gedrunsgen und welche er zu ratissiciren in seinen unmündigen Jahren geheißen worden, hiermit sür sich widerrusen haben, wie sie dann ohnedieß dadurch, daß dem Landgrasen Geleit, Treu und Glauben nicht gehalten worden, nicht eine einige Stunde kräftig oder bündig gewesen.\*)

Bu derselben Zeit führte auch der König von Frank= reich seine Waffen nach Deutschland zum Kriege gegen ben Raiser. Vor ihn her ging ein gedruckter, in Deutscher Sprache abgefaßter Sendbrief ber Koniglichen Majestat zu Frankreich an die Kurfürsten, Fürsten, Stände und Städte des h. Romischen Reichs Deutscher Nation. Auf bem Titelblatte sah man einen Hut ( bas Sinnbild ber Freiheit) zwischen zwei Dolchen, barunter ein wallendes Band, mit dem Worte: Libertas. Dabei nannte sich König Heinrich: Rächer der Deutschen Freiheit und ber gefangenen Fürsten. Er versicherte, wie er von Jugend an nichts mehr sich gebührend erachtet, als nach Er= haltung der wahren driftlichen Religion solche Dinge vor= zunehmen, welche vielen Leuten und besonders seinen gu= ten Freunden nutlich senn möchten. In dieser Absicht habe er, gleich nach Untritt seiner Regierung, dem Ro= nigreiche ber Schotten seinen vorigen Stand wieder her= gestellt, die alten Bundnisse mit den Gidgenossen erneuert, Boulogne wieder an sich gebracht, mit dem Könige von England Frieden und Bundniß geschlossen. Frieden aufzuldfen, habe der Kaifer durch allerlei geschwinde

- 02

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 1305 — 1309.

Practiken versucht und erstlich Widerwillen und Feind= schaft, dann einen schweren Arieg zwischen beiden Konig= reichen erregt, ber, zu großem Schaben beiber, lange Beit gewährt habe. Nach Beendigung desselben habe ihm ber Kaiser durch Fortsetzung der geheimen Practiken und durch gewaltsame Handlung mehr als einmal Ursach zum Kriege gegeben; der König habe jedoch mehr auf den göttlichen Befehl und auf das Gluck seiner Unterthanen, als auf die Rache und Ehre, die Undere durch Krieg suchen, ge= feben, und sich ganglich vorgesett, in Frieden zu leben, und sein Konigreich mit loblichen Satungen und Gerech= tigkeiten zu regieren. Diese Friedfertigkeit hatten seine Widerwartigen als Furcht ausgelegt. Unterdeß sepen allerlei schwere Klagen vieler Rurfursten, Fursten und an= derer trefflicher Leute Deutscher Nation vor ihn gekom= men, daß sie mit unerträglicher Tyrannei und Gervitut vom Raiser unterdruckt, und unter bem Scheine, bie Religion zu vergleichen und Rebellen zum Gehorfam zu bringen, auch der Gewalt des Turken zu widerstehen, in ewige Dienstbarkeit und Verderben geführt wurden; fer= ner, daß die Deutschen Fürsten und Stande durch arg= listige und erpracticirte Uneinigkeit und Faction von ein= ander gesondert, auch ihrer Macht und ihres Geldes ders gestalt entblogt wurden, daß daraus nichts Gewisseres folgen konne, als daß, mit ewigem Berluft der Deutschen National = Freiheit und vieler Leute Untergang, dem Rais fer und dem Hause Desterreich eine Monarchie aufgerichtet und erbauet wurde. Dies zu vernehmen, sen dem Ros nige hochst beschwerlich gewesen, nicht allein darum, weil er mit den Deutschen einen gemeinsamen Ursprung habe, indem seine Vorfahren auch Deutsche gewesen, sondern auch wegen der Bundniffe und alten hergebrachten Freunds schaft, welche wegen Gleichheit ber Sitten zwischen beis III. Bb. 30

ben Nationen jederzeit unverbrüchlich, außer ben jezigen Practiken des Kaisers, gehalten worden, was zu Nugen und Wohlfahrt, auch zu mehrer Sicherheit der Krone Frankreich, gereicht habe. Gine Veranderung ber Deut= schen Freiheit, ewige Dienstbarkeit und das daraus fließende Verderben der Deutschen Nation und des heiligen Neiches, könne daher nicht ohne Schaden der Krone Frankreich geschehen, da die Deutsche Nation eine feste Vorburg fen nicht allein Frankreichs, sondern auch der ganzen Chri= stenheit. Der König habe deshalb jederzeit gehofft, diese beiden stärksten Nationen der Christenheit wurden einmal ihre Waffen zusammensehen, so daß sievon den Unglaubi= gen und andern Feinden ganz und gar nichts mehr zu befah= ren hatten. Da aber bisher keine solche Einmuthigkeit der Kursten vorhanden gewesen, aus welcher eine Vereinigung der Deutschen Nation hatte gehofft werden konnen, und bald dieser bald jener seine Hulfe gesucht, habe der Ronig nicht gewußt, auf welchem Wege er dem also zerstreuten Reiche feine Hand bieten solle. Da habe der allmächtige, ewige Gott, ber allein ein gerechter Herr sen, es also geordnet, daß ber Herzog Octavio zu Parma und Piacenza vom Kai= fer und vom Papst ungerechter Weise angegriffen worden fen, und des Königs Schutz für sich und den Grafen von Mirandola nachgesucht habe. In Folge dessen sem Könige bas Begehr so vieler großen Fürsten und Stande bes heiligen Reichs um ein driftliches Verständniß mit ihnen zur Errettung der Deutschen Freiheit, angezeigt wor= den. Die nothwendigen Ursachen, aus welchen diese Fürsten den Krieg anfingen, konne man aus dem eige= nen Ausschreiben derselben ersehen. Der Kaiser und des= sen Bruder, der Romische Konig, habe das Reich, an= statt es zu mehren, gemindert, indem sie große Stifter, Fürstenthümer, Städte und Communen ganz und gar

gefressen. In welchen Hanben finde man die Stifte Utrecht, Luttich, Cammerich, desgleichen Gelbern, Con= stanz und viele andere Stadte; wie nahe grasen die Bur= gunder dem Stifte Trier, dem Herzoge von Julich, dem von Würtemberg und andern; durch was tausenderlei Wege zerreiße er das Fürstenthum Hessen. Warum prac= ticiren diese beiden Bruder dahin, daß die Französischen Gesandten, wider den alten Brauch, von den Reichstagen ausgeschlossen werden; warum verbiete er den Deutschen, daß sie Niemand als ihm dienen sollen, und, ihrer alten Freiheit entgegen, keinem andern Potentaten zuziehen burfen; wie viele ehrliche, redliche und tapfere Manner habe er burch seine besonders hierzu bestellten Bluthunde jammerlich verrathen und mit schmählichem Tobe, nach grausamster Peinigung, hinrichten lassen, wie er benn selbst nicht weit von der Blutbank zu Augsburg gestan= ben, als man bes Konigs treuen Diener, den Vogels= berger, ermordet, auf daß er mit Deutschem Blut seine Augen fullen moge; was für schändliche offne Mandate lasse er ausgehen, mit Unbietung großer Summen Gel= bes, des Königs Diener und andere ehrliche Leute heim= lich oder öffentlich umzubringen. \*) Ein großes Buch wurde nicht alles fassen, wie abentheuerlich der Raiser alle Sachen durch die Kammergerichts = Personen und durch diejenigen, die er und sein Bruder in den Reichsrath ein= schiebe. zu seinem Vortheile handeln lasse, so daß wohl zu sagen ware, dasselbige Gesinde, und sonderlich des Kammergerichts, sen die Ursache alles Unheils. Aus die=

<sup>\*)</sup> Dies bezog sich auf ein kaiserliches Mandat gegen den Rheingrassen, den George von Reckenrodt, Friedrich von Reisenberg und Sebastian Schärtlin, durch welches diese Hauptleute, die insgessammt in Französische Dienste getreten waren, von Neuem in die Ucht erklärt und Preise auf ihren Kopf geseht wurden.

fen Grunden habe ber König den Deutschen Fürsten und Standen seine Hulfe nicht versagen wollen, sondern mit ihnen, aus gottlichem Gingeben und Untriebe, einen Bund aufgerichtet und den festen Entschluß gefaßt, alle seine Macht, Freunde, auch eigene Person, mit denselben in Gemeinschaft aufzusetzen. Und weil er wegen solcher großen Wohlthat eine ewige Dankbarkeit, Berpflichtung und Gedachtniß zu erlangen hoffe, wolle er hiermit man= niglich kund thun und bei Gott dem Allmachtigen bezeu= gen, daß er aus diesem muhfeligen und schweren Borha= ben, großen Unkosten und Gefahr und Sorge fur seine eigene Perfon, keinen andern Nugen oder Gewinn suche und verhoffe, als daß er aus freiem koniglichen Gemuthe die Freiheit der Deutschen Nation und des heiligen Reiches Bu fordern, die Fursten aus der erbarmlichen Dienstbar= feit, in welche sie versetzt worden, zu befreien, den Her= zog Johann Friedrich von Sachsen und den Landgrafen Philipp von Heffen ihres langwierigen Gefangniffes zu entledigen, und hierdurch einen unsterblichen Namen, wie vordem dem Flamininus in Griechenland zu Theil gewor= ben, zu erlangen gedenke. Niemand solle einiger Gewalt sich befürchten, da er diesen Krieg blos deshalb unter= nommen habe, um einem jeden seine verlorenen Berech= tigkeiten, Ehren, Guter und Freiheiten wieder zu ver= Weit entfernt, daß er, der den Titel eines allerchristlichen Konigs führe, wie das Gegentheil von ihm ausgebreitet habe, ben Pralaten, Aebten und andern geistlichen Personen Schaben zufügen wolle, nehme er die= selben hiermit alle in seinen Schutz und Schirm, wofern sie es nur mit ihm und seinen Bundesgenossen aufrichtig meineten, und sich darüber vorher gebührlicher Weise zur Nothdurft erklaren wurden, in der Hoffnung, die sich auf viele an ihn erlagne Schreiben grunde, bag nach er=

langter Freiheit bes Reiches auch die Union ber christlichen Kirche ohne Chrsucht und Eigennut, wie bisher ftatt gefunden, gewißlich erfolgen werde, wozu er allen Fleiß anwenden wolle. Hieraus wurden bie Kurfurften, Fursten und Stande des Reichs ersehen, was ihn zu diesem Kriege bewogen und welchen Nugen ein jeber aus bemfel= ben zu hoffen habe. Sollte es aber, wider Verhoffen, irgend einen verruchten, aller Ehrbarkeit, bem Bater= lande und sich selbst feindseligen Menschen geben, ber bieses Vorhaben zu verhindern und dem Kaiser anzuhan= gen sich unterstehen wurde, benselben gedenke er mit Schwerdt und Feuer zu verfolgen, und, wiewohl mit Schmerzen, als ein tobtes Gliedmaß von einem gesunden Rorper abzuschneiden, oder zum wenigsten bermaßen zu strafen, zu binden und zu zuchtigen, daß er keinen wei= tern Schaden oder Verhinderung thun moge."\*)

Es ist für den Geschichtschreiber schwer, bei Mittheiz lung dieses Actenstückes einer betrügerischen Staatskunst sich des Unwillens zu enthalten, daß Deutschland in solche Genossenschaft verstrickt ward. Der Nachbar, welcher sich für einen Helser gegen ausländische Tyrannen und Knechtschaft ausgab, hatte selber die Absicht, ein solches Ioch über Deutschland zu legen, und nahm zu diesem Behuse das Thor, welches ihm ausgethan ward, für imz mer in Besitz. Im Versolge dieser Besitznahme wurde im siedzehnten Jahrhundert Elsaß, im achtzehnten Lothzingen, im neunzehnten das linke Rheinland, endlich Deutschland selber den Deutschen entrissen, und die auszländische Servitut so vollständig auf ihre Schultern gelegt, daß es zum todeswürdigen Verbrechen gereichen konnte, wenn ein Deutscher einer Pflicht gegen Deutschland gez

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 1290-1294. 7 MG Man 7 MG inn

Benüge beklagt; uns geziemt es, nach der Wiederherstellung Deutschlands und nach dem Eintritte einer neuen Gestaltung der Welt= und Völkerverhältnisse, einen höhern Gessichtspunkt zu fassen, und die Entsernung der halbdeutsschen Grenzlande als keinen zu hohen Preis zu betrachten für die eigenthümliche Entwickelung des Deutschen Geistes, wie dieselbe in der Form des Deutschen Staatswesens vor sich gegangen ist. Dies rechtsertigt jedoch die heuchlerische Treulosigkeit nicht, mit welcher König Heinrich bei diesser Gelegenheit gegen die Deutschen versahren ist.

Um 13ten Mårz 1552 brach er mit einer Urmee von zehntausend Reitern und fünf und zwanzigtausend Mann Fußvolks auf, und besetzte die Reichsstädte Toul und Ver= dun. Von da ruckte er in Lothringen ein, entsetzte die verwittwete Herzogin Christine, des Kaisers Nichte, der vormundschaftlichen Regierung, und schickte ben neunjah= rigen Herzog Karl nach Paris. Die größte und festeste Stadt in Lothringen war die Reichsstadt Met, in den Jahrbuchern des Reichs dadurch ausgezeichnet, daß Raiser Karl der Vierte dort im Jahre 1356 im vollen Pompe des Kaiserthums die goldene Bulle bekannt gemacht hatte.\*) Diese gewann der König am 10ten Upril 1552 durch List, indem zuerst er selbst, dann sein Connetable Unnas von Montmorency ein freundliches Schreiben an sie erließ, seinen Truppen den Durchzug zu gestatten, und der mit Frankreich einverstandene Bischof Robert Lenancourt die Burgermeister überredete, dem Unsuchen zu willfahren. Unstatt aber friedlichen Durchzug zu halten, bemächtig= ten sich die Franzosen der Thore und Werke. Darauf

<sup>\*)</sup> S. Meine Geschichten der Deutschen 5ter Band. Drittes Kap. S. 34. u. f.

kam der König und ließ die Burgerschaft erst entwaffnen, dann der Krone Frankreich huldigen. Als ber Magistrat um Bestätigung der Stadtprivilegien bat, antwortete er: Ich werde Euch wie die Meinigen behandeln. \*) Ein ahn= licher, auf Straßburg gemachter Anschlag gelang nicht, weil die Bürgerschaft, durch das Beispiel von Met gewarnt, auf die Nachricht von dem Unmarsche des Konigs ihre Besatung und ihre Befestigungen verstärkte, und als das Heer in ihre Nahe gerückt war, den Untrag, die Soldaten ungehindert in die Stadt und die Burger ungehindert in das Lager gehen zu lassen, zuruckwies, trog der Scheltworte des Connetabels, daß sie die guten Ub= sichten des Königs und die Bedruckungen des Raisers nicht gehörig zu wurdigen verstünden. \*\*) Berdrußlich zog sich ber König nach Hagenau und von da nach Weißen= burg. Hier empfing er Gesandte der Kurfursten von Mainz, Trier, Coln und Pfalz, und der Herzoge von Julich und Würtemberg, welche ihm, zur Untwort auf das übersandte Manifest, die Bitte vortrugen: "Er moge aufhören, Deutschland zu verwüsten, die vielen

<sup>\*)</sup> Zwei Saulen, die einen kaiserlichen Adler mit der Ausschrift: Ultra, trugen, wurden umgerissen, und an ihrer Stelle ein Triumphbogen mit drei verschlungenen Halbmonden errichtet und darauf geschrieben: Dum totum compleat ordem. Henricus Galliarum Rex Sacri Romani Imperii Protector. Calmet Histoire de Lorraine II. p. 1305.

<sup>\*\*)</sup> Sleidan XXIV. p. 357. Sleidan war felbst unter den Ubzgeordneten, welche die Stadt an den Connetable und an den König sandte. Schärtlin, der sich bei dem Französischen Heere befand, bemerkt in seiner Lebensbeschreibung S. 212. über die Weigerung der Straßburger, den König anders als mit etlichen Personen einzulassen: Sie haben daran weislich gehandelt; dann so wir hereinkommen, wären wir mit Lieb nimmer herausskommen.

Unglücklichen schonen und wenn er für die Freiheit Deutschzlands zu streiten versichere, Halt machen, um das Reich nicht ins Verderben zu stürzen. Sie hätten dem Kaiser bereits zum Frieden gerathen, und bäten ihn dringend, sein Gemüth demselben zuzuwenden, mit dem angetragenen Bündnisse aber sie, aus Rücksicht auf ihre Ehre und ihren guten Namen, zu verschonen, weil sie, nach ihrer Verpslichtung gegen den Kaiser und das Reich, auf dasselbe nicht eingehen könnten. Unch bäten sie, der König wolle das Gebiet der Stadt Straßburg, welche eine freie Reichsstadt sey, nicht länger belästigen, und den Markgrazsen Albrecht von Brandenburg dahin vermögen, den Bizschof von Würzburg glimpslicher zu behandeln."\*)

Ehe der König hierauf Untwort erheilte, erhielt er die seinen ganzen Entwurf durchschneidende Botschaft, daß sein Bundesgenosse Moriz, seinen neuen wie seinen alten Verpflichtungen gleich wenig treu, auf dem Punkte stand, sich mit dem Kaiser zu vertragen. Dieses hatte sich also begeben.

Augsburg aufbrachen, erließen sie Ausschreiben an die oberländischen Städte, besonders an Nürnberg und Ulm, Abgeordnete zu senden, um sich über den der gemeinen Sache zu leistenden Beistand zu erklären. Bon Nürnberg, welches ihnen zwar bei ihrem Marsche durch Franken, zur Verhütung alles Schadens, hunderttausend Gulden gezahlt, babei aber Pflicht und Gehorsam gegen Kaiser und Reich vorbehalten und sich vor aller Theilnahme und Consöderation seierlich verwahrt hatte, war in diefer Beziehung wenig zu hossen, weil die dasigen Patrizier seit alten Zeiten das Volk an Gehorsam gewöhnt hatten,

aum gan nobel fit 900 mir

<sup>\*)</sup> Sleidan XXIV. p. 359.

und baffelbe ftreng im Zaume hielten; besto mehr rechne= ten die Fürsten auf Ulm, wo der Kaiser erst vor Kurzem anstatt bes Zunftregiments einen patrizischen Rath ein= geset hatte. Indem sie daher am 12ten Upril vor biese Stadt ruckten, begleiteten sie ihr an dieselbe gerichtetes Be= gehr um Ginlaß, Gelb und Geschutz mit bem Unerbieten, baß die jetige Verfassung und bas Interim abgeschafft und bie vormalige Religionsform ber Augsburgischen Confes= fion wieder hergestellt werden follte. Der Rath und Burgerschaft vereinigten sich aber zu der Untwort, "daß sie wegen ihrer Ehre und ber Pflichten, womit sie dem Raiser und Reicheverwandt seyen, die Fürsten nicht einlassen noch Geld oder Munition bewilligen konnten, ihnen aber freien Zug außerhalb ber Stadt, auch Zufuhr und Verkauf des Proviants gestatten wollten. Wegen des Stadtregiments und der Religion konne der Rath in keine Beranderung willigen, weil der Kaiser ihnen solche gesetzt habe. " Wie sehr es ben Stabtern mit dieser Erklarung Ernst war, zeigten sie dadurch, daß sie auf einige Haufen der Ber= bundeten, welche Schanzen aufwerfen wollten, ihr schwe= res Geschütz von den Wällen losbrannten. Nun rückte (am 16ten Upril) das ganze Heer heran. Che die Be= schießung anfing, verlangten Abgeordnete von Augsburg in die Stadt gelaffen zu werden, sie mußten aber vorher bie Frangofischen Feldzeichen ablegen. Es lag ber Partei, die in Augsburg fur den Augenblick die Oberhand hatte, viel baran, auch bie Ulmer in bas Unternehmen gegen ben Raiser zu verwickeln; die Abgeordneten fanden aber kein Gehor und mußten sich unter andern vorwerfen lassen, daß die Augsburger Geschüt, welches sie von den Ulmern ge= lieben, den Fürsten überlassen hatten, so baß Ulm den Lohn seiner nachbarlichen Freundschaft bavon trage, mit seinen eigenen Kanonen beschoffen zu werben. In ber That geschah dies zwei Tage hindurch aus drei Lägern; am dritten aber entstand ein Zwist unter den Fürsten, weil der Markgraf im Lande umher plündern und brennen wollte, und die andern ihre Zustimmung verweigerten. Darauf wurde die Belagerung aufgehoben. Der Landsgraf Wilhelm und der Herzog von Meklenburg mit der Hauptarmee zogen die Donau hinauf und wandten sich dann nach Stockach im Hegau, um die Französischen Hülfsgelder und Geiseln in Empfang zu nehmer, und ihrersseits Geiseln zu stellen, der Kursürst aber begab sich nach Linz, um mit dem Könige Ferdinand über den Friesden zu handeln.

Der Kaiser hatte bis auf den letten Augenblick nicht daran geglaubt, daß Moriz wirklich gegen ihn losschlazgen werde, und die deshalb ihm geäußerten Besorgnisse mitse mit der Bemerkung zurückgewiesen: "Er führe ja einen Bären bei sich, den er nur in Freiheit seten dürse, um den Moriz gar leicht in die Flucht zu jagen."\*) Diesser Bär war kein anderer als der gefangene Kursürst Soshann Friedrich, der sich noch immer als Gefangener am Hofe des Kaisers besand, obwohl er so fürstlich gehalten ward, daß er, außer der Spanischen Wache von vier und zwanzig Mann, welche vor seinem Quartier lag und ihn bei allen Fahrten und Ritten begleitete, über keine Besschwerde zu klagen hatte.\*\*) Wenn ihn der Kaiser freis

<sup>\*)</sup> Arnoldi Vita Mauritii apud Menken III. p. 1230.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte zu Insbruck, wie früher zu Augsburg, ein großes Haus (ein Eckhaus am Markt) inne. Es war ihm erlaubt, eine Anzahl Pferde nach Gefallen zu halten. Wenn er dem Kaiser solgen mußte, fuhr er in einem sechsspännigen Wagen und führte seine kurzen und seine langen Jagdröhre bei sich, wie er denn auch den ganzen Tag Schwerdt und Dolch zu tragen pflegte. Nur das beharrliche lange Inneliegen und die Spanische Wache war

ließ und mit Widerrufung der dem undankbaren Moriz gemachten Schenkung nach Sachsen zurücksandte, würde die alte Unhänglichkeit der Unterthanen Johann Friedrichs sogleich erwacht seyn, und das durch die kirchlichen Neuez rungen noch verhaßter gewordene Regiment des neuen Kurzfürsten ein schnelles Ende genommen haben. Es ist kaum zu bezweiseln, daß vornehmlich diese Kücksicht es war, aus welcher Moriz der im Auftrage des Kaisers an ihn gerichteten Einladung des Königs Ferdinand, sich behuss einer zu versuchenden Friedensunterhandlung nach Linz zu begeben, so bereitwillige Folge leistete. Ferdinand

ihm beschwerlich. Um Tage standen die Soldaten außer dem Ge= mad, des Nachts aber kamen sie herein und legten sich in ihrer Ruftung auf Polfter und Bante. Wenn er fpeifte, ließen fie fur ein Trinkgeld Fremde zum Zusehen herein. Johann Friedrich benahm sich in dieser Lage eben so klug als würdig. Niemand wurde ein Merkmal von Ungebuld oder Rachgier an ihm gewahr. Seiner Gegner gedachte er nie im Unguten, und horte es ungern, wenn von ihren Ungelegenheiten geredet ward, daher es seine Diener unterließen. Den Tag begann er mit einem stundenlan= gen Gebet auf den Anien, hierauf las er in der Bibel oder in Luther's Schriften, dann in Deutschen ober Franzosischen Sistorien= buchern. Der Maler Lucas Cranach, der sich in seinem Gefolge befand, verschaffte ihm durch Vorlegung von eigenen und frem= ben Bildwerken Unterhaltung. Bei Tische war er mit seiner Dienerschaft freundlich und frohlich, und sprach mit ihnen wie ein Freund mit dem andern über die Sachen, die damals im Lande vorgingen; er fragte jeden, was er Neues gehort habe, und mochte es übel leiden, wenn einer mit Richtswissen antwortete. Urmen Leuten und Bettlern, welche sich alle Tage in großer Bahl auf dem Markte unter seinem Fenster sehen ließen, steuerte er gern und ließ alle Tage kleine Munze für ein paar Thaler in Pa= piere wickeln und an die Seite legen, welche er dann mit eigener Hand, wenn er Bittender ansichtig wurde, zum Fenster hinauswarf. Johann Förster's Historia custodiae et liberationis Joh. Friderici bei Hortleber II. Buch III. Kap. 88. S. 956.

war nach ben freundschaftlichen Berhaltniffen, in welchen er zu Moriz stand, zu diesem Geschäft besonders geeignet. Auf Morizens Forderungen, baß der Landgraf in Frei= heit gesetzt, die Religionsstreitigkeiten beendigt, die Ordnung im Reich hergestellt, Frieden mit dem Konige von Frankreich geschlossen und die Geachteten begnadigt werden sollten, entgegnete er: "Der Raifer werde sich nicht weigern, ben gefangenen Landgrafen in Freiheit zu seken, boch unter ber Bedingung, daß man die Waffen niederlege. Die Ungelegenheiten der Religion und des Reichs seven auf einen Reichstage in Berathung zu neh= men, und obgleich es dem Raifer fehr hart vorkomme, daß man ihn zwingen wolle, auf ben Konig von Frankreich Rucksicht zu nehmen, so wolle er boch gestatten, baß der Kurfurst sich bei dem Konige Beinrich erkundige, un= ter welchen Bedingungen berselbe Frieden machen wolle. Die Geächteten werde der Kaiser begnadigen, wofern sie sich ben vorgeschriebenen Bedingungen unterwürfen. Der Kurfurst solle aber versprechen, daß er nach Abschluß des Friedens sein Kriegsvolf dem Ronige nach Ungarn zu Bulfe führen und nicht in Französische Dienste treten wolle. "\*)

Moriz trug Bedenken, ohne Zuziehung seiner Bundes=
genossen auf so unsichere Erklärungen sich zu etwas Be=
stimmtem zu verpflichten; es wurde daher am 1sten Mai
ein Abschied aufgerichtet, des Inhalts, daß man auf
den Himmelfahrstag, den 26sten Mai, zu Passau wie=
der zusammenkommen, die fünf übrigen Kurfürsten und
mehrere Reichsfürsten und Bischöfe dazu einladen, und
vom 11ten May an einen Stillstand der Wassen eintreten
lassen wolle.\*\*) Hierauf ging Ferdinand nach Insbruck,

.ingonulod dusinpilose die ionig nam Lusaina anima i ...\*), Sleidan XXIV. p. 355.

<sup>\*\*)</sup> Der Linzer Abschied ist abgebruckt bei Hortleber II. Buch V.

Moriz zu seinen Bundesgenossen, die unterdeß an die Donau zuruckgefehrt und ein Lager bei Gundelfingen be= zogen hatten. Der eifrig Lutherisch gesinnte Pfalzgraf Dtto Beinrich, deffen Land, die fogenannte junge Pfalz, im Schmalkaldischen Kriege vom Raifer in Beschlag ge= nommen war, wurde wieder in Befit gefett und bei Lauin= gen, einer biesem neuen Bundesgenoffen gehörige Stadt, musterten die Fürsten ihr Beer. Sie genehmigten, unter Bustimmung bes Frangofischen Gesandten bu Fresse und auf Ferdinands wiederholtes Unsuchen, den zu Ling verab= redeten vierzehntägigen Stillstand, bestimmten aber, daß derfelbe erst am 26. Mai seinen Unfang nehmen solle, indem sie bis zu diesem Tage noch einen entscheidenden Schlag ge= gen den Raiser auszuführen beabsichtigten. Es war nehm= lich mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß man zu Insbruck, im Vertrauen auf die angeknupften Vertrags= handlungen, eines Ueberfalls nicht gewärtig sen, und ber Raiser mit seinem ganzen Hofe bort gefangen genommen werden konne. Dieses Gedankens voll brachen die Berbundeten am 12ten Mai von Lauingen auf, und zogen über Mindelheim und Kaufbeuren, Roßhaupten und Fussen nach Reuten, wo ein kaiserlicher Beerhaufen ein verschanztes Lager besetzt hielt. Sie griffen daffelbe am 18ten an, konnten aber, ohngeachtet die Raiserlichen viele Leute verloren, ihren 3weck nicht erreichen. Glücklicher waren ste am folgenden Tage, den 19ten Mai, indem Herzog Georg von Meklenburg den nach Tyrol führenden, durch ein festes Schloß vertheidigten Engpaß, die Ehren= berger Klause genannt, durch einen glucklichen Sand= schlag in ihre Gewalt brachte. Die Verbundeten machten an diesen beiben Tagen zwei bis breitausend Gefangene. Um folgenden Tage sollte ber Marsch weiter auf Insbruck gehen, das nur zwei Tagereisen von Ehrenberg entfernt liegt; allein ein unerwartetes Ereigniß trat dazwischen. Das Reisenbergische Regiment forderte sür Eroberung der Klause eine außerordentliche Löhnung, den sogenannten Sturmsold. Uls Moriz, der diesem Regiment noch von Magdeburgher gram war, die Forderung abschlug, wurde Widerspruch erhoben, und als er, hierüber erzürnt, den lautesten Schreier zu greisen befahl, umzingelte ihn die aufrührerische Truppe mit ihren Spießen, und aus mehrern Handröhren sielen Schüsse, so daß nur der rasche Entschluß zur Flucht und die Schnelligkeit seines Pferdes ihn dem Tode entzog. Ueber der Beilegung dieses Handels ging ein voller Tag verloren, und erst am 22sten Mai erreichte Moriz in Zirle, zwei Meilen von Insbruck, die vorausgezogenen Genossen.

Aber schon am 19ten war die Kunde von dem Un= marsche der Verbundeten in Insbruck. Der gefangene Rurfurst hatte Tages vorher seine goldnen Retten und Ringe zum erstenmale wieder angelegt; denn kurz vorher war ihm von den Kaiserlichen Ministern die zu Linz ge= pflogene und nach Passau verlegte Unterhandlung bekannt gemacht und die Vertröstung gegeben worden, daß der Kaiser die Absicht hege, ihn in jedem Falle, die Sache moge vertragen werden oder nicht, des Gefängnisses zu entlassen. \*) Eben hatte er einen seiner hofleute, Georg von Umsdorf, mit dieser frohlichen Botschaft an seine Gemahlin und Kinder abgefertigt, als der Hofmarschall Bocklin erschien, und ihn im Auftrage bes Konigs Fer= binand einlud, schleunigst in den Garten hinter dem Schlosse zu kommen. Auf der Fahrt dahin begleiteten ihn die Spanischen Soldaten zum erstenmal ohne Spieße

<sup>\*)</sup> Johann Försters custodia et Liberatio des Kurfürsten Iohann Friedrich bei Hortleder II. Buch III. Kap. 88. S. 957.

und Feuerröhre, blos mit den Degen in den Hånden. Ferdinand reichte ihm bei seiner Ankunft die Hand und führte ihn am (linken) Arme in das Gartenhaus, in welchem sie wohl eine halbe Stunde in geheimer Unterredung verblieben. Gewiß war die Absicht dieser plötlichen Freundseligkeit keine andere, als darüber, ob dem Kursfürsten von Moriz und von dessen Genossen Anträge gemacht worden seven, Licht zu erhalten, und sich zu verzgewissern, ob derselbe geneigt sen, sich gegen Moriz brauchen zu lassen. Im äußersten Nothsalle hatte dann der Kaiser in der Wiederherstellung Johann Friedrichs ein mächtiges Mittel in Händen.

Ferdinand fand den Kurfürsten ganz nach seinen Wünschen gestimmt, voll Erbitterung gegen Moriz und voll frommer, demuthiger Ergebenheit gegen den Kaiser. In der That hatten die Verbündeten im Geheimen Verssuche gemacht, ihn und seine Söhne an sich zu ziehen; er hatte aber, sowohl nach seiner Stimmung gegen Moriz, als nach seiner, durch den Ausgang des Schmalkaldischen Krieges befestigten Ueberzeugung, daß er durch seinen gewassneten Widerstand gegen den Kaiser, als gegen die rechtmäßige Obrigkeit, eine schwere Sünde begangen, Alles abgelehnt, und seinen Söhnen die bestimmtesten Besehle zugesandt, sich durchaus in Richts einzulassen. \*) Es war für ihn kein Grund vorhanden,

<sup>\*)</sup> Als der Kurfürst nach seiner Erledigung den Landständen von den Aufforderungen, die er von den Verbündeten erhalten habe, Kenntniß gab, bemerkte er unter andern: Man habe zwar vorgegeben, daß solche bedachte und zum Theil vorgenommene Mittel zu seiner Erledigung, auch Erstattung der ihm abgedrungenen Länder, dienstlich seven, und solches alles aus besonderer Schickung Gottes hersließen solltes er habe aber bald gesehen, daß das Vorhaben der Wittenbergischen

dieses Verhalten, das er späterhin seinen Landständen öffentlich mittheilte, dem Römischen Könige auf dessen Befragen zu verheimlichen. Dieser konnte daher Karln die beruhigende Nachricht hinterbringen, daß den Versbündeten wenigstens nicht die Begeisterung ihrer Glausbensgenossen zu Hülfe kommen, und Johann Friedrich bereit sehn werde, sobald der Kaiser es besehle, seinen Kurhut und sein Kurfürstenthum wieder zu fordern.

Noch an demselben Abende verließ Karl mit seinem Bruder die Stadt auf dem Wege nach Trident, wandte sich aber nachher über das Gebirge nach Villach in Kärnzthen. Da er wegen heftiger Gichtschmerzen weder fahren noch reiten konnte, wurde er in einer Sänste getragen. Unmittelbar nach der Abreise der beiden Brüder fand sich der Bischof von Arras nebst mehrern Käthen bei dem gefangenen Kurfürsten ein, undentband ihn, im Auftrage des Kaisers, seiner zeitherigen Haft, nahm ihm aber einen Handschlag ab, daß er freiwillig, dis auf weitere Erklärung, dem kaiserlichen Hossager folgen werde.

Capitulation ganz und gar entgegen, er auch baraus keinen Rugen noch Frommen, fondern die bochfte Wefahr, auch feine Sohne, Land und Leute unüberwindlichen Schaben zu ge: warten haben. Daher habe er alles zum eilendsten, fo viel immer möglich gemefen, abgeschafft. Die gebruckten Musfcreiben, in welchen angezeigt werbe, bag ber nachfte Feld: jug jum Theil um feiner Erledigung willen angefangen werde, segen ihm zwar unverborgen gewesen; aber die ges haltenen Zage und gepflogenen Unterhandlungen bezeugten genugsam, daß hierbei Borte und Werke bei Weitem nicht übereingestimmt, indem er wiffe, bag man eines Theils viel amfiger und fleißiger bemuht gewesen, fein Wefangniß gu verlängern, bann ihm baraus zu helfen, weshalb auch in ber gangen Berhandlung zu ling und Paffau feiner Befreiung mit feinem Worte erwähnt worden fen. Sortleder II. Buch III. Kap. 84. S. 934 und 935.

12:

Es hatte dieses Handschlages nicht bedurft, da Johann Friedrich selbst seine Befreiung lieber der Gnade des Kaissers und der göttlichen Vorsehung, welche dessen Herzgewendet habe, als dem verhaßten Moriz verdanken wollte. \*)

Un diesem Abende zog die Spanische Wache noch mit Trommeln und Pfeifen vor der Thur des Kurfursten auf; aber in ber Dammerung bes Morgens ging sie still aus einander. In ber Fruhe bes folgenden Tages (am 21. Mai) fuhr der Kurfurst aus Insbruck, die Morgensonne mit einem Lob = und Dankliede begrußend, auf demfelben Wege, den der Kaiser und der Romische Konig vor ihm eingeschlagen hatten. Als er sie nur mit großer Unstren= gung einholen konnte, außerte er scherzend: "Ich wollte ja gern dem Hofe nicht entlaufen, wenn nur der Hof mir nicht entliefe. "\*\*) In dem Fleden 3wick lud ibn ber König Ferdinand zu Tische und sagte ihm: Er möge langsam vorausfahren; der Kaiser wolle ihn beim nach= sten Zusammentreffen selbst sprechen. Dieses Zusammen= treffen erfolgte am 24 sien gegen Abend, an einem Plate, wo der enge Gebirgsweg sich etwas erweiterte. Botschaft, daß der Kaiser in der Nahe sen, ging ihm der Rurfurst entgegen, bankte ihm fur die Erledigung, und erbot ihm wiederum seinen Dienst und Gehorsam. Karl

<sup>\*)</sup> Die Meinung de Thou's, daß der Kurfürst deshalb den Kaiser begleitet habe, weil er es vorgezogen, seine Befreiung lieber den Berbündeten als dem Kaiser zu verdanken, ist hiernach zu würdigen, unter Beachtung dessen, was in der vorigen Unmerskung von der Gesinnung des Kurfürsten gegen diese Berbündesten beigebracht worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Der Sächsische Kanzler Minkwiß hat diesen Scherz seines Herrn einem Eremplar des Sleidan eigenhändig beigeschrieben, mit den Worten: Testor hoc, quia interfui.

entblößte bas Haupt, und erwiderte, indem er ihm die Hand reichte, in Deutscher Sprache: "Es bedurfe bie= fer Danksagung gar nicht, denn er habe es sehr gern ge= schehen laffen, und wolle hinfurder Seiner Lieb wie Ihrer Sohne und Landschaft gnabigster Raiser seyn und bleiben." Darauf zogen sie sammtlich einen Weg, durch ganz un= wegsame Gebirge, bis nach Villach in Karnthen, welches sieben und dreißig Meilen von Insbruck entfernt liegt. Um bas Nachsetzen zu hindern, wurden alle Brucken hin= ter ihnen abgebrochen. Auf dieser Fluchtreise ward Karl durch sein gutes Bewußtseyn getröstet. "Ich habe es mit Deutschland gut gemeint," sagte er damals zu La= zarus Schwendi; "aber freilich bei keinem Theile Dank verdient. Bei den Katholischen nicht; denn wenn ich es nach deren Gefallen hatte machen sollen, so hatte ich bem Kurfürsten ben Kopf mussen abschlagen lassen, und keine Festung im Deutschen Land bleiben durfen; bei den Lutherischen auch nicht. Darum will ich sie Gott besehlen, der mag es gut machen." \*)

Regimentern Fußvolk Insbruck besetzt. Die zurückgestassene Habe des Kaisers, der Spanier und des Kardisnals von Augsburg, wurde geplündert, auf ausdrücklichen Befehl des Kurfürsten aber Alles, was dem Könige Fersdinand gehörte, gleich dem Eigenthume der Bürger, gesichent. Insbruck blieb aber die Grenze dieses Zuges gegen den Kaiser. Nach wenigen Tagen trat sein Heer den Rückmarsch über Füssen an und ward im Eichstädtischen in Quartiere gelegt. Moriz selbst fuhr auf dem Inn

<sup>\*)</sup> Lazarus von Schwendi hat dies zu Wien in Desterreich, me Henrico Merckelio praesente, in convivio gesagt. Heinrich Merckel's Bericht vom Magdeburger Kriege, bei Hortleder II. Buch IV. K. 19. S. 1242.

nach Passau zu der dorthin verabredeten Fürstenversamm= lung. Es scheint demnach, daß er das Unternehmen als mißlungen betrachtete, da die Absicht, den Kaiser gefan= gen zu nehmen, verfehlt worden war. \*). Es gehört aber zu dem seltsamen Mißgeschick, welches Karln, neben dem Scheine großen Gluckes, sein Leben hindurch verfolgt hat, daß eine Unternehmung seines Gegners, die ihren eigent= lichen Zweck nicht erreichte, bei der Mit = und Nachwelt den Eindruck einer wirklichen Großthat hervorbrachte, und dem Kurfürsten größeren Ruhm als Andern ein entscheidender Sieg, ihm größere Schmach als Andern eine vollständige Niederlage eintrug. Er hatte die Welt durch sein unvolksmäßiges Thun ermüdet, und nachbem sie dreißig Jahre lang seine Waffen glorreich gesehen und auch bei den Unfällen des letzten Ufrikanischen Zuges ihm eine gewisse Bewunderung nicht hatte versagen durfen. war es ihr ein willkommener Anblick, die unbeliebte, lang gefürchtete Größe, wenn auch nur einen Augenblick, im Stande der Erniedrigung zu sehen. Was in alten und neuen Zeiten den meisten Feldherren und Helden einmal widerfahren ift, vor einem überlegenen Feinde eilig zu= ruck zu weichen, und was dem Kaiser noch weniger zur Schmach gereichen konnte, ber, im Vertrauen auf den bestehenden Frieden und auf die gesetzliche Ordnung im Reich, wie auf die Dankbarkeit seines Schütlinges, un= bewehrt in einer seiner Städte Hof hielt, als er ange= that's story and a life trapations than

<sup>\*)</sup> Arnold (in vita Mauritii apud Menken II. p. 123) meint, die eigentliche Ursache, warum Moriz die angefangene Unternehmung nicht fortgesett habe, sen nicht zu errathen, und habe vielleicht im göttlichen Willen gelegen, da die Vorsehung jederzeit rechtmäßige Obrigkeiten beschütze, und diejenigen, welche gegen dieselben die Hand erhöben, ins Verderben stürze.

griffen und, nach Einleitung einer Vertragshandlung, durch unerwarteten Unmarsch zu schleuniger Abreise ver= anlagt ward, - bies durchflog wie ein Lauffeuer Deutschland und Europa. Jedermann sprach von dem fliehenden Raiser, und noch nach Jahrhunderten tont in allen Geschichtbüchern der Ruf von der schimpflichen Flucht, in welche Kurfurst Moriz den gewaltigen Karl gejagt habe. Unter ben Zeitgenoffen aber ließen diejeni= gen, welche bie Krafte beiber abzuwägen verstanden, durch den augenblicklichen Erfolg sich nicht fortreißen. Der Magistrat von Augsburg wies nicht nur die von ben Verbundeten ihm gestellte Zumuthung, eine formliche Befatung von ihren Truppen einzunehmen, zurud, fonbern entschuldigte auch durch Abgeordnete, die er an den Kaiser sandte, die Nachgiebigkeit, zu welcher die Stadt durch Uebermacht gezwungen worden sey, und betheuerte unwandelbare Treue.

Marking read V. Sep. 18, 6. 1815.

\* PA

The state of the s

## Sechzehntes Kapitel.

Hußer den beiden Hauptpersonen Ferdinand und Moriz, nahmen noch mehrere Reichsfürsten theils in Person (ber Herzog Albrecht von Baiern und mehrere Bischofe) theils burch Abgeordnete ( die sammtlichen Kurfürsten, die Ber= zoge von Würtemberg, Cleve, Pommern 2c.) an der nach Passau ausgeschriebenen Friedenshandlung Theil. Ferdinands Sohn, der Erzherzog Maximilian, war gegen= Moriz begann damit, daß er eine Beschwerde= schrift übergab, in welcher alle schon in den verschiedenen Rriegsmanifesten gegen ben Raiser und beffen Regie= rungsweise vorgetragenen Klagen (unter andern, daß die Reichstage långer als gewöhnlich bauerten, und daß von Personen in bes Raisers Diensten Bucher zur Verkleine= rung der Deutschen Nation geschrieben worden waren) wiederholt waren. \*) Der Romische Konig und die übrigen Reichsfürsten waren der Meinung, daß biese Klagen an sich nichts Unbilliges enthielten, daß dieselben aber, in so fern sie die Berbesserung der Berfassung betrå=

<sup>\*)</sup> Auszug der Beschwerben, so wider die Freiheit Deutscher Mation eingeführt und zum Krieg Ursach gegeben. Hort= leder II. Buch V. Kap. 13. S. 1315.

fen, vor einen allgemeinen Reichstag gehörten, und daß es der Ehre des Kaisers entgegen senn wurde, hierin etwas ohne ihn beschließen zu wollen. Darauf hielt der Französische Gesandte du Fresse, der sich ebenfalls in Passau eingefunden hatte, eine lange Rede, in welcher er bis auf die Gallier und alten Deutschen zurückging, welche beide so gleichformig in Lebensart und Sitten gewesen, daß die letztern deshalb von den Romern Germanier, das heißt: Bruder der Gallier, genannt worden waren. Hierauf sepen unter ben Franken beide Nationen sogar zu Einem Reiche vereinigt worden. Nachdem sich aber die Zeiten wieder geandert und das Raiserthum ganz an die Deutschen gekommen, sepen dieselben immer nur so lange glucklich gewesen, als die Kaiser es mit den Koni= gen von Frankreich gehalten. Es sey daher leicht einzu= feben, daß die Minister des gegenwärtigen Raisers es mit Deutschland nicht gut meinten, wenn sie nicht nur diese zwei måchtigen, zu ihrem gegenseitigen Glücke eng ver= bundenen Nationen zu trennen versuchten, sondern es auch vorlängst dahin gebracht hatten, daß König Franz I. ohne Ursache fur einen Feind des Reiches erklart worden sen. Diese Minister hatten, nachdem sie durch Bitten und Geld Frieden von den Turken erlangt, unter dem Vorwande der Religion oder des Gehorsams Spaltungen in Deutschland erregt, das Reich mit Deutschen Truppen bekriegt, von Jedermann Geld erpreßt, und durch Einle= gung Spanischer Besatzungen, durch Ausleerung der Zeughäuser und Anstellung fiskalischer Untersuchungen, die Nation in den elendesten Zustand versetzt. Das Reichs= siegel, das Kammergericht und die Freiheit der Reichs= tage hange von der Willkuhr des Bischofs von Urras ab. Diejenigen, welche die Sorge für ihren Unterhalt in aus= wartige Dienste getrieben, bestrafe man an Leib und

Leben, oder setze Preise auf ihren Kopf; so vieler Mord= thaten, Ausschweifungen, Plunderungen und Berwustun= gen der Städte nicht zu gedenken. Auch die Religion sen nicht auf eine bestimmte, sondern nach Beschaffenheit der Zeit auf vielerlei Weise behandelt worden. \*) Ueberhaupt habe Alles, was seit mehreren Jahren unternom= men worden, nur bahin gezielt, nach Verwirrung der Gesetze des Reichs den Romischen König entweder durch Zwang oder Verheißungen, die Fürsten aber durch Furcht und Schrecken bahin zu bringen, ben Spanischen Infanten als Nachfolger des Kaisers anzunehmen. Niemand könne so herzlos und barbarisch senn, sich durch solche Schmach nicht ruhren zu lassen, und starke Seelen muß: ten sich lieber ben Tod wunschen, als in solchem Sammer das Licht der Sonne zu sehen. Man durfe sich daher nicht wundern, daß endlich einige Fürsten, und unter diesen vornehmlich der Kurfürst Moriz, zur Rettung der Freiheit des Vaterlandes aufgestanden seyen. Da sie sich aber zu schwach an Kräften gefühlt, ein so großes Werk allein auf sich zu nehmen, hatten sie die Hulfe des Ro= nigs von Frankreich angerufen. Dieser habe alle in fruhern Zeiten ihm zugefügten Krankungen ins Bergessen gestellt, und mit ihnen ein Bundniß geschlossen. demselben sen festgesetzt worden, daß man ohne Einwilli= gung bes Königs keinen Frieden mit dem gemeinsamen Keinde eingehen wolle. Dessen ungeachtet habe der Kur= fürst Moriz, aus Liebe zum Vaterlande und auf Bitten des Momischen Konigs, die allerchristlichste Majestat er=

<sup>\*)</sup> Et imprimis non uno modo sed pro temporis conditione varie tractata religio. Dagegen hatte der mit den Deutschen Protestanten verbundene Französische König stets und unwandelbar den Grundsatz befolgt, den Protestanten in seinem Reiche niemals einige Schonung zu gewähren.

sucht, sich zu erklaren, wie ber Friede geschlossen werden sollte. Dieser Antrag sen zwar dem Könige um so mehr unerwartet gewesen, als er, nach den Gefälligkeiten, welche er dem Kurfursten erwiesen, geglaubt hatte, daß diese, ihn mit angehende Sache in der Nahe und nicht in ber Ferne abgemacht werden wurde; boch wolle Seine Majeståt das allgemeine Beste den besonderen Vortheilen porziehen und den verbundeten Fürsten nichts abschlagen. Wenn alfo die Wunden des Deutschen Staatskorpers ge= hörig geheilt und gegen kunftiges Wiederaufbrechen ver= wahrt, wenn die gefangenen Fürsten auf die im Bertrage bestimmten Bedingungen losgelassen, und die von Frankreich mit dem Reiche und neuerdings mit den Fursten ge= schlossenen Bundnisse bestätigt wurden; so wolle der Ro= nig seine Einwilligung zu dem Frieden ertheilen, jedoch mit Vorbehalt ber Unspruche, die er auf das vom Raiser ihm Entzogene habe, und ber Genugthuung, die er, als Nichtanfänger bes Krieges, zu fordern berechtiget sen. " \*)

König Heinrich hatte sich damals, nachdem sein Verssuch auf Straßburg fehlgeschlagen und eine kaiserliche Urmee unter Martin von Rossem aus den Niederlanden in der Champagne eingebrochen war, von den Deutschen Grenzen entsernt, aber in die eroberten sesten Städte, besonders in Meh, starke Besahungen gelegt, und seinen Gesandten angewiesen, den Ubschluß des Friedens im Reich durch seine Einwirkungen so lange als möglich zu hintertreiben. In diesem Sinne ward die angesührte gleißnerische Rede gehalten, und nach derselben, im Fortschritte der Unterhandlung, den Verbündeten mehr= mals eingeschärft, die schöne Gelegenheit zur Demüthi=

. . . saver object verse led for some of the ....

<sup>\*)</sup> Sleidau XXIV. p. 375 - 378.

gung des Raisers und zur Sicherstellung ihrer Unab= hangigkeit ja nicht vorbeistreichen zu lassen, und bem Könige volles Vertrauen zu widmen. Unter diesen Gin= fluffen beharrte Moriz mit großer Festigkeit, außer ber Loslassung des Landgrafen, auf den zwei Punkten, baß ein Religionsfriede gemacht werden follte, in Folge beffen, bis zur ganzlichen Beilegung aller Streitigkeiten, keinerlei Belästigung, der Religion wegen, mehr statt= finden durfe, und daß feine Beschwerden wegen Verletung ber Reichsverfassung sogleich burch ben Romischen Konig und durch die Fürsten untersucht und entschieden werden follten. Es war voraus zu sehen, daß der Raiser sich das Lettere nimmermehr gefallen lassen werde; vielmehr verlangte er sogar Ersatz des Schadens, der den ihm treu gebliebenen Fürsten und Stadten burch die Berbun= beten zugefügt worden sey. Mit Mühe verglich man sich endlich am 16ten Juny dahin, daß der Waffenstillstand bis zum 3ten July dauern und der Kaiser ersucht wer= ben folle, bis zu diesem Tage eine bestimmte Untwort zu ertheilen. Moriz benutte diese Frist, sich nach Eichstädt zur Bundesarmee zu begeben, und mit den Fuhrern berfelben eine Verlegung berfelben in andere Quartiere, nach Rothenburg an der Tauber, zu verabreden. aber nach Paffau zurucktam, war, anstatt der erwarteten Zustimmung bes Raisers, ein am 30sten Juny zu Vil= lach erlassenes Schreiben desselben an die vermittelnden Fürsten eingegangen, in welchem er sich bitter barüber be= klagte, daß er zum Frieden ermahnt werde, ba doch nicht er benselben gebrochen, und es, kraft der Pflichten, womit sie dem Reiche verwandt waren, ihnen obgelegen hatte, diese Ermahnung an die Urheber der Unruhen zu richten. "Es handle sich bei dieser Sache vornehmlich um Erhaltung der Autoritat des Reichs und um Berhutung kunftiger größerer Empörung. Wenn die Sache seine Person beträfe, wurde er sich leicht und bald haben entschließen können; denn er habe der beschwerlichen Feinde und Widerwärtigen mehr gehabt, sich aber durch dieselben eben nicht gar hart erschrecken lassen, daß er nicht hätte, im Fall der Noth, im Vertrauen auf göttzliche Gnade und gute Gerechtigkeit seiner Sache, gegen dieselben all sein zeitliches Vermögen, Königreiche, Land und Leute, ja seinen eignen Leib und kaiserliche Person sammt Allem, was ihm Gott auf dieser Welt gegeben, mit freiem beständigen Gemüth und Herzen wollen und wissen zu wagen und in die Schanze zu schlagen." \*)

Bei Mittheilung dieses Bescheides erklarte Ronig Ferdinand, der um dieselbe Zeit hochst ungunstige Nach= richten von dem in Ungarn wieder ausgebrochenen Tur= fenkriege empfangen hatte, daß er nunmehr selbst zu sei= nem Bruder reisen wolle, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, und ersuchte den Kurfursten, sich den kleinen Berzug von etwa acht Tagen, der auf diese Reise verwen= det werden musse, gefallen zu lassen. Moriz schlug dies aber unbedingt ab, und reiste, nachdem er in der Ver= sammlung ber Fursten seine Friedensliebe betheuert, zu dem bei Mergentheim stehenden Bundesheere ab. demselben Tage (am 5ten July) machte sich auch Fer= binand auf den Weg nach Villach. Zugleich richteten die vermittelnden Fürsten eine nochmalige dringende Vorstel= lung an den Raiser, den Friedensvorschlägen, um des allgemeinen Wohles willen, Gehör zu geben, was um so leichter geschehen könne, als dasjenige, was Seiner Ma= jeståt Wurde und Dbrigkeit betreffe, auf einen Reichstag geschoben worden sey, wo es schicklicher abgemacht wer=

<sup>\*)</sup> Sleidan XXIV. p. 384. Schmibt, N. G. I. S. 198.

versagen, so würden sie vielleicht aus unvermeidlicher Noth gezwungen seyn, auch wider ihren Willen und geztreue Zuneigung auf Mittel und Wege zu trachten, wie sie sich und ihre armen Unterthanen von solchem Verderzben erretten und im Frieden erhalten könnten, dadurch im h. Reich in kurzen Tagen eine unversöhnliche und für Seine Majestät selbst gefährliche Zerrüttung ersolgen, und das Reich Deutscher Nation zum Untergange und Verdrückung seiner Hoheit gelangen möchte.

Als Moriz im Lager zu Mergentheim den Verlauf. ber Passauer Unterhandlung berichtet hatte, ward beschlossen, zur Beschäftigung bes mußigen Kriegsvolkes, und um dem Raiser seine Weigerung entgelten zu lassen, die Stadt Frankfurt am Main, in welcher eine starke kaiserliche Besatzung lag, zu erobern. Auf dem Marsche dahin stieß Markgraf Albrecht, der unterdeß in Franken, vornehmlich gegen die Nürnberger, gehaust hatte, zu ihnen, verließ sie aber bald wieder, um sein Raub= und Plun= berungswesen auf eigene Nechnung fortzusetzen. Nach= bem hierauf dem Kurfursten von der Pfalz acht Stuck schweres Belagerungsgeschütz abgenöthigt worden waren, wurde Frankfurt einige Tage hindurch heftig beschossen, aber zu betrübtem Erfolge für die Verbundeten, indem eine Rugel von den Wällen dem Herzoge Georg von Meklenburg das eine Bein wegnahm, und dieser junge Fürst an den Folgen dieser Verletung, zu großer Betrüb= niß des Kurfursten Moriz, starb. Auf dem Todbette ermahnte er denfelben, von seinem Werke nicht abzulas=

<sup>\*)</sup> Sleidan I. c. p. 385. Es war aber gerade eine der beis den Hauptforderungen des Kurfürsten Moriz, daß seine Beschwerden über diesen Gegenstand sogleich, und zwar zu Passau, entschieden werden sollten.

sen, um an den Feinden, denen er den Tod verdanke, schwere Rache zu nehmen. \*) Dieser Wunsch ging jedoch nicht in Ersüllung. Denn als bald darauf, am 24sten July, der Böhmische Kanzler, Heinrich von Plauen, Ferdinands vertrauter Nath, mit dem Bescheide erschien, den sein Herr von Villach nach Passau zurückgebracht hatte, wurde Moriz über die große Gefahr, in welche ihn die Zurückweisung desselben stürzen könne, nachdenkzlich, und neigte sich zum Frieden.

Der Kaiser hatte nehmlich auf die Vorstellungen sei= nes Bruders und der vermittelnden Fürsten eingewilligt, daß die von dem Kurfursten Moriz erhobenen, die Reichs= verwaltung betreffenden Beschwerden nicht von einigen einzelnen Stånden, sondern von der Gesammtheit der Stande auf einem Reichstage untersucht, und daß bis dahin ein Religionsfriede stattfinden, dasjenige aber, was hernach auf diesem Reichstage mit Zustimmung aller Stande beschlossen werden wurde, in Zukunft gultig senn solle. Karl, dem es einen schweren Rampf kostete, auch nur in so weit nachzugeben, erklarte babei ausdrucklich, daß er zwar einen Abscheu gegen Burgerkriege trage, und auf Bedingungen, welche mit dem Wohle und der Wurde bes Reiches vereinbar waren, gern Frieden haben wolle; daß er aber, wenn dies nicht geschehen konne, zur Erhal= tung seiner Ehre Alles aufs Spiel setzen werde, und von ben Fürsten Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen ihn und das Neich mit Gewißheit erwarte. Gleichsam zu feiner Entschuldigung, daß er sich so viel abpressen lasse, erwähnte er ber großen Noth seines Bruders, der sonst gegen einen so grausamen Feind, wie der Turke, von aller menschlichen Sulfe verlassen gemesen, und auch der

<sup>\*)</sup> Arnoldus in vita Mauritii apud Menken 1. c.

Noth ber gehorsamen treuen Stande bes Reichs, bie sich biesmal ganz fleinmuthig und troftlos erzeiget. Bei dieser Gelegenheit außerte er sich über die Vorträge, welche ben Fürsten durch ben Französischen Gesandten gemacht worden waren. "Es ware besser gewesen, bergleichen weder anzuhören noch anzunehmen. Welche Gesinnun= gen ber Konig von Frankreich gegen Deutschland bege, gehe schon daraus hervor, daß in Folge des von ihm den Reichsständen verheißenen Schutes mehrere berselben zu Grunde gerichtet, andere in die großte Gefahr gesett und einige Reichslande unter sein tyrannisches Joch gebracht worden waren. Wenn der Konig sich beklagt habe, daß ihm falschlich und mit Unrecht ein mit den Turken geschlos= fenes Bundniß vorgeworfen werde, so konne der Raiser bie Tagebucher bes Frangofischen Gesandten Aramont, welche dieser in Constantinopel gehalten und durch den Hauptmann Coste an seinen Konig geschickt habe, besaleichen Briefe des Turkischen Statthalters in Ungarn an die verbundeten Fursten und Undere, vorzeigen lassen, da folche aufgefangen worden, und baraus aller Welt be= weisen, daß der König von Frankreich allein der Urheber des von den Turken im vorigen Jahre angerichteten Scha= bens sen, und daß er ein Gleiches auch fur das laufende Sahr beabsichtigt und sehr bedauert habe, daß der Schabe nicht größer gewesen. Es sey der Plan des Königs von Frankreich und des Turkischen Raifers, ihn und seinen Bruder Ferdinand zn Grunde zu richten, um hernach bas Romische Reich und besonders Deutschland in Knecht= schaft und Elend zu bringen. Dies fen die Gluckse= ligkeit, welche die Deutschen von jener Seite zu ge= wartigen hatten." \*) - indere Giliel graditalienen rolle

<sup>\*)</sup> Sleidan XXIV. p. 387 - 390.531v ni sublonil (\*

2018 Heinrich von Plauen dem Kurfürsten die letten Entschließungen bes Raisers und den in Gemäßheit der= felben zu Passau aufgesetzten Entwurf des Friedensver= trages mitgetheilt hatte, machte derselbe anfangs noch einige Einwendungen, weil er einsah, daß er von seinen im Einverständnisse mit Frankreich gemachten Vorschlä= gen nicht zurücktreten konnte, ohne bem Bundnisse mit bieser Macht für immer zu entsagen. Er überzeugte sich aber am Ende, daß ihm, bei langerer Weigerung, ein Rampf mit dem Raiser auf Tod und Leben bevorstehe, in welchem eine Niederlage ihm gewissen Untergang, ber Sieg hingegen in bem Ronige von Frankreich einen neuen und schweren Gebieter bringen werde. Zugleich machte der Botschafter ihn darauf aufmerksam, daß sich der vor= malige Kurfürst Johann Friedrich, und zwar nicht mehr als Gefangener, am Hoflager des Kaisers befinde, und daß derselbe bereits bei den in Passau versammelten Für= sten habe anfragen lassen, welcher Hulfe er sich von ihnen zu versehen habe, wenn er in dem Falle, daß Kurfurst Moriz geachtet wurde, sein Land wieder einnehmen werde. \*) Es war dieses auf Veranlassung bes Kaisers geschehen, und erfüllte die Berechnung auf ein Schreck= bild für Moriz, in welcher Johann Friedrich bei seiner Erledigung aufgeforbert worden war, dem Raiser frei= willig zu folgen.

In diesen Erwägungen willigte Moriz, vornehmlich auf Zureden des Geheimenraths von Carlewiß, \*\*) gegen Ende des July 1552 \*\*\*) in den berühmten Vertrag,

<sup>\*)</sup> Hortleder II. B. III. R. 87. S. 936.

<sup>\*\*)</sup> Camerarius in vita Melanchthonis §. 83. pag. 310.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Angaben über den Sag sind verschieden. Einige nennen den 26sten, andere den 30sten, Sleidan den 31sten July.

welcher nach der Stadt Passau genannt wird, in welcher derselbe verhandelt worden war und am 2ten August vom Römischen Könige unterzeichnet wurde. Der wesentliche Inhalt ist: And Anderson werden Anderson werden Anderson werden Anderson werden Anderson werden Anderson werden.

- 1. Der Kurfürst Moriz und seine Verbündeten legen die Wassen nieder und entlassen ihr Kriegsvolk bis zum 11ten und 12ten August, oder überlassen dasselbe in den Dienst und Sold des Königs Ferdinand, sorgen auch dassür, daß bei Beurlaubung und Abzug der Truppen kein Schade verübt wird, und entbinden alle, die sich ihnen anhängig gemacht, ihrer Verpflichtungen.
- 2. Der Landgraf Philipp von Hessen erhält seine Freiheit, nachdem er die Hallische Capitulation von Neuem ratissicirt und gelobt hat, seine Gefangenschaft nicht zu rächen, sondern sich sein Lebenlang als einen gehorsamen Fürsten zu bezeigen, und zu verschaffen, daß seine Söhne und Landschaft ein Gleiches thun, und daß die Kursürssten von Sachsen und Brandenburg und Pfalzgraf Wolfsgang dies verbürgen. Die Besestigung von Cassel soll ihm gestattet senn, und der zwischen ihm und dem Hause Nassau wegen des Besitzes von Kahenellnbogen geführte Proceß nochmals vor gewählte Schiedsrichter gebracht werden.
- 3. Der Kaiser verspricht, sein Kriegsvolk gegen die in dieser Handlung begriffenen Stände nicht zu gebrau= chen, sondern er wird, nach dem zu Linz von ihm geschehe= nen Erbieten, innerhalb eines halben Jahres einen Reichs= tag halten, auf welchem nochmals in allerhand Wegen, entweder eines General= oder National=Concils, Collo=

Das Lettere ist wenig wahrscheinlich, ba in diesem Falle der Vertrag schwerlich schon am 2ten August hatte in Passau unterzeichnet werden konnen.

quiums ober gemeiner Neichsversammlung, bem Zwiesspalt in der Religion abzuhelsen und dieselbe zu christlischer Vergleichung zu bringen, gehandelt und solche Einigskeit der Religion durch alle Stånde des h. Reichs und Seiner Majeståt ordentliches Juthun befördert werden soll. Jur Vorbereitung dieser Vergleichung soll bald zu Anfange des Neichstages ein Ausschuß von etlichen schiedzlichen verständigen Personen, beider Religionen in gleicher Anzahl, geordnet werden.

4. Mittler Zeit wird weder der Kaiser, noch die Kursürsten, Fürsten und Stände, einen Stand der Augsburgischen Confession wegen der Religion vergewaltigen, überziehen, beschweren oder verachten, sondern jeden derselben bei seiner Religion und Glauben ruhig bleiben lassen.

5. In gleicher Weise versprechen auch die der Augsburgischen Confession verwandten Stände, gegen die andern, die der alten Religion anhängig sind, sich zu verhalten, bei Vermeidung der im Landfrieden festgesetzten Strasen.

6. Hinsichtlich des Kammergerichts soll bei der nach=
sten Reichsversammlung oder Visitation des Gerichts alle
Veförderung erzeigt werden, daß in Neligiondsachen kein
Theil des Ueberstimmens vor dem andern sich zu besahren
habe, alle Parteilichkeit verhütet und der Augsburgische
Religionstheil nicht ausgeschlossen werde, und bitten die
vermittelnden Fürsten den Kaiser, das Letztere bald
möglichst aus kaiserlicher Machtvollkommenheit zu ver=
fügen.

7. Die von dem Kurfürsten Moriz in seiner übergesbenen Schrift enthaltenen Beschwerden über Verletzung der Deutschen Nation Freiheiten sollen, da dieselben so weitläuftig, groß und hochwichtig, der Kaiser auch von

denselben zeither gar kein Wissen empfangen habe und die Råthe daher nicht instruirt, die Zeit aber zu gegenwärtisger Verhandlung ganz kurz und die längere Unterhaltung des Kriegsvolkes dem Kurfürsten und seinen Mitverwandsten kostbar, wie den armen Unterthanen beschwerlich sen, auf den nächsten Reichstag verschoben werden, und das mit dieselben nicht sitzen bleiben, soll sie der Kömische Kösnig, der Erzherzog Maximilian und die Kurfürsten, Fürssten und Stände dem Kaiser vortragen.

- 8. Hinsichtlich der wegen des Schmalkaldischen Krieges Geächteten und in des Kaisers Ungnade Gefallenen haben ber Romische Konig und die vermittelnden Fürsten erlangt, daß Graf Albrecht von Mansfeld sammt seinen Sohnen, ber Rheingraf, Graf Christoph von Albenburg, Seibeck, Reifenberg, Reckenrodt, Schartlin und andere, ihrer Land, Leute und Guter Entsette, als Pfalzgraf Dtto Beinrich, Fürst Wolfgang von Unhalt, desgleichen die Braun= schweigischen Herren und Junkern, überhaupt Alle und Jede hohen und niedern Standes, die dem vorigen oder dem jetigen Kriege anhångig gewesen, wieder zu Gnaden angenommen und der Ucht entbunden werden; doch follen sie kunftig dem Kaiser und dem Reiche gehorsam senn und wider den Kaiser, den Romischen Konig und das Reich nicht dienen, bis zur Erledigung des hieruber in die Be= schwerden aufgenommenen Artikels. Diejenigen, welche sich in fremden Diensten außerhalb des Reiches befinden, follen sich binnen sechs Wochen hieruber erklaren, und spå= testens binnen zwei Monaten nach Deutschland zurückkeh= ren, widrigenfalls sie der Begnadigung verlustig werden.
- 9. Die dem jetzigen Krieg verwandten Fürsten sollen alle in diesem Kriege eingezogenen und eroberten Länder, Herrschaften und Güter den vorigen Besitzern zurückgeben und sie der denselben aufgelegten Pflichten ledig zählen, die

32

Reichsstädte aber bei ihren alten Privilegien und Freiheisten gelassen werden. \*)

10. Um des gemeinen Friedens und zur Verhütung weitern Schadens hebt der Kaiser alle und jede Unsprüche und Forderungen, welche die beschädigten Stände und Städte oder Privatpersonen wider die verbündeten Fürsten und deren Unhang wegen der erlittenen Schäden erheben könnten, aus kaiserlicher Machtvollkommenheit auf, will jedoch mit den Reichsständen auf billige Mittel und Wege bedacht senn, daß die Beschädigten, ohne der kriegsverzwandten Fürsten und Stände Zuthun, Ersatz erhalten und also die Ursachen zu künftiger Weiterung abgeschnitzten werden.

Um Schlusse bes Vertrages verpflichteten sich der Rösmische König und sein Sohn Maximilian, nehst den vermittelnden Fürsten für sich, ihre Erben und Nachfolger, nicht allein diesen Vertrag zu halten, sondern auch demsjenigen Theile, welcher von dem andern jeht oder künstig mit thätlicher Handlung öffentlich oder heimlich wider denselben beschwert würde, gegen den andern, der dies thun und auf Erinnerung davon nicht abstehen würde, nach angebrachter Klage, versuchter gütlicher Handlung und geschehener Erkenntniß, Hülse und Beistand zu leissten. Und damit sie dies wegen ihrer Pflicht und Verswandtniß, womit sie dem Kaiser zugethan, ungescheut thun könnten, so sollten sie für diesen Fall ihrer Pflicht

<sup>\*)</sup> Nach der Erklärung, welche die Minister des Kaisers, als derselbe nach Augsburg zurückgehrt war, dem dasigen Rathe machten, hatten die verbündeten Fürsten zweimal begehrt, daß die Reichststädte bei dem Regimente und Rathe, wie solche von ihnen bestellt worden, gelassen werden sollten, dieser Artikel war aber beidemal vom Kaiser durchstrichen worden. Paul von Stetten Geschichte von Augsburg I. 5.491.

und Verwandtniß gegen ven Kaiser entbunden senn, also daß sie ohne Rücksicht auf dieselbe über dem Vertrage halzten und gegen den Theil, der dawider handeln würde, dem andern helsen dürsten, ohne der Ungnade und des Mißfallens Seiner Kaiserlichen Majestät sich befahren zu dürsen. \*)

Durch die Festsetzung, daß die Unterhandlung über den Religionspunkt auf den nachsten Reichstag hinaus= geschoben und auch auf diesem erst über die Mittel und Wege berathen werden sollte, wie die Religionsspaltung am leichtesten, entweder burch ein allgemeines oder Na= tional = Concil, oder durch ein Religionsgespråch, oder burch einen neuen Reichstag abgethan werden konne, war man freilich nur zu ber alten Stelle zuruckgekehrt, zu ber man schon so oft gekommen und über welche man noch nie hinausgekommen war; doch hatte man sich zugleich vor= gesehen, bag man auf dieser Stelle sicher genug stand, wenn man auch immer auf derselben stehen blieb. \*\*) Es wurden nehmlich die den Religionspunkt und bas Ram= mergericht betreffenden Bestimmungen noch besonders in einem Nebenvertrage zusammengestellt, und in demselben die Worte eingeschaltet:

"Da aber die Vergleichung auch durch derselben Weg keinen würde erfolgen, daß alsdann nichts desto weniger obgemeldter Friedstand bei seinen Kräften, biszu endlicher Vergleichung, bestehen und bleiben solle."

Der Kaiser selbst lehnte zwar die Genehmigung dieses Nebenvertrages mit der Aeußerung ab, daß die Bestäti=

<sup>\*)</sup> Der Vertrag steht aussührlich bei Hortleber II. Buch V. c. 14. Desgl. in Lehmanns Actis publ. et originalibus de pace rel. tom. I. lib. I. c. 14 hab aborem aussche pace

<sup>\*\*)</sup> Worte Planks in der Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs 3ten Bandes 2ter Theil Buch X. S. 517.

gung deffelben und befonders bes Punktes wegen beftandiger Fortdauer des Friedens, vor die gesammten Reichs= stånde gehore; \*) der Romische Konig und die vermitteln= den Fürsten hatten sich jedoch auch für diesen Punkt hin= reichend verburgt, und es war von Karls Gemuthsart gar nicht zu erwarten, daß er selbst die ruhige Fortbauer eines einmal zwischen beiden Parteien bestehenden fried= lichen Verhaltnisses jemals storen werde. Der Haupt= zweck war also erreicht, obwohl diejenige Partei, welche die Waffen nicht nur niederlegte, sondern auch für den Dienst bes Gegners wieder aufnahm, ben Unschein bes Sieges nicht erworben hatte. Morizschickte sein Kriegs= volk bis an die Donau, und ging selbst nach Augsburg, um dort ein Unlehen zu machen, was ihm nur in so fern gelang, als der Rath sich fur dasselbe verburgte; dann schickte er die Truppen nach Ungarn. Er folgte ihnen dorthin, nachdem er vorher noch einmal nach Hause ge= reist war, und bezog ein Lager bei Raab. Uneinigkeit mit dem kaiserlichen Generalissimus Castaldo, und Man= gel an Geld, vielleicht auch an Neigung, sich fur die Sache des Hauses Desterreich allzu sehr anzustrengen, war Ur= sache, daß keine erhebliche Kriegsthat geschah, und daß der Verlust der Festung Temeswar, welche die Turken am 27. July erobert, und die wortbruchige Niedermetelung der dristlichen Besatzung ungerächt blieb.

Der König von Frankreich und der Markgraf Albrecht von Brandenburg, die Bundesgenossen des Kurfürsten Moriz, waren über den Abschluß des Vertrages höchst unzufrieden. Der letztere eilte mit seinen Truppen in das verlaßne Lager von Frankfurt zurück und ließ die Stadt

<sup>\*)</sup> Dieser Ablehnung erwähnte die Kursächsische Gesandschaft auf dem nächsten Augsburger Reichstage in ihrem an Ferdinand geshaltenen Vortrage. Sleidan XXVI. S. 494.

noch einige Tage hindurch beschießen, bis sie ihn burch Zahlung einer beträchtlichen Geldsumme zum Abzuge be= Des Französischen Untheils an dieser Handlung war in dem Passauer Vertrage zwar Erwähnung geschehen, aber auf eine so geringschätige, wegwerfende Beise, baß dieser Artikel eher zur Verhöhnung als zur Befriedigung bes Königs aufgenommen worden zu senn schien. fen, hieß es, aus der von dem Franzosichen Drator an= gebrachten Werbung vermerkt worden, daß der Konig etliche Mittel und Punkte des gemeinen Friedens, und auch seine besondern Privatsachen angezogen habe. nun die Punkte und Sachen bes gemeinen Friedens Deut= scher Nation allein die Romisch Raiserliche Majestat, den Romischen Konig und die Kurfursten, Fursten und Stånde bes h. Reichs und sonst Niemand belangeten, so werde derhalben einiger andern Handlung von Unnöthen geachtet. Was aber bes Konigs von Frankreich Privat= fachen betreffe, so moge ber Rurfurft von Sachsen von gedachtem Könige ober seinen Dratoren, wo das hievor nicht geschehen, nochmalen vernehmen, was berührter König, von wegen seiner Privatsachen, an die Raiser= liche Majeståt zu sprechen, zu begehren und zu fordern, und dieselbe Begehr und Forberungen dann an ben Romischen König stellen, damit sie durch denselben fürder an die Kaiserliche Majestat gelangen, und sie sich ferner darauf ihres Gemuthes und Willens erklaren möchten."

Indeß hatte Frankreich seine Beute, Lothringen und die Lothringischen Reichsstädte und Bisthümer, einmal in Händen, und es kam nun darauf an, ob der Kaiser mit dem Heere, welches er unterdeß in Oesterreich versam= melt hatte, im Stande seyn werde, ihm dieselbe wieder zu entreißen.

.... acqui dictitage. Sicilar Mills.

aver aufreine fogeinghfläßige, wegroorfende Weise, vähf vieher Ertles wer zwe Worh haung-als Für Beschebigung verschienigs ausgeinowinder voorvenszurspul schlen.

the verifications of the section of the section of the section of

## duit Chodoirs usages ———

since divinitie animal accomitive concinent Friedens Tom 21Siedereroberung der von Frankreich eingenommenen Landschaften und Stadte war der Gedanke, welcher jest ben Raiser ausschließend beschäftigte; es sollte nicht heißen, baß unter der Regierung des Machtigsten ber Mehrer des Reichs, welcher feit den Zeiten der Hohenstaufen geherrscht hatte, das Reich vermindert und einer feiner Bormauern beraubt worden sey. Gegen Ende des Julius war er von Villach nach Insbruck zurückgekehrt; von dort brach er in der Mitte des Augustmonats auf nach Augsburg. Ein heer von zehntaufend Reitern und einhundert und fechzehn Fahnen Fußvolkes, geführt von dem Berzoge von Alba und dem Marquis von Marignano, veranschaulichte ben Deutschen, durch deren Landschaften und Städte es zog, daß Kaiser Karl nicht als Besiegter und aus Dhn= macht Frieden mit den wider ihn verbundeten Fursten geschlossen hatte. Um 20sten August hielt er seinen Gin= jug in Augsburg, bei welchem der alte Kurfurst Johann Friedrich zunächst hinter ihm, zwischen bem Berzoge Alba und einem Nieberlandischen Grafen, bis vor bes Raisers Herberge ritt, wo ihn Karl mit dargereichter Sand in seine Wohnung entließ. Schon am 14ten waren bem

Raiser Abgeordnete des Magistrats bei Rosenheim entgegen gekommen, um ihn zu begluckwunschen und bas Ber= halten der Stadt bei und nach dem Sachfischen Ueberfall nochmals zu entschuldigen; sie hatten die Antwort erhal= ten: "Da nunmehr ein Bergleich getroffen worden, so moge es bei demfelben bewenden; das Weitere werde ber Kaiser bei seiner Unwesenheit verordnen." Um funften Tage berfelben wurden die beiben gunftischen Rathe mit benjenigen, welche bei Wiedereinführung bes Bunftregi= ments ihrer Rathsstellen entsetzt worden waren, fruh um fieben Uhr auf das Nathhaus beschieden, und ihnen durch bie kaiserlichen Minister eröffnet, daß es allein Seiner Majestät zustehe, in dem Regiment der Reichsstädte Maaß und Ordnung zu geben, baß sie demnach aus guten Grun= ben die Verfassung dieser Stadt im Jahre 1548 geandert und nun mit Befremden vernommen, wie etliche Kur= fürsten und Fürsten, als sie die Stadt mit Drangsalober aus Furcht ber Burgerschaft eingenommen, widerrecht= licher Weise sich angemaßt, diese Verfassung wiederum zu ändern. Mun wäre zwar unterdeß zu Passau ein Vergleich getroffen und in demselben ausgemacht worden, daß die Frei = und Reichsstädte bei ihren Freiheiten und Privilegien gelaffen werden follten. Bei biefen wolle auch der Kaiser die Stadt Augsburg schüßen. Was aber die Regierung anbelange, so ware wohl durch die Kurund Fürsten bei ber Friedenshandlung zweimal begehrt worden, daß die Stadte bei dem Regiment und Rath, wie sie solche geandert, bleiben mochten; dieser Artis ket sen aber zweimal durchgestrichen worden. Dem= nach sen Seiner Majestat ernster Wille und Meinung, daß das ehebevor von Ihr angeordnete Regiment wieders um in den alten Stand gesetzt werden, und berselbe bis auf den 3ten August 1553 bleiben, bann aber nach der

alten Wahlordnung verfahren werden solle. Die zunfti= schen Rathe mußten sich hierauf sogleich entfernen. Den Buruckbleibenden murde, außer mehrern die städtische Po= lizei und Verwaltung betreffenden Punkten, noch Fol= gendes vorgehalten: "Seine Majestat habe ungern vernommen, daß die von Ihr ehemals abgeschafften Pradi= kanten, ohngeachtet sie aus dem Reich geschworen, durch die Kurfursten und Fürsten wieder aufgestellt worden. Wie= wohl nun Seine Majestat Urfache habe, gegen' sie die Scharfe zu gebrauchen, so wolle sie es doch bei dem Pas= sauischen Vertrage bewenden lassen. Weil aber beson= bers drei derselben, Johann Flimmer, Jakob Dachser und Johann Traber, allerlei geredet, gehandelt und prac= ticirt haben follten, das zu Aufruhr und Unrath Gelegen= heit geben durfe, solle der Rath sie warnen, zur Ver= meidung widriger Begegniß sich unverzüglich weg zu bege= ben. Die übrigen Prädikanten wolle der Raiser, weil solches sonderlich zur Befriedigung des gemeinen Mannes diene, gedulden, wenn sie anders sich nach dem Passaui= schen Vertrage richten und bei dem Inhalte der Augsburgischen Confession bleiben wurden. Jedoch sollten sie erinnert werden, sich schiedlich und bescheiden zu bezeigen, und sich alles Schändens und Schmähens gegen die katho= lische Geistlichkeit zu enthalten. Imgleichen solle ben Schulmeistern eingebunden werden, sich in Allem nach ber ihnen jungst gegebenen Schulordnung zu richten. Db= wohl auch bei dem Passauischen Handel abgeredet worden, daß sich Niemand einiger Unanadewegen dessen, was vor= gegangen, zu besorgen haben solle; so sen boch Seiner Majeståt Wille, daß diejenigen Burger, die bei Ihrer Unkunft aus der Stadt gewichen, ingleichen die, welche bem Markgrafen oder dem Konige in Frankreich dieneten, nicht mehr in die Stadt gelassen, ihre Weiber und Kinder.

ihnen nachgeschickt und sie veranlaßt werben sollten, ihre liegenden Guter binnen einem halben Sahre zu verkaufen.\*) Da ferner Seine Majeståt ungern vernommen, baß in ber Raufleute=Stube allerlei verbotene Zusammenkunfte gehal= ten und dabei viel Nachtheiliges verhandelt worden; so solle der Rath dieselbe in seine Verwaltung nehmen, und die Stubenmeifter und Bufate felbst feten und entseten, jedoch benjenigen, die vorher dieser Gesellschaft fåhig geme= sen, unbenommen senn, allda zusammen zu kommen und Rurzweil zu treiben. Die Zunftbucher und Register foll= ten weggenommen und, jedoch mit Ausnahme der dabei befindlichen Verträge und anderer gemeine Stadt betref= fenden Briefschaften, verbrannt werden. In ber Formel des Eides, welchen hierauf die Bürgerschaft dem wieder= eingesetzen Rathe schwor, wurden die Worte: Bei allen Beiligen, ausgelaffen. Wegen eines großen Unlehens, welches der Kaiser verlangt hatte, wurde mit dem Bi= schof von Arras gehandelt, daß Seine Majeståt fich bies= mal, wegen großer Erschöpfung ber Stadt, mit 20000, aufs hochste mit 30000 Gulben begnügen wolle; dieser Minister erklarte aber, daß bem Raiser mit dieser gerin= gen Summe nicht gedient sen, und ber Rath wohl thun werde, zur Vermeidung der kaiserlichen Ungnade wenig= stens 100000 Gulben aufzubringen, was benn auch, gegen Burgschaft ber Stadt Untwerpen, geschah. Uußer= dem hatten die Augsburger noch das Schrecken, daß dem gewesenen Burgermeister bes zunftischen Raths, Sakob Herbrodt, in der Nacht zum 31sten August in seinem vor dem Vogelthore liegenden Garten von den Spaniern

<sup>\*)</sup> Die Ausführung bieses Gebotes wurde mit denen, welche des Kaisers Gnade nachsuchten, nicht übereilt, und unterblieb nach= her wahrscheinlich ganz.

bie Gebäude angezündet und der Erde gleich gemacht wurs den. Als dieser Herbrodt kurz vor dem Einzuge der kais ferlichen Truppen in der Rathsversammlung viele Worte von seiner Treue und Ergebenheit gegen den Raiser ges macht hatte, wovon doch Jedermann das Gegentheil wußte, war plöglich eine kleine Raze mit einem rothen Halsbande hervorgekrochen, zu seiner großen Beschämung, da ein allgemeines Gelächter diese Erscheinung für das Bild seiner Gesinnungen und Reden erklärte. \*)

Während dieses Aufenthalts in Augsburg wurde auch Die Angelegenheit des Kurfürsten Johann Friedrich been= In dem Paffauer Vertrage war dieses Fürsten kei= ner Erwähnung geschehen, und sein Schicksal baber gang in die Hande des Raisers gestellt. Dieser war jedoch nicht gemeint, die ihm in Insbruck zugesagte Erledigung zuruck zu nehmen, wunschte aber, den Unlaß zu neuen San= deln mit Moriz, den bessen Ruckkehr nach Sachsen geben konne, zu verhuten, und sich zugleich ber Zustimmung desselben fur die im Passauer Bertrage festgesetzte kunftige Religionsvergleichung zu versichern. Bu diesem Behufe wurden ihm durch den Kanzler zwei Artikel vorgelegt, 1) daß er sich verpflichten solle, dasjenige, was funftig auf einem Concil ober auf einer Reichsversammlung ber Religion wegen beschlossen werde, genehm zu halten; 2) eine nochmalige Versicherung ber mit Moriz wegen Theilung der Sachsischen Lande geschlossenen Abkomm= nisse auszustellen und auch seine Sohne zur Ratisication derfelben anzuhalten. Johann Friedrich erklarte: "Wiewohl es sein Geniuth niemals gewesen, wider die Wit= tenbergische Kapitulation zu handeln, scheine ihm je= the arrent Grant at Minne 1552. . Doubleace 11, 18, 18, 181.

<sup>\*)</sup> Paul von Stetten I. S. 491.

boch die lettere Forberung unbillig und bebenklich, und hatte er einer neuen Verpflichtung gern überhoben senn wollen. Da aber Kaiserliche Majestat solches wunsche, wolle er sich bagegen auch nicht hart sperren und setzen. Was den ersten Punkt wegen der Religion anbelange, so bitte er Seine Majeståt nochmals, denselben ruhen zu lassen, ba er sich in ben Sachen, welche bas Gewissen und ewige Beil angingen, auf kunftige Wergleichung nicht verpflichte; er sen vielmehr entschlossen, bei der Lehre, welche in ber Augsburgischen Confession enthal= ten sey, mit Hulfe bes Allmachtigen bis zu dem Augen= blicke, wo ihn die Allmacht aus diesem Jammerthale abfordern werde, und bis in die Grube zu beharren. " Der Raiser ließ hierauf diesen Artikel in so weit fallen, daß ber Kurfurst sich nur verpflichten sollte, wegen der Reli= gion mit Niemand ein Bundniß einzugehen, ober dieje= nigen, die ber alten Religion zugethan fegen, mit der That zu beschweren. Dies genehmigte Johann Friedrich, mit ber Bemerkung, daß es ohnehin fein Gemuth und Meinung nicht sen, sich hinfurder zur Beschützung ber Religion mit Undern zu vereinigen, da er wohl gespurt und befunden, was der größere Theil darunter zu suchen pflege, und wie wenige derjenigen seven, die Gottes Ehre und rechtschaffene Heiligung seines Namens ernstlich mei= nen, und zumal es ihn dafür ansehe, daß Kaiserliche Majestät durch gnädigste Schickung Gottes in Deutscher Nation wider die Evangelischen Stande keine Gewalt mehr üben werde. \*). Le augegehanse banker erzeneuggenein miges

<sup>\*)</sup> Herzog Johann Friedrichs des Eltern zu Sachsen, gebohrenen Churfürstes, selbst engener Bericht, wie es sich mit S. Ch. Enaden Erledigung zugetragen, den Landständen proponirt aufm Landtage zu Salfeldt Unno 1552. Hortleder II. B. III. R. 87. S. 936.

Hierauf ließ ihm ber Raiser unter bem 27sten Sep= tember eine Restitutions = und Begnadigungs = Urkunde, mit angehångter goldner Bulle, von ihm felbst vollzogen, und in Stellvertretung des Reichs = Erzkanzlers vom Bischof von Arras unterzeichnet, ertheilen, bes Inhalts, daß er in Erwägung bes gebührlichen Berhaltens, welches fein lieber Dheim und Furst, ber hochgeborene Johann Friedrich, Herzog in Sachsen, in seinem gefänglichen Ge= wahrsam beobachtet, und bes schuldigen Gehorsams, welchen berselbe burch Buruckweifung aller von Seiner Majeståt Feinden und Widerwärtigen angewandten viel= fältigen und seltsamen Practiken, womit ihn dieselben zu ihrem unbilligen aufrührerischen Fürnehmen zu ziehen gesucht, bewiesen, auf Furbitte seines lieben Bruders, bes Romischen Konigs Ferdinand, und seines lieben Sohnes, bes Prinzen aus Hispanien, und anderer Kurund Fürsten bes h. Reichs, gegen ben genannten Fürsten alle Verstrickung fallen lasse, ihn ganzlich zu Gnaben wies ber aufnehme, ihm alle wiber S. Maj. vorgenommene Kriegshandlung verzeihe, ihn in seinen alten Fürstenstand und Ehre, Titel und Wappen als Reichsfürst, Herzog zu Sachsen, Landgraf in Thuringen und Markgraf zu Meissen wieder einsetze, ihn zum Ueberfluß der Reichsacht und aller ihrer Folgen entbinde, und ihm die Lande und Leute, so viel beren seinen Sohnen und Rindern in der Wittenbergischen Kapitulation gelassen worden, mit der vaterlichen Gewalt über seine Sohne und Rinder zurück= gebe. Zugleich wurde die dem Hause Sachsen verliehene Gesammtlehnschaft und das in demselben geltende Erb= recht, desgleichen die Erbverbruderung mit Beffen bestå= tigt, und dem Herzoge gestattet, die eingeriffne Festung Gotha wieder zu erbauen. Um Schlusse versicherte der Kaiser, daß er der Religion halben gegen den Herzog oder

bie Seinen insonberheit nichts vornehmen wolle, troffli= cher Hoffnung, ber allmächtige Gott werbe seine Gnabe verleihen, damit der Zwiespalt der Religion durch fried= liche und gebührliche Mittel etwa zu guter Ginigkeit wies berum gebracht werde. \*)

Um 1sten September, als der Kaiser im Begriff stand, noch an demselben Tage von Augsburg abzureisen, wurde Johann Friedrich Nachmittags um zwei Uhr zu ihm gerufen, und mit einem freundlichen Abschiede und mit der wiederholten Versicherung, daß er um der Reli= gion willen nie mehr beschwert werben solle, entlassen. Beibe empfanden die Wehmuth, die in folchen Augen= blicken mit dem Gedanken, einander niemals wieder zu sehen, Gegner, die einander achten, ergreift. Auch der Geschichtschreiber der Curie, ja selbst der leidenschaftlichste katholische Parteischriftsteller jenes Jahrhunderts, außern sich über die Treue und die Glaubensfesligkeit Johann Friedrichs mit Achtung. \*\*)

Um 2ten September verließ der Kurfürst mit seinem Gefolge Augsburg und zog auf Donauwerth. Um 4ten empfingen ihn in der Nahe von Nurnberg Abgeordnete bes Magistrats mit vierzig Pferben; bas Volk, welches ihm in großer Zahl eine halbe Meile weit entgegen gegangen war, begrußte ihn mit großem Freudengeschrei; viele schlugen frohlockend in die Hande, andere vergoffen Thra= nen der Ruhrung. So war Kaiser Karl nirgends em= In Bamberg wurde er vom Bischofe pfangen worden. auf dem Schlosse prachtig bewirthet. Vor Koburg kam ihm sein Bruder, Herzog Johann Ernst, ben er feit ber

n tribligio mannilli ex

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 958 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Pallavicini lib. XIII. c. V. n. 2. Surii Commen-tarius p. 333.

Schlacht bei Muhlberg nicht mehr gefehen, mit bem gan= gen Sofstaate entgegen; auf dem Markte standen bie Anaben und Magdlein mit Nautenkranzen, und stimmten bas: Berr Gott, dich loben wir! an. Die Rurfurstin Sibylle hatte ihr, seit funf Jahren getragenes Trauer= fleid ausgezogen und ihren Schmuck angelegt. Uls nun in Erfullung ging, mas sie oft gesagt hatte: " Sie hoffe gewiß, daß sie nicht sterben werde, ehe sie ihren Gemahl feines Gefängnisses entledigt wieder gesehen, und sie wolle nicht ablassen, Gott darum anzuslehen," ward sie über der Freude des Wiedersehens ohnmächtig. Auf der Weiterreise huldigte Johann Friedrich zu Wolfersborf und Welnitz der alten Jagdlust; herzlich aber freuete er sich bei seiner Unkunft in Jena, wo feine Sohne gum Ersatz der Wittenbergischen Hochschule eine Universität errichtet hatten, als er wieder Professoren und Studenten erblickte. "Sieh da, sagte er zu seinem altesten Sohne, der mit dem Maler Lucas Cranach bei ihm im Wagen faß, das ift Bruder Studium." Die Gluckwunschungs= reden der Professoren horte er mit entbloßtem Haupt an und dankte mit gnabigen Worten. Auch vor den kleinen Knaben und Mägdlein entblößte er das Haupt im Vor= beifahren. Bei bem Einzuge in sein ordentliches Sof= lager zu Weimar wurde am hellen himmel eine Wolfen= bildung in Gestalt eines weißen Areuzes überzwerch ge= sehen. \*) Der fromme Herr war jedoch von der Un=

Diese von dem glaubwürdigen Augenzeugen Johann Förster (bei Hortleder II. B. III. Kap. S. 966) berichtete Ersscheinung eines Wolkenkreuzes erinnert gewiß jeden Leser an das berühmte, in der Lebensgeschichte des Kaisers Consstantin vom Gischof Eusedius vorkommende Kreuz am Himmel, welches diesem Kaiser vor der Schlacht gegen den Marentius erschien, und dessen Uebertritt zum Christenthum bes

maßung frei, daß ihn der Himmel durch ein Wunder versherrlichen wolle, und nur die Leiden seines Gefängnisses glaubte er durch ein Kreuz auf seinem Rücken vorgebildet, welches er bei seiner Geburt mit auf die Welt gebracht hatte. Us er einige Zeit nachher unter ähnlichen Festzlichkeiten in Eisenach einzog, und die Kinder den Davidisschen Vers aus Psalm 98 sangen: Singet, singet unzserm Gott, weil er wunderbare Dinge gethan hat, wandte er sich mit thränenden Augen zu dem bei ihm sitzenden Bischof Amsdorf und sagte: "Ich bin ein arzmer Sünder; wie darf mir solche Ehre widersahren!" worauf der Bischof antwortete: "Seine Kursürstliche Gnaden solle sich zufrieden geben; denn dies sey nur der Ansang, und in der Ewigkeit werde es ihm noch besser ergehen!"

Auch die Wittenbergischen Theologen, Bugenhagen, Melanchthon und Eber, bezeigten ihm in einem Glückswünschungsschreiben ihre Freude über seine Wiederkunft, und baten ihn, er wolle ferner ihr gnädiger Herr bleiben. "Ihr Gemüth sen allezeit gewesen und sen es auch noch, Einigkeit in christlicher Lehre mit den Kirchen dieser Lande zu halten, wiewohl sie mancherlei Unsechtung gehabt, und noch in schweren hochwichtigen Sachen steckten." Diese Unsechtung war nichts anderes als ihre Verlegenheit, wie sie aus dem Leipziger Interim wieder herauskommen sollzten, desse Augsburgischen Interims, bei der entschiedenen Abneizgung des Volkes und bei dem veränderten Verhältnisse des Kursürsten Moriz zum Kaiser, kaum gehosst werden konnte. Johann Friedrich erwiederte ihnen hierauf in

stimmte. (S. meine Geschichten der Deutschen B. I. S. 231 u. f.) Vermuthlich war es eine ähnliche Wolkenbildung, wie die in Weimar geschene.

feinem Danksagungsschreiben: "Es sen ihm während feiner Verhaftung vieles von den hochwichtigen Sachen, von denen sie ihm geschrieben, zu Ohren gekommen, mas ihn nicht wenig bekummert, und er habe oft von Herzen gewünschet, daß es bei dem, was zu Lebzeiten Luthers und unter seiner Regierung gehalten und zu Schmalkal= ben verglichen worden, geblieben und keine Veranderung aus menschlicher Weisheit vorgenommen noch gestattet worden senn mochte. Wenn solches geschehen, wurde die eingerissene Spaltung und Irrung zwischen den Lehrern der Augsburgischen Confession sammt den beschwerlichen und schädlichen Aergernissen wohl unterblieben senn. Inzwischen bitte er Gott, daß er sein Wort und seine Rirche hinfort gnåbiglich bewahren wolle. " \*) Der Eiferer Umsdorf, nunmehr sein Hofprediger, hatte den eben fo frommen und wohlmeinenden, als in seinen religiosen Vorstellungen beschränkten Fürsten um so leichter gegen die Wittenberger wegen ihrer Nachgiebigkeit in der Interims = Ungelegenheit einnehmen konnen, als er burch die Weigerung Melanchthons, die bei Grundung der Uni= versität Jena von den jungen Herzogen ihm angebotene Stelle anzunehmen und Wittenberg zu verlaffen, fich ei= nigermaßen gefrankt fuhlte. Die Meinung aber, baß über die von der Augsburgischen Confession in der Theo= logie gezogene Grenzlinie Niemand, auch ber Verfasser ber Confession felbst nicht, um einen Schritt vorwarts ober ruckwarts gehen durfe, war freilich bei einem Manne wie Umsdorf sehr verwunderlich, der selbst in seinem Streite mit Major über die guten Werke die ausschwei= fende Behauptung aufzustellen fein Bebenken trug, gute

<sup>\*)</sup> Salig's Geschichte ber Augsb. Confession Buch III. K. VI. S. 680. aus der Wigandschen handschriftl. Sammlung Interimistica auf der Wolfenbuttelschen Bibliothek.

Werke seinen zur Seligkeit schädlich. Hingegen wird bei einem Fürsten auf dem Standpunkte Ioh. Friedrichs jene Meinung um so weniger befremden, als nach ihmzwei Jahrzhunderte hindurch selbst Sachkundige, und viele bis auf den heutigen Tag, zur Rettung des christlichen Characters der protestantischen Theologie, keinen andern Weg als diesen zu sinden gewußt haben.

Geringere Theilnahme erregte die Befreiung des Landgrafen. Nachdem er schon für frei erklart worden war und seinem Lande zuzog, wurde er plotlich, auf Befehl ber Schwester bes Kaisers, Maria, Königin von Ungarn und Regentin der Niederlande, zu Mastricht festgehalten, nachdem dieselbe gehört, daß von dem Heere ber Verbundeten das Regiment Reifenberg dem Markgras fen Albrecht zugezogen sen, welcher, ben Passauer Frieden verwerfend, in Berbindung mit Frankreich den Krieg forts setzen wollte. Allein der Kaiser befahl auf die hiervon erhaltene Botschaft, den Landgrafen sogleich loszulassen, weil jener Zuzug wider den Willen der Verbundeten ge= schehen sen. So kam ber Landgraf am 10ten Septem= ber in sein Land zuruck, wo er sich fortan um aus= wartige Kirchen = und Staatshandel nicht mehr kummerte. Uls einst König Ferdinand ben Rechtsgelehrten Zasius als Befandten an ihn schickte, und er mit demfelben auf seine Gefangenschaft zu reden kam, sagte er: " Nichts schmerze ihn von dieser Sache mehr, als daß ihm unterdeß die Schelme von Bauern seine Wildbahn ruinirt hatten. Alles übrige getraue er sich wieder gut zu machen, nur bies Eine nicht so leicht. Zasius moge bies seinem Herrn berichten, der gewiß großes Mitleiden mit ihm haben werde, ba er felbst ein großer Liebhaber der Jagd fen." \*)

<sup>\*)</sup> Schmibt N. G. I. S. 206 und 207.

Inzwischen war der Kaiser mit seinem Heer von Augsburg nach bem Elsaß gezogen. Zu Ulm und Straß= burg belobte er den Rath und die Bürger wegen der ihm erwiesenen Treue; dann begab er sich, nachdem ihn erst in Landau, dann in Diedenhofen die Gicht mehrere Bo= den hindurch festgehalten hatte, am 20sten November in das Lager vor Metz, um diese Grenzfestung des Reichs ben Franzosen wieder zu entreißen. Aber die geschickten Vertheibigungsmaaßregeln des Herzogs Franz von Guise, ben König Heinrich als Befehlshaber nach Metz gefandt hatte, und noch mehr die ungewöhnliche Harte des Win= ters, vereitelten seine Absicht. Karl theilte alle Gefahren und Beschwerden dieser Belagerung, und ließ, da bie Mus= sicht des Erfolgs immer mißlicher ward, sich verlauten: Er wolle entweder die Stadt nehmen oder vor derselben sterben. Als aber seine Krieger durch Hunger und Kälte zu Tausenden hingerafft wurden, und die, welche übrig blieben, zu einem angeordneten Hauptsturme wenig Lust bezeigten, mußte er boch, am 2ten Januar 1553, die Belagerung aufheben. "Es giebt keine Manner mehr," horte man ihn sagen, und, als er sich, schwer an der von Neuem erregten Gicht leidend, nach Bruffel bringen ließ: "Das Gluck ist ein Weib; es war mir hold, ba ich jung war, und verläßt mich im Alter!" In Deutschland aber erklang unter dem Volke bas Spottlied:

> Die Metz und die Magd Haben dem Kaiser den Tanz versagt.

Dafür war es ihm gelungen, den Markgrafen Alsbrecht von Brandenburg auf seine Seite zu ziehen. Dieser rohe Kriegsfürst, der, wie schon erwähnt worden, von dem Passauer Vertrage nichts hatte wissen wollen, war nach demselben einige Monate über, durch mehrere

der entlassenen Truppon ber Werbunderen verstärkt, als ein Würgengel am Rhein und an der Mosel herum= gezogen, mit dem Konige von Frankreich wegen Geldzah= lungen in Zwist gerathen, und endlich burch die Gewandt= heit des Bischofs von Arras dahin gebracht worden, aus ben Diensten des Königs von Frankreich in die des Rai= fers zu treten. Unter ben Vortheilen, welche ihm ber selbe in dem am 24sten October 1552 zu Diedenhofen geschlossenen Vertrage zugestand, war auch die Bestätigung ber harten Bertrage, zu benen Albrecht seine Nachbaren in Franken, die Bischofe von Bamberg und Burzburg. gezwungen hatte. Als nun auf den Grund dieser Ber= trage Albrecht fortfuhr, diese Bischofe zu bedrängen, nah= men dieselben zum kaiserlichen Kammergericht ihre Bu= flucht. Dasselbe erließ Abmahnungen und Rechtssprüche gegen ben Markgrafen, dieser aber rief seinerseits ben Kaiser und bessen Minister um Aufrechterhaltung ber von ihm bestätigten Verträge auf, und verlangte sogar die Bestrafung der Bischofe, als solcher, welche den Befehlen des Kaisers Gehorsam versagten. Karl sah sich durch den verfassungswidrigen Schritt, zu welchem die Noth ihn verleitet hatte, in große Verlegenheit gesetzt. Er suchte ben Markgrafen burch Vernunftgrunde zu beschwichtigen, bemerkte, daß er als Kaiser allen Parteien Recht wider= fahren laffen muffe, und rieth zu einem friedlichen Bergleiche. Die Herzoge von Baiern, Würtemberg und Julich sollten die Vermittelung übernehmen, und wirklich kamen dieselben im Marz 1553 zu diesem Behufe in Heidelberg zusammen. Der Markgraf aber verwarf alle Vorschläge, mit trotigem Sinne auf den Buchstoben ber ihm gunstigen Vertrage pochend, und sturmte binweg. Da schlossen die drei vermittelnden Fürsten, aus Besorgniß, daß der Wüthrich nun über sie herfalleg werde, am 29sten

Marz einen Verthetolgungsbund, dam bald darauf auch die Kurfürsten von Mainz und von Trier beitraten. So groß war der Wunsch, diesen Bund geheim zu halten, um den Gegner nicht auf die einzelnen Genossen zu zieshen, daß Herzog Christoph von Würtemberg eigenhändig die Urkunde schrieb, und die übrigen eben so ihr Siegel darunter drückten.

Besorgniß und Mißtrauen war aber nicht blos gegen ben Markgrafen, sondern schon gegen den Raiser selber gerichtet. Man erfuhr, daß jener, nachdem er zu St. Micolas über die mit ihm verbundeten Franzosen berge= fallen war, und darauf die weiße Feldbinde gegen die Spanische rothe weggeworfen hatte, mit Karln zu St. Quentin an der Mosel eine lange geheime Unterredung gehabt, und man erzählte sich, es sen darin Ubrede ge= nommen worden, sich an dem Kurfürsten Moriz zu rachen, und nach dem Sturze desselben dem Prinzen Don Philipp mit Gewalt die Nachfolge im Reiche zu verschaffen. \*) Sebermann zitterte vor bem Wieberausbruche eines Krieges in Deutschland. Moriz, der hierbei am meisten betheiligt war, schrieb daher selbst an feinen ehemaligen Bundesge= nossen, und begehrte zu wissen, wessen er sich zu ihm zu versehen habe. Nachdem er aus dem Ungerschen Feldzuge Buruckgekehrt war, hatte er, bes Rriegslebens ersättigt, gern in Frieden gelebt und sich ganz ben Geschäften ge= widmet, um seine Unterthanen die erlittenen Drangsale durch geschickte Einrichtung und Verwaltung des Staats= und Kirchenwesens vergessen zu machen. \*\*) Aber der Bote brachte ihm eine Untwort voll Schmahungen zurud,

cerso inor simila inci-

<sup>\*)</sup> Das There schrieb nachmals Albrecht selbst an den Kaiser. Hortleder II. B. VI. R. 30. S. 1911 und 1912.

<sup>\*\*)</sup> Arnoldi Vita Mauritii apud Menken II. p. 1239.

die ihm der rohe Albrecht eingehåndigt hatte, nachdem er ihn zwischen den Thoren der Burg, in welcher er sich auf= hielt, bis zur Ausfertigung eingesperrt gehalten.

Auf diese Nachricht eilte Moriz nach Heibelberg und besprach sich mit den Fursten des dort gemachten Bund= nisses, gewahrte aber bald, daß es denselben an rechter Entschlossenheit fehle. Während der Markgraf, nachdem er in einem heftigen Rriegsmanifeste seinen Unwillen aus= geschuttet hatte, die Frankischen Bisthumer und bas Nurnberger Gebiet verheerend durchzog und eine Stadt nach ber andern, auch die Reichsstadt Schweinfurt, ein: nahm und befestigte, wurde in den Berfammlungen bes Bundes gerathschlagt, wie man ihm Neigung zum Frieben einflößen könne. Das Kammergericht erließ ein Mandat über das andere an die Reichsfürsten, auch an den alten Kurfürsten Johann Friedrich und an den Land: grafen Philipp, zur Handhabung bes Landfriedens gegen ben Frevler und Verleger deffelben ins Feld zu ziehen. Bei ber Verschiedenartigkeit der Interessen war aber an keine vereinte Maaßregel zu denken. Johann Friedrich war selbst von dem Markgrafen für die Hoffnung gewon= nen worden, burch seine Mitwirkung wieder zum Besit seines Kurfurstenthums zu gelangen, und Joachim von Brandenburg wollte einem Bunde gegen seinen Stamm= vetter nur dann beitreten, wenn derselbe vorher selbst zum Beitritte eingeladen worden ware. Endlich nahm der Romische König Ferdinand der Sache sich an, und am 13. April 1553 murde unter dem Borfige deffelben zu Eger ein neuer Bund zwischen ihm, Moriz, bem Berzoge Bein= rich von Braunschweig, den beiden Bischöfen und den Nurnbergern, und in Gemäßheit deffelben, da die Nurn= berger Geld schafften, auch eine angemeffene Rriegsruftung

zu Stande gebracht. \*) Da brach plötlich der Markgraf in Thüringen ein. Moriz glaubte, es sen auf sein Kursfürstenthum abgesehen, und eilte mit 400 Reitern, die er bei sich behalten hatte, von Dresden nach Leipzig, um dem Gegner die Verheerung des Landes zu wehren; aber Albrecht warf sich nach Niedersachsen, wo er in den reischen Bisthümern wohlseilere Beute zu machen hoffen konnte. Sener zog ihm nach mit dem Heere, das er aus Franken abgerufen hatte, und der Herzog von Braunsschweig verstärkte ihn durch seinen Zuzug.

Um 1sten Tuli erließen die verbündeten Fürsten, vor denen im Namen des Kömischen Königs der Burggraf von Meissen, Heinrich von Plauen, sich nannte, einen Absagebrief an den Markgrafen, in welchem sie ihm sein Thun von der Zeit an vorhielten, da er den nothwendizgen und nütlichen Vertrag, der unter gnädigster und freundlichster Zulassung der Kaiserlichen Majestät zur Aufzhebung allerlei Mißverstandes unter den Ständen des Reichs zu Passau geschlossen worden, als Nachtheil und Verkleinerung, ja als eine Verrätherei der Deurschen Naztion in Reden und Schriften gescholten und hierbei den Kursürsten Moriz und den Burggrafen namhaft gemacht habe. Sie bezeugten sich vor Gott und der Welt an dem Schaden und Blutvergießen, so hieraus entstehen möchte,

<sup>\*)</sup> Zur Kenntniß berbamaligen biplomatischen Verhältnisse u. bes Einflusses Frankreichs auf diese Angelegenheiten dient die Corzrespondenz der Französischen Agenten und mehrerer der dem Könige Heinrich verpflichteter Deutscher Großen im zweiten Bande der Menkenschen Sammlung Script. germ. p. 1331 bis 1446. Man ersieht daraus, daß die Deutschen Fürsten den König von Frankreich im Ganzen ziemlich rücksichtslos behandelten, und daß diesem immer nur bange war, sie könnzten am Ende ihre Händel bereuen und mit dem Kaiser gezmeine Sache machen.

unschuldig, indem sie des Krieges viel lieber überhoben seyn möchten, wenn der Markgraf sich an Gleich und Recht sättigen lassen, und das geliebte Vaterland nicht so jämmerlich verheeret und verderbt hätte, und künftig derzgleichen nicht weiter von ihm zu besorgen stünde, und zweiselten nicht, daß der allmächtige Gott denen, die allein zur Beschützung und Besriedigung des Vaterlandes trachten, mehr denn dem, der blos um seines eigenen Nutzens willen Verheerung, Verwüstung und Beschäsdigung desssellen treibe, Gnade und Glück verleihen werde.

2013 dieses Manifest dem Markgrafen überbracht ward, befanden sich Gesandte seines Betters, des Kurfursten Joachim, in seinem Lager, ihm zum Frieden zu rathen. Albrecht blickte in die Schrift, rief dann seine Kriegsge= nossen herbei, und fragte sie, den Brief in die Sohe hal= tend, nachdem er ihnen dessen Inhalt bekannt gemacht hatte: "Wollt Ihr auch jest noch Euer Heil mit mir versuchen?" Als sie mit einem freudigen: Sa, antwor= teten, ließ er den Boten herbeiführen und sagte ihm: "Dreimal hat fruher bein Herr Treu und Glauben ge= brochen, und schändlich an mir gehandelt; jest thut er an mir seine vierte bose That. Er mag kommen. Ich will sehen, was er kann. Sagt ihm bas von meinetwegen." Darauf beschenkte er den Boten mit einigen Gulden und Den Brandenburgischen Gesandten aber entließ ihn. fagte er, da hier nichts weiter für sie zu thun sen, moch= ten sie heimreiten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Hortleder II. B. VI. K. 5. S. 1402 — 1408.

<sup>\*\*)</sup> Morizens Geschichtschreiber erzählt, daß lange vorher, als Albrecht und Moriz noch gute Freunde gewesen, und eines Abends auf dem Schlosse in Torgau mit einander getrunken,

21 Um 9ten July 1553 kam es bei Sievershausen, ei= nem Dorfe im Luneburgischen, zur Schlacht. Das Heer der Berbundeten zählte zwei und zwanzig Fahnen Reiter und neun und zwanzig Fahnen Fußvolk, das des Marks grafen achtzehn Fahnen Reiter und vier und funfzig Kah= nen Fußvolk. Als Rurfurst Moriz das Roß bestieg, riß ber Steigbügel und er fiel zu Boden. In der Nacht vor= her war sein Zelt durch einen Wirbelwind umgerissen worden, allein von allen andern des Lagers. Er aber ließ sich nicht schrecken. Mit furchterlicher Erbitterung wurde gestritten, anfangs fur den Markgrafen glucklich. Beim ersten Ungriffe der Verbundeten fielen die beiden Sohne des Braunschweigischen Herzogs, Karl Victor und Philipp Magnus. Die besonnene Tapferkeit des Kurfürsten Moriz stellte die Schlacht wieder her, und errang ber bessern Sache den Sieg. Aber als er denselben vollen= bete, traf ihn eine todbringende Rugel in den Leib. Er ward vom Rosse gehoben und an einen Baum gelehnt. Bei diesem Unblicke vergaß der herbeikommende Herzog Heinrich den Tod seiner Sohne, und schwur einen schrecks lichen Schwur, daß er den Markgrafen, wenn er ihm gebracht werde, fogleich an diesem Weidenbaume wolle aufknupfen lassen zur Buße der Tollheit, um derentwillen heut so viel edles Blut fließe. Und fast hatte den Mark=

ploglich ein unbekanntes Weib, das Niemand hereinkommen gesehen, zwischen ihnen gesessen habe. Herzog August, der es zuerst bemerkt und sich entsetzt, habe seinen Bruder aufz merksam gemacht, und derselbe den Markzrafen gefragt, was er wieder für eine Dirne hereingebracht habe. Dieser aber habe in der Trunkenheit mit groben Scherzreden geantworztet, sie sollten sie nur sien lassen. Als nun Jene voll Grauen sich entsernt, sen auch das Weib verschwunden, Albrecht aber habe noch bis an den Morgen gezecht. Arnoldi Vita Mauritii apud Menken II. p. 1254.

grafen solch schmabliches Ende betroffen; benn ein Reiter foll den Fliehenden schon gefaßt, ihn aber, auf Erin= nerung vormaliger Dienste, entlassen haben. Moris felbst ermahnte bie Seinen, ben Sieg zu verfolgen, ber sich durch eine große Menge Todter und Gefangener, und Erbeutung vieler Geschutze und Fahnen, bald als ein voll= ståndiger erwies. Aber er war theuer erkauft. Als der Berwundete ins Lager getragen ward, fuhlte er sich von unnennbaren Schmerzen, wie von einem grimmigen Feuer, gepeinigt; denn Albrecht hatte die Gewohnheit, mit dem Blei Speck in seine Geschütze laden zu lassen. Ein solcher Schuß faß in den Eingeweiden des Fursten, und hatte auch die Blase verlett. Doch behielt er so viel Rraft in dem Gedanken des Sieges, baß er in der Nacht, zur Meldung ber Geschicke bes Tages, ein Schreiben an den Bischof von Wurzburg erließ und wenigstens selbst unterzeichnete. "Allda ist ein sehr hart Treffen angan= gen, und hat sich Unser Hofgesinde mannlich und ritters lich gehalten. Und in solchem Angriff find Wir, als Wir vor dem gewaltigen Haufen gehalten, mit einem Schuß über den Lenden getroffen worden, der durchaus gangen und darvon Wir dann fast schwach sind. Aber Wir haben Uns in die Allmacht und Gnade Gottes be= fohlen, der wird es nach feinem gottlichen Willen mit Uns wohl schicken. Und Wir mogen Uns dessen ruhmen, was Wir diesfalls wider den Landbeschädiger und seinen unruhigen Unhang gethan, daß Wir solches aus einem sonderlichen Gifer zur Erhaltung des Friedens und ber Cinigkeit im h. Reiche gethan, und bamit ein Stand bei dem andern ruhiglich sigen und wohnen und einer nach dem andern nicht so jammerlich verderbt werden möchte. " \*)

ं १८६४ (अ.१८६) केल इसके हैं केल इसके हैं

<sup>\*)</sup> Hortleber a. a. D. S. 1410.

Bald aber erkannte Moriz die Nähe des Todes. Da traf er seine letten Verfügungen. Er verordnete Erfat bes Wildschabens, ben seine Unterthanen erlitten hatten, und daß auf dem Schlachtfelde ein Krankenhaus erbaut wer= den sollte, bestimmte in einem eigenhandigen Schreiben an feinen Bruder August, der sich bei seinem Schwiegervater in Danemark aufhielt, was der Gattin und Tochter (benn sein einziger Sohn war in zartem Alter gestorben) zu Theil werden follte, empfing das Sacrament, und em= pfahl bem ewigen Erbarmer seine Seele. Um zweiten Tage nach der Schlacht, am 11ten July 1553, starb Kurfurst Moriz, zwei und dreißig Jahre alt, durch so fruhen und so schönen Tob die Verirrungen seiner Zugend in Vergessenheit stellend, und fur die kurzen Freuden und die langen Mühseligkeiten des vergänglichen Lebens mit einem glanzenden Nachruhm in der Geschichte betheiligt. Unzweifelhaft scheint es, daß ohne seinen Dazwischentritt das Concil zu Trident die auf Wiedervereinigung des ge= trennten Glaubens gerichtete Absicht des Raisers zur Aus= führung gebracht, und eine ganz andere Entwickelung ber Deutschen und der Europäischen Verhältnisse stattgefun= den haben wurde. Aber von der Vorsehung war dieje= nige Bahn, auf welcher wir wandeln, als die rechte be= stimmt worden. Die Herzen der Menschen richtet Gott, der sie zur Vollziehung seiner Rathschlusse lenkt.

Die Leiche ward nach Freiberg in das Erbbegräbniß geführt. Die vielen erbeuteten Fahnen (54 oder gar 64 an der Zahl), welche ihr vorauf getragen wurden, konnten über den großen Verlust des Fürsten nicht trösten. Jedermann, auch solche, die sich über Moriz zu beklagen hatten, fühlte, welch ein Mann zu Grabe getragen ward, und allgemein war die Klage, daß derjenige gefallen sen, dessen das Vaterland am wenigsten entbehren könne.

Aber für die weltzegierende Macht ist kein einzelner Mann unentbehrlich, und ein jeglicher fällt seinem Herrn in dem Augenblicke, wo seine Bestimmung erfüllt ist.

Alls Kurfürst Johann Friedrich den Tod seines Vetsters vernahm, sagte et: "Diese Botschaft wird den Kaisser mehr erfreuen, als wenn ihm ein großer Sieg gemelsdet würde. Moriz hat mir viel Boses gethan, aber er war ein Mann von besonderen Gaben." Karl aber soll bei der Nachricht kein Zeichen der Freude geäußert, sonsten nach langem Schweigen, der Zeit gedenkend, wo ihn Moriz Vater genannt hatte, in die Worte ausgebroschen sens." "D Absalon, mein Sohn!"\*)

Johann Friedrich nannte sich nun wieder Kurfürst, und forderse von Morizens Bruder und Nachfolger, Aus gust, obrohl derselbe zu Augsburg die Mitbelehnung der Kur empfangen hatte, Zurückgabe der in der Wittenbers gischen Kapitulation verlorenen Würde und Länder.

Unter Vermittelung des Römischen Königs und des Königs von Dänemark wurden aber, nach einer langwiezrigen und schwierigen Unterhandlung, die Streitigkeiten der beiden Sächsischen Häuser durch einen am 24sten Fezbruar 1554 zu Naumburg geschlossenen Vertrag dahin ausgeglichen, daß die Wittenberger Kapitulation und der kaiserliche Restitutionsbrief die Grundlage ihrer gezgenseitigen Verhältnisse bildeten, und Johann Friedrich für sich und seine Erben noch die Uemter Altenburg, Sachzsenburg, Herbisleben und Eisenberg erhielt, auch den Titel: gebohrener Kurfürst, für seine Person zu sühren berechtigt ward. Er sühlte aber schon die Unnäherung des Todes. Daher machte er am 12ten December 1553

<sup>\*)</sup> Arnoldi Vita Mauritii apud Menken II. p. 1249
und 1251.

sein Testament. Er band barin seinen Sohnen beson= bers zwei Stude ein, durftige Pfarr= und Schulbe= biente durch Zulagen gegen Mangel zu schützen, und sich in keine Bundnisse, wie sie Namen haben mochten, ein= zulassen, sondern vorher deshalb sich wohl zu bedenken und stattlichen Rath darüber zu halten, indem er mit sei= nem verderblichen Schaden und Nachtheil selbst erfahren muffen, daß in Bundnissen weber Treu noch Glauben vorhanden. Wirklich mußte er das Gehör, welches er bem Markgrafen Albrecht wegen Wiedererlangung des Kurlandes geschenkt hatte, noch dadurch bußen, daß ihm fein alter Gegner, Herzog Heinrich von Braunschweig, nachdem er den Markgrafen noch einmal bei Steterburg geschlagen hatte, eine Geldzahlung von 20000 Gulben abdrang. \*) Die Hauptbeschäftigung seiner Tage aber blieb die Theologie. Er schickte Gefandte nach Preußen, welche dem dortigen Herzoge Albrecht die in Königsberg ausgebrochenen Dsiandrischen Handel über die Rechtferti= aung beilegen helfen sollten, und forderte vornehmlich, bieser Wissenschaft zu Liebe, mit dem, was seine vermin= derten Mittel verstatteten, die in Jena errichtete Soch= schule; doch erlebte er die Freude nicht, dieses Rind sei= ner frommen Liebe für Gotteserkenntniß mit den Rechten und Würden einer Universität durch kaiserliche Freibriefe betheilt zu sehen, was spaterhin (1558) seine Sohne vom Kaiser Ferdinand I. erlangten. Auch die Vollen= dung der schon im Jahre 1542 von Aurifaber und Ro= rarius begonnenen, aber durch den Schmalkaldischen Krieg unterbrochenen Ausgabe der Werke Luthers betrieb er sehr angelegentlich. Um 21sten Februar 1554 starb die Kurfürstin Sibylla an der Auszehrung, 44 Jahr alt,

and the same address of the same

<sup>&#</sup>x27;\*) Hortleber tom. I. lib. IV. c. 56. S. 1946.

achtzehn Monate nach der mit so vielen Thranen erflehe= ten Wiederkunft ihres Gemahls, über die kurze Dauer der Freuden, welche die Erbe verheißt, also getröstet, daß sie denen, welche ihr die Gefahr ihrer Krankheit aus ben Augen rucken wollten, heitern Muthes erwiderte: Menn mir die Wahl gelassen wurde, noch långer zu leben, wollte ich boch lieber sterben! Und auf ihrem Sterbelager sagte sie mehrmals mit gebrochener Stimme: Uch Herr, willst bu nicht bald kommen! Johann Friedrich ließ sich burch fein eigenes Uebelbefinden nicht abhalten, bas Begrabniß selbst anzuordnen. Als ihn der Geheimschreiber über die Stätte befragte, gab er zur Antwort: "Saget den Mau= rern, sie sollen mir bei meiner Gemahlin einen Plat lasfen, benn ich will ihr bald folgen und bei ihr liegen." Diese Uhnung bewährte sich bald durch Verschlimmerung seines krankhaften Zustandes. Da ließ er seine Sohne kommen, und ermahnte sie, Gott zu lieben, ihres Umtes zu warten, die Unterthanen zu schützen und zu fördern, und treu bei einander zu halten, ließ sich auch die Hand darauf geben. "Ihr habt die Feinde nicht weit; sie werden es nicht unterlassen, zu versuchen, wie sie Euch um Land und Leute bringen. Darum haltet zusammen und laßt Euch nicht trennen." Um 3ten Marz befahl er den Aerzten, ihm zu fagen, ob es gefährlich mit ihm stehe; er konne es horen, denn er fürchte, Gott Lob, den Tod nicht! Auf die Antwort der Aerzte, daß Gefahr vorhanden sen, und daß Seine Kurfürstlichen Gnaden, wenn sie noch etwas zu bestellen hatten, es bei Zeiten thun mochten, erwiderte er: "Er wisse nichts Sonder= liches mehr zu veroronen, habe Alles Gott befohlen." Amsdorf mußte ihm hierauf im Gemach eine Prebigt hal-Nach Beendigung derselben brachte ihm der Kanzler von Minkwit die auf Pergament geschriebene Urkunde bes Naumburger Vertrages zur Unterschrift. Dies war sein letztes Geschäft. Da nach Vollziehung besselben das Röcheln auf der Brust sehr überhand nahm, entließ er den Kanzler mit den Worten: "Ziehet hin, Herr Kanzler. Was ich nicht bestellen kann, werden meine Söhne thun. Ich will mich nun um nichts Zeitliches mehr beskümmern, sondern mit Gott reden und mich zu sterben bereiten." Nun betete er mit dem Bischose Amsdorf, dis er unter den Worten: Gott seh mir Sünder gnädig, zwischen neun und zehn Uhr des Vormittags, im Alter von 50 Jahren und 8 Monaten, verschied. \*)

Unser Ende sen wie das Ende dieser Gerechten! Wie sie Luther's Kirchen= und Glaubensform aufgefaßt hatten, kann dieselbe wenigstens der Vorwurf nicht tressen, daß Mangel christlichen Sinnes und Vorherrschaft einer weltlichen Geistesrichtung den Eiser für sie erzeugt und erhalten habe. Stark und treu in ihrer Beschränskung, zur Beschämung vieler, welche schrankenloser Geisteserhebung sich rühmen, werden sie — so hoffen wir — das Wort, daß ein Jeglicher seines Glaubens lesben wird, als keine leere Verheißung befunden haben. \*\*)

- \*) Leben Johann Friedrichs bes Großmuthigen von Joh. Mich. Weichselfelber, Frankfurt 1754. Mit Benutung der Biosgraphie von Sagittarius, der Nachrichten in Müllers Sachssischen Annalen, und der Arkunden im Hortleder abgefaßt und noch immer sehr brauchbar.
- \*\*) Doch hatte Johann Friedrich auch unter den Lutherischen Geistlichen heftige Gegner. Einige Monate nach seinem Tode wurde der Prediger Wolf zu Coldit auf Besehl des Kursürssten August seiner Stelle entsetz, weil er das Jahr vorher in einer in der Burgkirche gehaltenen Predigt gegen den gewesenen Kursürsten unverantwortliche Reden geführt hatte und nicht widerrusen wollte. Thammii Chronicon Coldicense apud Menken II. p. 700.

Inzwischen hatte ber Markgraf Albrecht von Bransbenburg nach der Niederlage bei Sievershausen sein unsruhiges Treiben noch fortgeseht, ohne sich weder an die Ucht, in welche ihn das Kammergericht erklärte, noch an die nun über ihn ausbrechende Ungnade des Kaisers zu kehren. "Ucht und Aber = Ucht ist Sechzehn, sagte er zu seinen Hauptleuten, als ihm jene Kunde zu Schweinsurt beim Weihnachtsschmause gebracht ward; die wollen wir mit einander vertrinken. Se mehr Feinde, desto mehr Slück!"\*) Er schonte auch sein eigenes Land nicht; den Flecken Dachsbach steckte er selbst in Brand, um die darin besindlichen Mundvorräthe den Feinden zu entziezhen, mit der Aeußerung: "Die Pfessersäcke von Nürnzberg verstehen nicht zu brennen, ich will sie es lehren!"

Rurfürst August hatte sich bald nach seinem Regiezrungsantritt mit ihm vertragen; aber die übrigen wider ihn verbündeten Fürsten schritten nun so ernstlich zu Werke und brachten, im Austrage des Kaisers, so bedeutsame Streitkräfte zusammen, daß er im Juny 1554 seinen Haupt= und Wassenplay, Schweinfurt, zu räumen bezschloß. Die Verbündeten ereilten ihn in der Nähe dieser unglücklichen Stadt, die bei diesem Anlaß geplündert und in Brand gesteckt ward, und Albrecht mußte, nachzbem er in diesem Tressen bei Schwarzach (am 13. Juny 1554) fast sein ganzes Heer und Heergeräthe verloren, nach Frankreich zu seinem ehemaligen Bundesgenossen entzsliehen. Seine Feste Plassenburg ward ausgebrannt, sein Land in Verwaltung genommen. Aber in Frankreich das Enadenbrod zu essen, gesiel ihm nicht lange. Er kehrte

<sup>\*)</sup> Gobel's Beschreibung der Einäscherung Schweinfurt's in Reinhard's Beiträgen zur Historie des Frankenlandes, II.

nach Deutschland zurud, und erhielt von dem Markgrafen von Baben, seinem Schwager, Aufnahme auf bem Schlosse zu Pforzheim. Dieser und seine übrigen Verwandten, die Kurfürsten von Brandenburg und von der Pfalz, suchten nun seine Wiedereinsetzung in friedlichen Wegen zu be= wirken; er selbst überschwemmte Deutschland mit einer Druckschrift, in welcher er zur Rechtfertigung seiner Thaten immer auf ben alten Sat zuruckkam, daß boch der Raiser seine Verträge mit den Bischöfen bestätigt und er also volles Recht gehabt habe, auf beren Erfüllung zu bestehen. König Ferdinand ließ einst zu Ingolstadt mehrere große, mit Abdrucken dieser Schrift vollgepackte Fasser anhalten und wegnehmen. Che aber ber fur ihn angeknupfte Rechtshandel sein Ende erreichte, empfand er die Unnaherung des Todes. Er war durch ein in je= der Hinsicht maakloses Leben erschöpft, glaubte aber, er habe, auf Beranstaltung eines seiner zahlreichen Feinde, Gift bekommen. Da erinnerte er sich, wie oft er sich bem Teufel gewidmet, \*) und wie er einst einem gottes= fürchtigen Diener, der ihn warnte, spottend erwidert: Wenn er sterbe, werde seine Seele auf den Grenzzaun zwischen Gott und dem Teufel sich setzen, und zusehen, welcher von beiden der Starkere sen, sie zu holen. \*\*) In dieser Angst ließ er, am 2ten Januar 1557, ben Theologen Jakob Heerbrand, welcher sich, der Reforma= tion wegen, in Pforzheim aufhielt, herbeirufen, und verlangte Trost und Zusicherung der Vergebung seiner Sunden; worauf er ermahnt ward, zuvor benen, bie ihn beleidigt hatten, zu vergeben. Als er weiter auf die Frage, ob es ihm auch wirklich Ernst sen mit der Reue

<sup>\*)</sup> S. Band II. S. 456.

<sup>\*\*)</sup> Arnoldi Vita Mauritii apud Menken t. II. p. 1255.

und dem Leid über seine Sünden, geantwortet hatte: Herz und Mund sollen ein Ding seyn, empfing er das Sacrament. Darauf sagte er: "Nun will ich sterben, als ein verjagter Deutscher Fürst und als ein frommer Christ," nahm Abschied von seinem Schwager, dem Markzgrafen, und von den Kriegshauptleuten und Dienern, die in seiner Armuth bei ihm geblieben waren, und erzwartete in seinem Sessel den Tod. Am solgenden Tage, den 8ten Januar 1557, starb er, sünf und dreißig Jahre alt, ohne Kinder, wie er denn niemals vermählt gewesen. Seines Dheims Sohn erhielt sein Land zurück, und pflanzte die Fränkische Linie des Brandenburgischen Hauses sort.

## Achtzehntes Kapitel.

Durch die Ubwesenheit des Kaisers und durch die vom Markgrafen Albrecht erregten Unruhen, wurde die Haltung bes in Passau zur ganglichen Beilegung bes Religions= zwistes verabredeten Reichstages verzögert. Da nun die von Flacius gegen das Interim und deffen Beforderer er= hobenen Anklagen, und die von Dsiander in Königsberg erregten Handel die Meinungen der Theologen dergestalt getheilt hatten, daß sich besorgen ließ, sie wurden, wenn man sie behufs einer Verhandlung mit den katholischen zusammenbrächte, vor benselben unter einander in den heftigsten Zank gerathen, wurde im Mai 1554 von dem neuen Kurfürsten August ein Convent zu Naumburg an der Saale veranlaßt, auf welchem alles Streitige ver= glichen und die dem Raise: auf dem Reichstage wegen neuer, die Religion betreffenden Untrage zu ertheilende Untwort berathen werden follte. Bon den Sachsischen Theologen kamen Melanchthon \*), Johann Forffer, Ba: lentin Pacaus und Beinrich Salmutt, von den Beffifchen

<sup>\*)</sup> Er ging mit dem größten Werwillen nich Naumburg: Nihil dulcius fuit tuis litteris, schrieb er an 8ten Mai an Ca-

Abam Kraft mit mehrern andern, von Straßburg ber Ge= schichtschreiber Sleiban. \*) Die Würtembergischen mach= ten sich auf den Weg, begegneten aber, da sie zu lange in Gotha verweilt hatten, dem Sleidan schon auf der Ruckreise. Die in Naumburg versammelten Theologen vereinigten sich bald dahin, dem Raiser, wenner Wiederannahme der papstlichen Lehre oder des Interims verlans gen sollte, solches klar und ausdrucklich abzuschlagen. Damit ihnen aber nicht aufgelegt werde, als wollten sie Freiheit haben, allerlei Opiniones zu erdichten, beriefen fie sich auf die Augsburgische Confession, bei welcher ihre Rirchen durch Gottes Gnade geblieben, dieweil dieselben wußten, daß dies die einige achte Uebereinstimmung gott= licher Schrift und der rechten katholischen Kirche Gottes fen, und daß durch diese mahrhaftige Lehre der Sohn Gottes sich eine ewige Kirche fur und fur sammle. Die von Schwenkfeld aufgestellte Lehre, daß Gottes Wirks

merar, cum significares nos liberatos esse metu Sya nodi Naopyrgicae. Sed eodem die postea allatae sunt aulicae litterae, quas mitto. Prorsus non intelligo, quid agatur, et audivi venturos esse ex vicinia alg Blanings nal magyiras ( die Thüringer und die Markgräflichen ober Brandenburger. Die erstern nannte er Blanente ober Flacifer, wegen der Aufnahme, die Flacius am Weimarschen Hofe bei ben Sohnen Johann Friedrichs gefunden hatte.) In Raum= burg felbst miffiel er sich febr. Er konne es machen, schrieb er am 16ten Mai an Camerat, wie ber Papst Johann XXIII. in Constanz, der, als ihm viele Berbrechen vorgeworfen wur: ben, zur Untwort gab: Er felbst werfe sich etwas viel Schlims meres vor, daß er nehmlich zur Synode gekommen sen. Sed commendo nos Deo. Aulae videntur delectari certaminibus nostris. Melanchthonis Epistolae ad Camerarium p. 681 et 682.

\*) Sonderbar genug thut er in seinem berühmten Geschichtswerke Dieser Zusammkunft keine Erwähnung.

samkeit nicht an die h. Schrift gebunden sen, wurde als Brrthum und Luge verworfen, und ben Predigern zur Pflicht gemacht, das Volk dagegen zu warnen. In sanfterer Art wurde Dsianders Lehre von der Rechtfertigung, daß die= selbe nicht die den Menschen zugerechnete, sondern die ihm eingepflanzte wesentliche Gerechtigkeit Gottes sen, gemiß= billigt. Einigkeit in der Lehre sennothig und werde von ber gottlichen Gnade gehofft; besgleichen Einigkeit in den beiden Sacramenten, daß die Taufe den Kindern ertheilt, den Communicanten das ganze Sacrament, Rranken auch in ihren Wohnungen gereicht, und die Messe nicht ohne Communicanten gehalten werde. Einigkeit in der Beichte finde an mehrern Orten statt, wo die Communicirenden Privat = Absolution suchen und Besserung zusagen, und die Jugend und andere Ungelehrte dabei gehört und un= terwiesen werden in der Summa dristlicher Lehre. Doch folle Niemand beladen werden mit Erzählung der Gun= ben. Auch in den vornehmen Ordnungen, als Keier der Sonntage und ber Feste Christi sey Einigkeit, und wollten sie dieselbe Ordnung gleichformig halten, daß etliche Feiertage zu ehrlicher ordentlicher Versammlung, Predigt, Communion und zum gemeine Gebete gehalten werden in rechtem Verstande. Es sen Gottes Wille und all= zeit der Kirchen Gewohnheit gewesen, daß vor und nach der Communion in der öffentlichen und ehrlichen Berfamm= lung Gefänge, Lectionen ber Episteln und bes Evangelii, Symbolum, Gebet und Danksagung gehalten werden. Dies sen auch noch gewöhnlich in allen diesen Kirchen und folle bleiben. Ungleich aber sen, daß man nicht überall lateinisch singe, daß in einigen Kirchen die Meßgewan= der und Chorrocke, ferner andere geringe Ceremonien abgethan worden. In solchen Dingen Gleichheit anrichten wollen, wurde Ursache einer neuen großen Spaltung und

Unruhe seyn. Es sey besser, baß man bie Lander und Rirchen in benfelben geringen Dingen nicht unruhig mache. Unnothige Veranderung bringe Ungeduld, Widerwillen und Berachtung der Religion, Pradifanten und aller Re= genten. Man habe diese funf Sahre hindurch erfahren, welcher Schaben aus solchen Veranderungen in Sachen, die an sich gering gewesen, gefolgt sey. Es werde an jedem Orte die Obrigkeit und verständige Prädikanten selbst wissen Unterschied zu halten zwischen nöthigen und unnö= thigen Dingen und Aergerniß zu verhüten, und konne nutliche Ordnung im rechten Verstande gehalten werden, wie in einer Schule Ordnung der Lection gemacht werde. Es sen leider gemein in diesem elenden Leben, daß man viele unnothige Dinge mehr achte als nothige Dinge. Rechte Studien, Ordination, Confistorien mit ernstlicher Execution und Visitation, diese vier vornehmen Sachen feven vor Zeiten ben Bischöfen und Stiftern befohlen ge= wesen, aber alle vier viel hundert Jahre von denselben ungeachtet oder übel gehandelt worden. Es liege am Tage, welchen Fleiß sie thun zur Erhaltung nothiger Studien, überdieß sepen dieselben Verfolger driftlicher Lehre. In der Ordination haben sie Niemand unterwiesen und unrechte Verpflichtungen angehängt. In ben Consistorien haben sie die Untugend nicht gestraft. Ihre Visitation habe auch nicht zur Erhaltung christlicher Lehre gedient. Es sen baher hochnothig, bag man biese vier Dinge wiederum aufrichte. Mit den Schulen sen dies in etlichen Landen und Stadten burch gottliche Gnade schon geschehen; aber die Ordination-der Priester habe auch bei ihnen noch großen Mangel: benn obwohl in eini= gen Ländern eine Ceremonie der Ordination und ein Era= men gehalten werde, so sen boch die Unterweifung der Ungelehrten so kurz, und besonders prafentire der Abel viel

ungelehrte Personen. Daher sen darauf zu benken, wie die Superattendenten die Unterweisung und Prufung, Ordination und Visitation halten sollten. Denn wo man ungelehrte Paffores habe, werden sie noch unfleißiger, wenn keine Bisitation sen, sie zu verhoren und zu unter= weisen. Ferner sen offenbar, daß zu den mannigfaltigen streitigen Chesachen, desgleichen zu der Priester Schut und Strafe, besondere Consistoria nothig sepen. Nun seyen an etlichen Orten die Consistoria geordnet, aber die Execution sen schwach und es thue Noth, den Umtleuten ernstliche Unterstützung der Consistorien in den für diesel= ben gehörigen Fällen anzubefehlen. Was endlich die Mu= torität der Bischöfe anbelange, so arbeiteten zwar die hohen Potentaten und die Bischose selbst darauf hin, daß ben Bischöfen die Ordination und die Jurisdiction wie= derum zugestellt werde. Da aber die Bischofe die rechte Lehre verfolgeten, so stehe die Unmöglichkeit vor Augen. Es konne kein eintrachtig Corpus aus den Verfolgern und diesen Kirchen werden. Man habe mit dem Interim befunden, daß dieses Flickwerk unmöglich sen. Wenn gleich Fürsten und Herren die Autorität der Bischöfe gern wieder erheben und starken wollten, so folge doch nur bei den Unterthanen Zwiespalt und neue Unruhe, und es sep besser, daß die Fürsten in ihren eigenen Kirchen christliche Einigkeit erhielten, denn daß sie um der Bischofe willen Die Spaltung größer machten. Damit aber gleichwohl nothige Dinge zu Gottes Ehre und zu nothigen Regimen= ten erhalten werden, sen alle Herrschaft selbst schuldig, diesen Fleiß zu thun, daß rechte Lehre in Kirchen gepre= biget werde, daß Confistorien fenen zur Strafe der Uns tugend, und zur Erhaltung ehrlicher Bucht und Einigkeit, wie in den Pfalmen geschrieben stehe: Aperite portas principes vestras, und wie Csaias spreche: Die Konige sollen der Kirchen Nährer seyn; wie auch christliche Fürsten selbst wissen und verstehen, daß dieser hohe Sotztesdienst in ihr Umt gehöre. Endlich solle die Herrschaft hinsichtlich der Druckereien und Buchführer erinnert werzben, zu gebieten und ernstlich darob zu halten, daßman ohne Erlaubniß der hiermit beauftragten Personen nichts drucke oder verkause. \*)

Solches war der innere Zustand der jüngern Kirche nach dem Falle des Interims und nach Entsernung des Kaisers. Melanchthon seufzete über die Art, wie die Religionssfachen an den Hösen behandelt wurden; \*\*) aber das Treisben der theologischen Demagogen und Anarchisten ließ ihm und den übrigen Gemäßigten keine andere Wahl, als alles Heil bei den Hösen zu suchen. "Ich zweisle nicht, schrieb er, daß es eine Kirche Gottes giebt. Aber wie dieselbe anderswo durch eine andere Tyrannei untersbrückt worden ist, so herrschen jetzt volksversührende Demasgogen\*\*\*), Menschen ohne Kenntnisse, welche die Quellen der Lehre nicht aufsuchen, um die Zucht, um die wahren Uedungen der Gottseligkeit sich nicht kümmern, deren Gewalt ich zwar nicht wehren kann, deren Gemeinschaft ich aber vermeiden werde. Und obwohl wir hier sitzen,

<sup>\*)</sup> Diese Naumburger Verhandlungen sind in Melanchthons Deutsschen Bedenken II. und in den Unschuldigen Nachrichten von 1714. S. 541 — 553 abgedruckt. Von der Zusammenkunft zu Naumburg ist auch gehandelt in Camerarii Vita Melanchthonissed, Strobel p. 319.

<sup>\*\*)</sup> De aulicis litteris recte abste factum est, quod Grimmensi itinere nos liberasti, ac vide qualis sit rerum confusio. Cohorresco cogitans de illa toties flagitata Inspectione, de qua accidet nobis quod dicitur: Homini Lydo non erant negotia, sed ipse egressus haec mercatus est. Epistol. ad Camer. p. 688.

<sup>\*\*\*)</sup> Δημαγωγοί όχλουοπεντς. p. 694.

wie Daniel unter den Löwen, wird Gott doch unser Seufzen erhören, und einige seiner Schaaren erhalten. Mein Bruder schreibt mir, was unsere Nachbarn von dem gänzlichen Untergange der päpstlichen Macht rühmen. Ich kenne diese Prahlereien, fürchte aber das Schicksal der Epigonen.\*) Diese Leute haben nichts im Sinne, als zur Verstärkung der Frechheit des Pöbels Unruhen zu erregen. Diese traurige Verwirrung der Kirche erregt mir solchen Schmerz, daß ich gern aus dem Leben ginge. Ich sehe auch, daß ich nicht weit vom Ziele bin."\*\*)

Daß unter diesen Umständen die Theologen die Rirche ganz von den Hofen abhangig erklarten, ist weit leichter begreiflich, als daß sie zur Begrundung bieses Verfahrens zwei Bibelstellen anführten, beren eine (Psalm 24. 7.) weder im Grundterte noch in Luthers Uebersetzung, sondern nur in der lateinischen Bulgata der Romischen Kirche den gewünschten Sinn gab, \*\*\*) deren andere, (Jesaias 49. 23.) wenn sie auf die Kirche bezogen wurde, zwar den Ausspruch enthielt, daß Konige die Pfleger der Kirche senn sollten, in der aber auch hin= zugefügt war, daß sie vor ihr aufs Angesicht niederfallen und den Staub von ihren Fußen lecken follten. Nach so schweren Vorwürfen, welche die protestantischen Theo= logen ihren Gegnern wegen des Sinnes gemacht hatten, welcher im Kirchengebrauche von manchen unrichtig über= setzten oder aus dem Zusammenhange gerißnen biblischen Stellen gemacht worden war, hatten sie allerdings einen Gegenstand solcher Bedeutung, wie die Herrschaft der

<sup>\*)</sup> Der Nachkommen der Eroberer Thebens, welche durch ihre Zwietracht umkamen.

<sup>\*\*)</sup> U. a. D. p. 6989(700.30 ) (180.41) (180.41)

<sup>\*\*\*)</sup> Im Grundterte heißt die Stelle, welche oben nach der Bulgala citirt ist: Erhebet Thore Eure Haupter, offnet Euch uralte Thuren.

Fürsten über die Kirche, nicht auf Stellen eben solcher

Beschaffenheit grunden sollen.

Während es im Innern so trube aussah, wurden die Gemuther auch durch den Blick nach Außen geangstigt. Wie gunstig die Entwickelung des Protestantismus für die weltlichen Herrscher sich dadurch erwies, daß er die ganze Kirchengewalt benselben übertrug, so war es doch nicht blos der Raiser, welcher von den Vortheilen dieser Machtverstärkung nichts wissen wollte, und mit seiner Ueberzeugung der alten Religion und Rirchenverfassung getreu blieb; sondern ein machtiges, fur das Lutherthum schon gewonnenes Reich ging um biese Zeit, in Folge eines Thronwechsels, demselben wieder verloren. Der junge König Eduard von England, deffen Vormunder die dasige Rirche nach den Grundsätzen der Reformation umgestaltet hatten, starb im Jahre 1553, und seine Schwester und Nachfolgerin Maria, die Tochter der von Heinrich VII. schmählich verstoßenen Katharina von Urragonien, machte es sich zur Gewissenspflicht, die von ihrem Vater erschüt= berte und unter der Regierung ihres Bruders verdrangte katholische Kirche Englands wieder herzustellen.

Nachdem es dem Kaiser gelungen war, dieser sur den katholischen Glauben so eifrigen Königin in seinem Sohne Don Philipp einen gleichgesinnten Gemahl zu geben, wurde das Königreich durch eine seierliche Kücksehr des Parlaments zur Kömischen Kirche mit dem Papste versöhnt. Mehrere Urheber und Beförderer der Reformation, unter ihnen der Erzbischof Cranmer, wurden hingerichtet, die Leiche Bucers, der kurz zuvor in Cambridge gestorben war, ausgegraben und den Flammen übergeben. Karl hatte diese Vermählung in der Hoffnung betrieben, eine dauernde Verbindung zwischen Spanien und England, und — wenn er es noch dahin brächte, seinem Sohne die Kaiser:

Frone zu verschaffen, beider Reiche mit Deutschland einzu= Die Folgen der Verwirklichung Dieses Planes wurden sehr groß gewesen seyn; auch geschah es wohl, um den Deutschen die Bortheile, die daraus fur fie ber= vorgehen könnten, recht anschaulich zu machen, daß Phi= lipp durch eine Verwendung bei feiner Gemahlin Wieder= herstellung des unter Eduard VI. aufgehobenen Deutschen Handlungs = Comptoirs in London und ber freien Ginfuhr Deutschen Tuches bewirkte. Aber die Freude der Rauf= leute konnte die Betrübniß der Theologen nicht mindern. Auch aus Desterreich und Bohmen kamen traurige Nach= richten: benn dort erließ Konig Ferdinand ein strenges Edict gegen kirchliche Neuerungen, wies bas Berlan= gen der Stånde, ihnen ben Gebrauch des Abendmahles unter beiden Gestalten zu erlauben, mit Berufung auf die Kirchengesetze zuruck, und erklarte ihnen frei heraus, er wolle, daß seine Unterthanen bei der alten und wah= ren Religion bleiben sollten, außer welcher Niemand felig werden konne; in Bohmen aber wurden um dieselbe Beit einhundert und fiebzig Beiftliche ihrer Stellen entset und aus dem Lande verbannt, weil sie Weiber genom= men hatten.

Und doch war dieser König Ferdinand immer noch der Einzige, von welchem die Protestanten Vermittelung und Milderung der zunehmenden Strenge und Abneigung sei= nes Bruders gegen die Religionsneuerung zu erwarten hatten. Karl hatte sich, seitdem er nach der Belagerung von Meh nach Brüssel gegangen und sein körperlicher Zu= stand durch eine neue Unstrengung verschlimmert worden war (im Feldzuge des Jahres 1554 gegen Frankreich ließ er sich in einer Sänste an die Spihe des Heeres trazgen) mehr und mehr einer sehr düssern Stimmung ergez ben. Die Unterhandlung wegen Vermählung seines Sohz

nes mit der Königin von England war eines der letzten Geschäfte, welches er mit der sonst gewohnten Unftren= gung betrieb. Der Hang zu schwarmerischer Ginsamkeit, der lange in ihm gewesen, entwickelte sich zuüberwiegen= ber Starke. Er sah Niemand nicht, wen er nicht aus= brucklich rufen gelassen hatte. Oft war er unmuthig, nur zu unterschreiben. Ginen Brief zu offnen, machte ihm Schmerzen in der Hand. In einem schwarz ausgeschla= genen Gemach, das mit sieben Fackeln erhellt war, lag er stundenlang auf den Knien. \*) Die Instruction, welche er damals seinen zum bevorstehenden Reichstage ernannten Commissarien, dem Kardinal und Bischof Dtto von Augsburg und dem Doctor Felir Hornung ertheilte, athmet ganz den Geift dieser Stimmung. Sie wurden angewiesen, wenn der Speiersche Reichsabschied von 1544 \*\*) zur Grundlage der neuen Berhandlung genom= men werden follte, sich mehrere Punkte desselben nicht ge= fallen zu laffen. Die Bestimmung, daß von ben geist= lichen Gutern der nothdurftige Dienst der Kirchen, Pfar= ren und Schulen, auch Almosen und Hospitaler versehen und hieruber entstandene Streitigkeiten burch kaiserliche Commissarien verglichen werden follten, sen unwurdig, wenn er dahin verstanden werde, daß die Prediger und Schulen ber neuen Religion von den geiftlichen Gefällen unterhalten werden sollten. Da die geiftlichen Guter von ben Voraltern fur den Gottesdienst nach der alten wahren katholischen Religion gestiftet worden, konnten und durf= ten sie, mit des Raisers Willen und Geheiß, in keinen an= bern, viel weniger aber in einen solchen Gebrauch ver=

<sup>\*)</sup> Fürsten und Wölker von Sud: Europa von Ranke. Hamburg

<sup>\*\*)</sup> Band II. S. 324. u f.

wenbet und verkehrt werben, welcher ber Religion, bie er sclbst halte, widerwartig sen. So wolle es ihm auch nicht gebühren, in einer Handlung, in welcher ihm keine Jurisdiction zustehe, Commissarien zu ernennen. Bei ber Suspension bes Augsburger Reichsabschiedes von 1530 könne es zwar vorläufig verbleiben, da diese wider= wartige und unruhige Zeit vorhanden und es vielleicht vieler Sunden Schuld sen, durch welche der Allmächtige zu Borne bewegt worden, daß man sobald zu keiner voll= kommlichen Vergleichung und Vereinigung der Religion kommen moge, baher zu beforgen, daß jener Abschied in dieser Zeit noch viel weniger als in den frühern Sahren zu gebührlicher Vollziehung und Handhabung werde ge= bracht werden können. Damit aber, wenn man in dem Artikel der zwiespaltigen Religion Toleranz einführen und Geduld tragen muffe, bis der Allmachtige zur Her= stellung der Einigkeit in der Religion und Beilegung des Zwiespaltes Gnade verleihen werde, bei Auswärtigen nicht dafür geachtet werde, als ob der Kaiser Etwas, das von der h. Kirche bisher löblich gehalten worden, andere ober in Sachen ber Meligion die vorigen Abschiede auf= hebe und widerwartige Ordnung nach eigenem Gefallen vornehme; so sollen die Commissarien dahin sehen, daß Die Worte, welche die Suspension betreffen, umgangen und die Artikel auf das Maaß, welches im Passauischen Vertrage enthalten sey, gestellt werden, womit auch der Augsburgischen Confession Genüge geschehe. Unerken= nung einer Suspension der Rechte und Prozesse in Reli= gionssachen aber wurde dem Reiche und bessen Unterthanen zum höchsten Schaben, wie bem Raiser zur größten Unehre gereichen, da die Nechte nicht etwa in neuer Zeit oder bei feiner Regierung, sondern zum Theil vor, zum Theil nach ber Geburt Christi von seinen Vorfahren am Reich,

vornehmlich ben driftlichen Kaisern, also zu einer Zeit, da Niemand im Geringsten von diesem Zwiespalt in der Religioneinige Wiffenschaft und Gedanken gehabt, heil= famlich und wohl, zur Beforderung des gemeinen Rugens, gesetzt und geordnet worden. Auch musse es wegen Viel= heit der Große der geschriebenen Gesetze und Rechte, wie wegen der Scribenten unzählbarer Bucher, für ein un= mögliches Ding geachtet werden, eine gewisse Regel oder Unterschied zu machen, welche Nechte die Irrung der zwiespaltigen Religion betreffen oder nicht, und in vor= kommenden Fallen die Suspension derselben in Uebung zu setzen. Wolle man die Erklarung bis aufben Eintritt folder Falle verschieben, so wurde sich alsbann nicht allein unter den Parteien, sondern auch unter den Richtern ein Gezank erheben, aus welchem nichts als öffentliche Zer= storung bes Gerichts und ber Justiz zu erwarten stehe. Wenn einer zwei Weiber genommen hatte und barum bes Chebruchs angeklagt wurde, so wurde er zu seiner Ent= schuldigung vorwenden, es ware eine Religionssache, denn er habe nicht anders gehandelt, als vor Zeiten der Patriach Jakob gethan. Wenn ein Tagelohner ver= sprochen hatte, eine Rapelle zu bauen, und barum be= klagt wurde, konnte er sagen, der Vertrag sey unziem= lich, weil Abgötterei dadurch eingeführt würde. Gi= ner, ber bem andern einen Backenstreich gegeben hatte, und wegen Injurien mit Recht vorgenommen wurde, mochte ben Spruch Christo im Evangelio für sich anzie= hen. Daneben könne freilich nicht verneint werden, daß wegen bes Zwiespalts in ber Religion bie Schärfe bes Rechts nicht allenthalten gehandhabt werden konne, son= bern etwas gemilbert und das Recht ben Umstånden ber Beit angepaßt werden muffe. Die Gesetze gegen die Regerei und gegen die Priesterehe, die Bestimmungen wegen Un=

fåhigkeit der aus einer solchen erzeugten Kinder zu Erbschaften und ehrlichen Gewerben, ferner die Satzungen wegen verbotener Grade und deren rechtlicher Wirkungen, könnten ohne offenbare Zerrüttung nicht mehr geltend gemacht werden.\*)

Der Reichstag, aufwelchen diese Instruction ertheilt war, sollte anfangs am 16ten August 1553 in Ulm ge= halten werden, wurde dann auf den 1sten October ver= schoben, dann auf den 6ten Januar 1554 nach Augs= burg verlegt, und dort abermals auf den 3ten April Auch bann kam er noch nicht zu Stande, verschoben. indem man wußte, daß der Kaiser nicht selbst kommen wurde, und daher Niemand sich einfand. Der Romische König, den an völliger Beilegung der Unruhen im Reich wegen seines fortdauernden Krieges mit den Türken viel gelegen war, schickte im Mai 1554 seinen Rath, ben Doctor Zasius, bei den Reichsfürsten herum und ließ sie flehentlich bitten, doch ja personlich zu erscheinen. Den= noch fanden nur einige Gesandte (von Mainz, von Bur= temberg und Hessen) sich ein. Da aber K. Ferdinand felbst durch andere Geschäfte Abhaltung bekam, reisten dieselben wieder ab. Inzwischen machte ber Raiser un= ter bem 10ten Juny 1554 seinen beiden Commissarien mit abschriftlicher Mittheilung dessen, was er an seinen Bruder und an die Reichsstände deshalb erlassen hatte, bekannt, daß er dem Romischen Konige volle Macht und Gewalt in der Angelegenheit dieses Reichstages ertheilt habe. Da er nun nicht wissen konne, wie sich die Sand= lungen, sonderlich der Religion halber, auf der Reichs= versammlung anlassen möchten, und doch wohl besorge,

<sup>\*)</sup> Lehenmann's Acta publica et originalia de pace religionis. Frankfurt 1640. Kap. 29. S. 123—131.

es mochten von Etlichen bermaßen beschwerliche Punkte erregt werden, die er, wenn er selbst zugegen ware, feis nesweges bewilligen konnte noch sollte, und daß des= halb in den Romischen König, ohne Zweifel auch wider dessen Willen und Gemuth, da er denselben je und all= wege für einen drifflichen König erkannt habe, von etlichen Stånden zum heftigsten gedrungen werden mochte; so sollten die Commissarien nichts von seinetwegen autorisi= ren, sondern den Romischen König, nach der ihm er= theilten Vollmacht, unbedingt handeln und schließen laffen, und von Seiten des Raisers nichts dazu zu thun, als Bei= stand zu leisten und alle Sachen mit möglichstem Fleiße fördern zu helfen. \*) Die Vollmacht für den Römischen Konig lautete dahin, Alles, ohne Hinterbringen, mit ben Rurfürsten, Fürsten, Standen und beren Gesandten zu schließen, was dem h. Reich zu Ehren, Aufnahme, Nugen und Guten, und zur Abstellung und Berhutung aller verdachtigen Unruhen, Widermartigkeiten und Ge= fährlichkeiten, auch Beförderung, Pflanzung und Erhal= tung beständigen Friedens gereichen möchte. \*\*)

Um 29sten December 1554 kam endlich König Fersdinand in Augsburg an. Da er aber keine Reichsstände fand, mußte er erst Schreiben und Botschaften aussensden, dieselben herbei zu holen. "Er selbst habe mit großem Nachtheil und großer Beschwerlichkeit sein Land verlassen und sen hieher gekommen, um mit ihnen zu rathschlagen, und dem betrübten Deutschland zum Besten heilsame und nothwendige Entschlüsse zu fassen. Sie sollten also selbst erscheinen, weil die Wichtigkeit des Gegenstandes durchs aus ihre persönliche Gegenwart fordere." Dies fruchtete

<sup>\*)</sup> Lehenmann a. a. D. Kap. 31. S. 133.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Augsburger Abschied von 1555 im Eingange.

wenigstens so viel, daß von den meisten Abgeordnete sich einfanden. In Person erschienen nur vier Bischofe und mehrere Aebte, von weltlichen Fürsten nur die Berzoge von Baiern, von Wurtemberg, von Savoyen und bie Markgrafen von Baden. Der Kurfurst August von Sach= fen ließ durch seine Gesandten sein Ausbleiben entschu'di= gen, aber auch zugleich dem Konige vorstellen, daß der einzige Weg zur Beruhigung Deutschlands Abschluß eines festen und dauerhaften Religionsfriedens sey. der konne aber nicht anders zu Stande kommen, als wenn Seine Majeståt die ehemals zu Augsburg übergebene Confession, in welcher die Hauptstucke ber driftlichen Lehre enthalten waren, nicht für ein schädliches und gottloses Buch halte, sondern sich überzeuge, daß dieselbe eine untadelhafte und gottselige Schrift sen, die auf Christum, den Heiland, verweise, mit der Lehre der alten Kirche und der vier vornehmsten Concilien übereinstimme, wahr= haft christliche Werke anpreise und die Unterthanen er= mahne, der Dbrigkeit den schuldigen Gehorsam zu leisten. Die Meisten berjenigen, welche in dieser Confession ge= bohren und erzogen worden, wurden gewiß standhaft in derselben beharren, und es sey nicht abzusehen, wohin es fuhren solle, wenn die Sache wiederum, wie schon oft geschehen, auf einen neuen Reichstag verschoben und das Volk in beständiger Ungewißheit über den Ausgang ge= lassen werde. Es könnten sich leicht Leute von niedriger Geburt und geringem Stande finden, welche die Unsicher= heit der kirchlichen Verhaltnisse und die Gefahr der Reli= gion als Vorwand zur Erregung burgerlicher Unruhen zu benuten wissen wurden, zumal an Orten, die für solche Unternehmungen bequem gelegen waren. Gein Bruber, Kurfürst Moriz, habe zwar vor einigen Jahren zu Passau den Vorschlag gethan, daß wenn auch die Religionsstrei=

tigkeiten nicht verglichen werden könnten, der Friede nichts besto weniger unverbrüchlich gehalten werden solle, bis die Sache ganzlich beigelegt sey; der Raiser aber diesen Vorschlag nicht angenommen, weil die Genehmigung desselben auf die gesammten Reichsstände ankomme. Er habe denselben jedoch auch nicht gemißbilligt, sondern dem Passauer Vertrage die Versicherung beigefügt, allen Kleiß anwenden zu wollen, daß die Sache auf dem Reichstage ordentlich betrieben und bei Ginsammlung der Stimmen über die Religionsangelegenheit nichts Unbilliges vorge= Nachdem nun die Unthunlichkeit er= nommen werde. kannt worden, durch Religionsgespräche und Concilien zu dem erwunschten Biele zu gelangen, bitte der Rurfurft, daß Seine Majeståt auf den Abschluß eines völligen Frie= bens bedacht senn, und gleich anfangs nicht nur bie= jenigen Reichsstände, welche zu Passau gegenwärtig gewesen, sondern auch die andern zur Forderung deffel= ben ermahnen wolle.\*)

Dies geschah denn auch durch den Vortrag, mit welschem, am 5ten Februar 1555, der Römische König den Reichstag eröffnete. "Was für Ungst, Noth und Jammer aus der langwierigen Spaltung der Religion erfolgt, und daß aller Unrath, Uebel und Verderben an Leib und Seele bei unzählbaren Menschen daher entstanden sen, liege dergestalt am Tage, daß es keiner weitläuftigen Uussschung bedürfe. Es sen beschwerlich und kläglich, daß die, so Einer Taufe, Eines Namens und Glaubens, ja Einer Junge und Nation, Eines Reiches und Gehorsams sind, sich in der Einigkeit desselben Glaubens, den sie von ihren Eltern, von so viel hundert Jahren her, getras

<sup>\*)</sup> Sleidan XXVI. p. 492-494. III. 25.

gen, fo gar jammerlich von einander absondern und schei= ben sollen. Noch weit beschwerlicher aber sen es, daß es bei einer oder zweierlei Theilung nicht bleiben, sondern mancherlei Secten und Spaltungen an manchen Orten sich regen, die ein jeder nach seinem Kopfe bestreiten oder verfechten wolle, wodurch Gott und sein heiliges Wort zum höchsten verunehrt, das Band driftlicher Liebe zer= rissen, und das gemeine arme unverständige Volk der= maßen in dem Gewissen angstlich und irrig gemacht werde, daß gar bald unter demselben Niemand wissen werde, was er glauben und halten solle. Das Allerärgste aber werde noch folgen, daß nehmlich Viele in diesem Irrfale auf= wachsen und vielleicht unter hohen und niedern Personen schon vorhanden sepen, welche gar nichts glauben, son= dern also in einem rohen und gottlosen Leben ihre Zeit verzehren, daß sie weder auf Ehre noch Gewissen Acht haben. Es fen zu erbarmen, wenn diese lobliche Nation, die seit undenklichen Zeiten den Preis driftlicher Bucht und Gottesfurcht vor vielen andern, und daraus alles Gluck und Heil gehabt, jeto in eine solche viehische Art gera= then sollte, daß es vor Zeiten bei den Beiden anders ge= wesen, und noch heutigen Tages bei den Turken und an= bern Ungläubigen nicht ärger senn könnte. Daß burch alle Bemühungen, diesen Jammer zu wenden, bisher nichts Fruchtbares ausgerichtet worden, moge baraus kommen, daß diese wichtige Sache Wenigen von Herzen angelegen gewesen, sondern diejenigen, denen die Furfehung und Wendung gebühret, derfelben zugesehen, viel= leicht auch, der weltlichen Gelegenheit nach, von allen Theilen ein Jeder sich dessen zu seinem eigenen Ruten ge= braucht habe. Aus welchen Ursachen der vom Kaiser viel= fach versuchte Weg durch Haltung eines gemeinen Concils nicht zum Ziele geführt habe, das sen ohne Zweifel

einem guten Theile der Stande, die entweder felbst auf bem Concil gewesen, ober bort ihre Gefandten gehabt, unverborgen. Sollten die Stande der Meinung senn, die= sen Weg noch einmal wiederholen zu wollen, so wolle der Konig sich dies wohl gefallen lassen, und ihn nach außer= stem Vermögen helfen fordern. In diesem Falle sen bann hier nichts Underes zu berathschlagen, als wie die zeither vorgefallenen Verhinderungen am füglichsten abgewendet werden konnten. Wenn aber bie Standebedachten, baß der Weg des Concils dießmal, bei den schweren Läuften und Rriegsemporungen unter den driftlichen Potentaten. bis auf eine ruhigere, friedlichere Zeit einzustellen sen, so solle es dem Könige nicht zuwider seyn, auf andere dristliche und leidliche Wege zu trachten, damit mittler Beit, bis man zu folchem Concilio und billiger Berglei= chung kommen mochte, alle Stande und Unterthanen des h. Reiches in friedlichem ruhigen Wesen, ehrbarem zuch= tigen Wandel, unverletter Ehre Gottes und driftlichem Gewissen erhalten wurden. Auf den zu diesem Behufe von Einigen gemachten Vorschlag, ein National = Concil zu halten, könne jedoch der König nicht eingehen, da Name und Form eines solchen zu diesen Zeiten nicht son= berlich bekannt oder gebräuchlich sen. Zum Behuf eines dritten Weges sepen mehrmals treffliche Gespräche und Unterredungen gehalten, und obwohl dieselben zu keiner: wirklichen Vollziehung gelangt, aus denselben so viel abgenommen worden, daß man, wenn nicht in allen, doch in vielen namhaften und ansehnlichen Artikeln der streitigen Religion fast noch zusammen gekommen senn wurde, wenn man die Sachen allenthalben mit driftlichem Eifer und Ernst gemeint hatte, und nicht also zu beiden Theilen, allein, wie zu vermuthen, des Zeitlichen halber, auf der Halsstarrigkeit geblieben ware, welches jedoch

Seine Majeståt zu Niemands Nachtheil und Verkleine= rung anregen lasse. Ungeachtet der Raiser hierdurch bei beiden Theilen wenig Dank verdient habe, wolle der Ro= nig doch auch diesen Weg noch einmal versuchen, wenn die Stande denselben vorschlugen, jedoch nicht anders, als wenn die Stande beiderseits die Sache getreulich mei= nen, sich zu driftlicher Vergleichung und Einigkeit mit Ernst und von Bergen schicken, alle sonderbare Uffection und Hartherzigkeit auf einen Ort stellen und allein Gott und die gemeine Wohlfahrt vor Augen haben wollten. Bum Schlusse ermahnte ber Konig die Stande, sich zu Gemuthe zu führen, in welchen Nothen und Gefahr die Deutsche Nation stehe, nicht allein wegen des grausamen Erbfeindes des driftlichen Namens und Glaubens, son= dern auch wegen anderer außerlichen Feinde, deren Vor= haben auf gleiches Ende gerichtet sen, aus dieser jammer= lichen, zum Theil durch ihre geschwinde Practiken ange= stifteten Emporung und daraus erfolgender Bermustung und Auflösung Deutscher Nation Vortheil und Bequem= lichkeit zu schöpfen, dieselbe in solcher Zertrennung noch weiter, nach ihrer unerfattlichen Begierde, zu überfallen, zu verderben, zu verheeren und zuletzt unter ihre Gewalt und Dienstbarkeit zu bringen, wie andere Nationenn, da= von die Deutschen Beispiel nehmen und dieselben vor Augen haben follen, in dergleichen Fallen auch wider= fahren sen."\*)

Die Handlung über den Frieden begann nun damit, daß aus den Fürsten, den Städten und den Grafen ein Aus= schuß gebildet wurde, um neben dem Kurfürsten = Collegio die Vereinbarung der gegenseitigen Interessen vorzuberei= ten. Dieser Ausschuß bestand aus den Abgesandten von

<sup>\*)</sup> Lehenmann a. a. D. Kap. II. S. 13-25.

Desterreich, Baiern, Gichstädt, Brandenburg ber Frankischen Linie, Wurtemberg, Straßburg, Julich, Augs= burg, Weingarten und einigen Grafen. Dererste Punkt, über den sich sowohl das Kurfürsten = Collegium als ber Ausschuß vereinigte, war, daß der Friede bei Rraften und Wurden bleiben solle, wenn auch die gesuchte Vereinigung der Religion nicht zu Stande kame. Den Hauptgegner der Vereinbarung machte der Kardinal Otto, Bischof von Augsburg, der von den Grundsagen der Hierarchie auch nicht um einen Fingerbreit weichen, und von der ersien, in ben Entwurfen aufgenommenen Bestimmung schlechterdings nichts wissen wollte. "Die Sache stehe auf dem Wege eines Concils und nach dem Ausspruche besselben musse ein Theil dem andern weichen. Es durfe nur Gine Religion seyn, benn Gott sen Gott ber Gi= nigkeit und nicht ber Zwietracht." Die Unkunft eines papstlichen Legaten, Moroni, schien diesem Widerstande bes Deutschen Kardinals eine bedeutende Stupe zu brin= Allein da am 23sten Marz 1555 Papst Julius III. an der Wassersucht starb, eilte der Legat von Augs= burg hinweg, um in Rom zur Papstwahl zurecht zu kom= men, und der Kardinal Otto folgte ihm dahin. Vor seiner Abreise schickte er aber eine schriftliche Protestation an die Reichsversammlung, des Inhalts, daß er zwar den Frieden wirklich befördern und fur sich treulich halten, auch gegen Niemand etwas Feindliches vornehmen wolle. Daneben erklare er aber mit Mund und Herzen, bag er die vorgehaltene Notel oder Mittel der Religion, und was derselben anhange, Dogmen, Gerichtsbarkeiten, Sachen und Personen betreffend, weder viel noch wenig bewilligen könne noch wolle, sondern er hoffe, bei seiner Pflicht gegen den Papst, ben Romischen Stuhl, den Raiser und has Reich, in allen Punkten und Artikeln unverletzt zu bleiben. Ehe er sich darüber in einige Traktate einließe, wolle er Leib, Leben und was er auf dem Erdreich habe, standhaftiglich verzeihen, und vor Gott und der Welt hiermit ausdrücklich vorbehalzten, bei seinem Eide und seinen Pslichten, wie ein beständiger Christ und gebohrener Deutscher, bis in den Tod zu verharren.\*)

\*) Lehenmann a. a. D. S. 24.

and the second of the second

and the state of t THE OWNER OF THE PERSON AND THE PERSON A THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF -American relationship to the

## Reunzehntes Kapitel.

Durch die Entfernung bes Kardinals und bes papstlichen Legaten schien ein Haupthinderniß des Friedens gehoben, und in der That vereinigte man sich sehr bald darüber, daß derselbe auf immer, auch in dem Falle, wenn keine Ausgleichung über den Glauben zu Stande kame, ge= schlossen werden solle. Als man aber daran ging, die gegenseitigen Verhaltnisse zweier im Glauben getrennten Parteien festzustellen, stieß man in ber Ueberzeugung, welche jeder derselben in gleicher Starke beiwohnte, daß ihre Religionsform die allein wahre, und die der Geg= ner eine völlig falsche und gottlose sen, auf Schwie= rigkeiten, welche unübersteiglich zu werden drohten, und ben Widerspruch des Kardinals von Augsburg gewisser= maßen rechtfertigten. Die Protestanten verlangten, es folle allen geiftlichen ober weltlichen Reichsständen und Dbrigkeiten freistehen, sammt ihren Unterthanen entweder in diealte Religion oder in die Augsburgische Confession sich zu begeben; die Katholischen aber entgegneten: "Wenn es geistlichen Reichsständen freigestellt werde, in die Augs= burgische Confession zu treten, wurden nicht wenige das Beispiel des Herzogs von Preußen befolgen, und die

Stifte erb = und eigenthumlich an sich bringen, oder we= nigstens die großere Freiheit, welche die Augsburgische Con= fession gestatte, mit dem Genusse geistlicher Nutungen zu verbinden trachten. Pralaten, benen es erlaubt werbe, bas geistliche Kleid von sich zu werfen und zu heirathen, wurden entweder alle Klosterguter an sich ziehen, oder vor ihrem Austritte so aufraumen, daß den Klöstern wenig verbleibe. Auch an Weltlichen werde es nicht fehlen, welche sich lieber der geistlichen Gerichtsbarkeit wurden entziehen, ja dieselbe sich selbst zueignen, als unter der= selben stehen wollen. Das einzige Mittel, ben Bestand ber katholischen Kirche gegen die Lockungen des Weltsin= nes zu retten, sen daher die Bestimmung, daß jeder Geist: liche hohen wie niedrigen Standes, der von der alten Religion abtrete, alsbald nach Recht und durch die That= fache selbst als seines Standes und Umtes verlustig an= gesehen werde."

Die Protestanten erklarten hiergegen, daß sie sich diese Beschränkung des Zutrittes zu ihrer Confession, ohne Verletung der gottlichen Majeståt und ohne hochste Be= schwerung ihrer Gewissen, nicht gefallen lassen könnten. Die Verheißungen Gottes, sowohl im Alten als im Neuen' Testamente, burch welche allen Menschen ewiges Leben und Seligkeit zu Theil werde, sepen allgemein. Man könne und wolle dieselben nicht zu besonderen machen. und keinem Menschen ben Simmel zuschließen und sperren, um nicht am jungsten Tage in das erschreckliche Urtheil Christi zu fallen und horen zu mussen: Wehe Euch, die Ihr die Thure des Himmelreichs ben Menschen verschließet! Es sen kein ungläubiger Jude, Beide oder Turke, welcher anders Vernunft und einen geringen Gifer für seine Religion habe, der nicht wolle, daßer alle Men= schen zu sich ziehen und seiner Religion anhängig machen mochte: wie vielmehr sollen wir, so rechte Christen senn wollen, und benen Gott, bei Berluft ihrer Geligkeit, fol= ches befohlen, aus driftlicher Liebe bazu geneigt senn ?\*) Es waren dies ganz biefelben Grunde, aus welchen auch die Katholischen ihr Recht und ihre Verpflichtung zu be= weisen pflegten, keine Religionstrennung zu dulben und die Unhänger der getrennten Religion wieder zu sich her= über zu ziehen. Huch verfehlten sie nicht, in einer gegen jene Erklarung gerichteten Schrift, welche am Reichstage herumgegeben ward, diese Beweisführung für sich von Neuem geltend zu machen. "Die von den Protestanten in Erwähnung gestellte Verpflichtung, Jedermann ber wahren Religion theilhaftig zu machen und Niemand vom Himmelreiche auszuschließen, komme nicht denselben zu Gute. Es sen nur Ein Glaube, den alle, die sich Christen nen= nen, bekennen und bewahren mußten, welchem vormals die Kaiser und Konige, die Fürsten und die Obrigkeiten des Reichs und das ganze Volk sich mit Eidschwuren ver= pflichtet und den von jener Zeit an alle Deutsche gehalten håtten, mit Ausnahme berjenigen, welche von demfelben abgefallen waren. Es durfe also keine Neuerung gemacht, fondern Alles musse nach dem alten Glauben eingerichtet, und jedwede Seele gezwungen werden, der katholischen Wer anders thue, und sich eine Rirche zu gehorchen. besondere Religion wahle, der musse, wenn er auf keine Ermahnungen achte, von der geistlichen Obrigkeit aus der Rirchengemeinschaft gestoßen und von jeder geistlichen Berrichtung entfernt, von der weltlichen Obrigkeit aber sein Vermögen eingezogen und er selbst nicht långer innerhalb der Reichsgrenzen geduldet werden. Religionsfreiheit, eigentlich Religionswillkuhr, hatten schon die Kirchens

<sup>\*)</sup> Lehenmann S. 60.

våter als Auflösung des Glaubens verworfen, und das Gesetz gemacht, daß dasjenige, was einmal von Concilien in Glaubens = Ungelegenheiten entschieden worden sen, nicht weiter bestritten oder in Zweifel gezogen wer= den durfe, mithin Niemanden erlaubt sen, etwas diesen Entscheidungen Widersprechendes zu behaupten oder offentlich vorzutragen. Aus der Geschichte sen bekannt, wie große Unruhen daraus entstanden, daß Kaiser Valen= tinian Secten aller Urt zugelaffen habe. Wenn bas an= genommen werde, daß jeder, der eine vom katholischen Glauben verschiedene Meinung hege, sich mit seinem Gewissen entschuldigen durfe; so wurden auch die Wieder= täufer, Zwinglischen, Schwenkfelder und Andere dieser Urt entschuldigt und in den Religionsfrieden eingeschlossen werden muffen. Wenn die Protestanten behaupteten. daß die gottlichen Verheißungen nur diejenigen angingen, welche einerlei Lehre mit ihnen bekenneten, so verhalte fich die Sache ganz anders. Da fie fich von ber Gemein= schaft der Rirche getrennt hatten, sepen sie, sogar nach ihrem eigenen Urtheil, vom Himmelreich ausgeschlossen: denn da es außer der Kirche kein Heil gebe, wie konnte bas Himmelreich diejenigen angehen, welche die Sacra= mente der Kircheverwerfen, und die Ordination der Priester, denen Christus die Macht zu binden und zu lofen ertheilt habe, verachten? Wenn bei ihnen keine Priester geweiht werden, wie follen sie Vergebung der Sunden erlangen? Wenn aber die Sunden ihnen nicht vergeben werden, wie follen sie des Himmelreichs theilhaftig senn? Weit entfernt also, daß jene Verheißungen ihnen gelten follten, mußten fie vielmehr in die Bahl derjenigen ge= stellt werden, von welchen Christus fage, daß er sie nicht kenne. Wenn sie ferner vorgaben, beweisen zu konnen, daß sowohl die Religion als die geiftlichen Guter von den

Katholischen auf vielerlei Weise gemißbraucht wurden, so wolle man diese Vorwürfe untersuchen. Nach der hei= ligen Schrift und nach ben Gesetzen ber Concilien und ber Båter sollen die geistlichen Guter für die Bischöfe und Rirchendiener, fur die Urmen, fur firchliche Gebaude und, wenn es die Umstånde mit sich bringen, zur Befreiung der von den Ungläubigen gefangenen Christen verwendet werden. Seit dreizehnhundert Jahren her habe die Ein= richtung bestanden, daß diese Guter für fromme Geistliche und zu andern gottseligen Werken, z. B. Messen zu lesen, das Wort Gottes zu verkundigen, Kirchen zu bauen und auszubessern, arme Leute, Monche und Non= nen zu unterhalten, verwendet worden waren. Die Pro= testanten hingegen håtten, nach Vertreibung mehrerer Bischöfe, zwar andere eingesetzt, aber als weltliche und burgerliche Beamten, benen ein möglichst kleiner jahrlicher Gehalt zugetheilt worden sen. Diesen geselleten sie an= dere Kirchendiener bei, welche das arme Volk in den Irrthum fuhrten, indem sie theils die reine Lehre verach= teten, theils dem Volke das heilige Abendmahl zwar un= ter beiden Gestalten, aber gleichwohl ein ungesegnetes Brodt, eine erschaffene Sache statt bes Schöpfers, reich= ten, und unter bem Scheine bes wahren Gottesbienstes Abgotterei trieben. Endlich gaben sie zwar vor, daß sie die geistlichen Guter blos zum Nugen der Schulen an= wendeten und nichts davon an sich ziehen wollten. Allein wenn auch dieses mahr ware, so wurde doch durch diesen Gebrauch die katholische Religion entheiligt und ganzlich unterdruckt; ja, dieser Gebrauch wurde noch schädlicher fenn, als wenn diese Guter ganz zu weltlichen Zwecken verwendet wurden. !!

Die Protestanten setzten dieser Schrift eine andere entgegen. In derselben erklärten sie zuvörderst, welches

die wahre Meligion sen, nehmlich diejenige, die in ben Schriften der Propheten und Apostel enthalten sen; dann zeigten sie, wie sehr mit dieser die Lehre der Römischen Kirche im Widerspruch stehe, da dieselbe das Abendmahl bes Herrn auf so vielfache Weise entweiht, die Irrthumer vom Fegefeuer und von Unrufung der Verstorbenen eingeführt habe, die Vergebung der Gunden laugne und aufhebe, indem sie behaupte, daß man Zeitlebens an der Gnade Gottes zweifeln musse; da dieselbe ferner ben von Gott eingesetzten Chestand verachte, und sich in dem ehe= losen Stande der Geistlichen mit schändlichen und greulichen Lastern beflecke. Hieraus aber erhelle klar, wer von der wahren Religion abgefallen sen. Demnach konn= ten sie auch die Geiftlichen nicht verlassen, die entweder schon zur reinen Lehre sich gewendet ober kunftig sich zu berselben wenden wurden. Was die geistlichen Guter anbetreffe, so sen auch in dieser Beziehung Alles ganzlich verderbt. Die Pfrunden wurden zwar wegen des Umtes vergeben; es musse aber darauf gesehen werden, wie das bischöfliche und priesterliche Umt, dessen die Rirche nicht entbehren könne, beschaffen sen; es musse auch fur die Schulen gesorgt werden, welches allezeit, und schon zu ben Zeiten der Propheten, geschehen sey. Jeht gingen bie Bischofe und Pralaten nur barauf aus, die Guter, welche den Kirchendienern, Schullehrern, Schulern, Ur= menhäusern und Hospitalern gewidmet waren, in ihren Ruten und zu einem prachtvollen Leben zu verwenden; basselbe thaten sie in den Klöstern. Stelle nicht ein Bi= schof, ber bei Einnahme seines Sprengels mit zweitausend Reitern seinen Einzug in die Stadt halte, eher einen Satrapen als einen Geistlichen vor? Es sen unter jenen allen Niemand, der die Pflichten seines Umtes erfülle. Wo sen ihre Besinnung, wo ihr Gewissen ? Durften sie

wohl Andern Kirchenraub und Gottesschändung vorwer= fen? Freilich sen die Lehre der Protestanten von Monar= den verurtheilt worden; allein durch Schuld der Bosheit berjenigen, welche denselben widerrathen hatten, die Schriften der Protestanten zu lesen. Daß dieselbe aber vom Papste und der ihm anhangenden Geiftlichkeit für falsch erklart und verdammt werde, sen kein Wunder: benn auf dieselbe Weise sey Christus und deffen Lehre vom Hannas, Caiphas und bem ganzen Rathe ber Pharifaer und Priester behandelt worden. Ihre Berufung auf die Concilien und auf die Kirche sen ungultig: denn es stehe nicht in der Macht der Concilien und der Kirche, eine neue Lehre vorzutragen oder eine andere Lehre zu gebieten. als diejenige, welche von den Propheten, von Christo und von den Aposteln hinterlassen worden. Was sie von der Weihe der Priester redeten, sen lacherlich, indem jene spaßhafte und kombdienhafte Salbung nichts zur Sache thue. Was endlich die Lasterungen und Schimpfreden betreffe, mit welchen die jenseitige Schrift angefüllt sen, so stellten sie dieses Gott anheim, da sie nur das wahre Verhältniß der Sache mit wenigen Worten hatten be= zeichnen wollen." \*)

Den Punkt wegen der Secten scheinen die Protestansten mit Stillschweigen übergangen zu seyn, da der (ihnen angehörige) Geschichtschreiber einer darauf ertheilten Untswort nicht erwähnt. Sie mochten besorgen, die Unduldssamkeit, welche sie den Zwinglischen und Calvinisten erzwiesen, gegen die Katholischen nicht vertheidigen zu könsnen, ohne der kirchlichen Autorität mit der einen Hand die Rechte wieder einzuräumen, welche sie ihr mit der andern entzogen hatten. Der Grundsat, bei welchem

and Andrews is the contract of the contract of

<sup>\*)</sup> Sleidan XXVI. p. 516 - 522. Salig S, 687.

Luther zur Rechtfertigung seiner Opposition gegen bas Römische Kirchenthum anfangs Zuflucht genommen, daß die Schrift der unmittelbare und vollständige Ausbruck bes Glaubens, die Auslegung aber, die er von der Schrift machte, die einzig mögliche, ja die Schrift selbst fen, ver= bunden mit der allzu großen Ausdehnung seiner Angriffe auch auf diejenigen Seiten bes Kirchenthums, beren er selbst thatsachlich sich nicht entaußern konnte, ohne die wesentlichen Bedingungen bes kirchlichen Lebens aufzu= geben, endlich die aus der alteren Kirche nicht blos her= über genommene, sondern noch stårker als dort behauptete Meinung, daß alle einzelnen Lehrbestimmungen geich wesentlich seyen und auch in Nebenpunkten des Glaubens keine Verschiedenheit der Unsichten stattfinden durfe, alles dies brachte die Protestanten in solchen Widerspruch mit sich selber, und machte ihre Stellung zu ihren Gegnern fo schief und so unsicher, daß es fur einen Beweis der innern Gute ihrer Sache gelten kann, daß sie, trot fo zweckwidriger Vertheibigung, dennoch aufrecht erhalten ward. Anstatt die kirchliche Ceremonie der Salbung, fur welche doch die in dem, von den Protestanten selbst so hoch gehaltenen Alten Testamente vorkommenden Bei= spiele angeführt werden konnten, für ein lächerliches Possenspiel zu erklaren, und hierdurch die Fursten, die bei ihren Kronungen sich salben ließen, zu beleidigen, håtten sie ihren Gegnern antworten sollen: "Eure eigne Besorgniß, daß der größte Theil der Geiftlichen, die jest noch in der åltern Verfassung der Kirche und in der Form ihres Gottesbienstes verblieben sind, dieselben verlassen und zu uns übertreten werden, sobald die Furcht, durch diesen Schritt Umt und Brodt zu verlieren, verschwindet, zeugt wider diese Form und Verfassung. Die sichtbare Kirche selbst erkennen wir an ihren wesentlichen Merk=

malen, dem Evangelio, der Predigt, dem Glauben und den Sacramenten, fur die Grundfeste der Wahrheit, fur die Verkundigerin des Wortes, für die Inhaberin der Sacramente unb bes an sie geknupften Beiles. \*) Aber indem wir Gott danken, daß er durch sie das Evan= gelium und den Glauben zu unsern Båtern gebracht und in ihr erhalten hat, sehen wir auch mittelst bes, dem menschlichen Geiste von Gott verliehenen Vermögens, Aeußeres und Inneres, Zufälliges und Nothwendiges zu unterscheiden, daß die inneren und nothwendigen Merk= male, die das Wesen der sichtbaren Kirche bestimmen, in Gefahr stehen, von den außern und zufälligen Merkmalen verschlungen zu werden. Die zum Dienste der Kirche be= stellte Priesterschaft hat, theils in naturlicher Entwickelung der allgemeinen Verderbniß, theils durch den Kampf mit barbarischen Zeiten und Wölkern genothigt, die Ver= fassung des kirchlichen Gemeinwesens und die Gestalt des Gottesdienstes iu Kormen gebracht, mit welchen der ei= gentliche Beruf des geiftlichen Standes, und die Unbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit, nur fehr schwer vereinbart werden kann. Diese Formen haben, wie es die Natur einmal bestehender Verhaltnisse mit sich bringt, ihre Dauer behauptet, auch als ihre Zeit vorüber, und das Bedurfniß, welches sie hervorgerufen hatte, nicht

\*) Non igitur de Ecclesia tanquam de Idea platonica loquimur, sed Ecclesiam monstramus, quae conspici et exaudiri potest, juxta illud Psalm. 18. In omnem terram exivit sonus eorum. Dicimus igitur, ecclesiam visibilem in hac vita coetum esse amplectentium Evangelium Christi et recte utentium Sacramentis, in quo Deus per ministerium Evangelii est efficax et multos ad vitam aeternam regenerat. Melanchthonis Confessio doctrinae ecclesiae Saxonicae. Oper. I. Fol. 130. b.

mehr vorhanden war. Im Festhalten derselben hat bas christliche Priesterthum sich dem Character genähert, wel= chen der Herr und seine Upostel an dem judischen Bolke vielfach gestraft haben. Ereignisse und Handlungen, die wir, in so fern sie menschlichen Ursprunges sind, in allen ihren einzelnen Momenten nicht als unsträslich rechtferti= gen burfen, \*) - benn wer besteht in dem Gerichte bes= sen, der die Tiefen der Herzen erforschet? — die sich aber durch eine große Erschutterung der Gemuther als nicht ohne Gott geschehen bezeugen, haben Unlässe und Mittel herbeigeführt, die kirchliche Verfassung naher zu prufen, und sie in ein angemessenes Verhaltniß zu bem veranderten Bedürfniß der Zeiten zu bringen. Der Rais fer selbst hat dieses verlangt und betrieben; die Vorsteher der Priesterschaft aber haben zur Erfüllung der an sie ge= richteten Forderungen nur Ungenügendes gethan. Dar= aus ift fur uns, die Theilnehmer und Erben bes gegen fie erhobenen Rampfes, die Nothwendigkeit hervorgegangen,

\*) Quamquam enim et fuerunt et sunt et adhuc erunt dissimilia hominum judicia, tamen res ostendit, Deum voluisse depulsis tenebris apud multos restituere ministerium Evangelii, et veram invocationem, et hac repurgatione passim sibi aeternam colligere ecclesiam. Gonfessio Saxonica in Oper. Melanchthonis. I. Fol. 121.

Servitutem eo modestius feramus, quia praetextu libertatis nimium abusi sumus omnes. Fatendum est, non vulgarem fuisse petulantiam multorum in turbanda doctrina. Multi doctores affectibus suis nimium indulserunt, aliqui etiam miscuerunt intempestive causam Ecclesiae et alia negotia. Fateamur nos homines esse, et potuisse quaedam temere et incircumspecte dicere et facere. Melanchthonis Epistola ad Francofordianos in Marchia, in Consiliis theolog. II. p. 84 et 85.

das Innere und Wesentliche der christlichen Kirche, mit Aufopferung der außern Form und Verfassung, in welcher die Kirche bis auf diese Zeiten bestanden hat, zu be= Wir haben es vorziehen muffen, auch den guten Seiten bieser Verfassung zu entsagen, weil ber Preis, den sie kosten sollen, die Reinheit der Lehre, uns zu hoch ist; wir wollen uns inzwischen mit einer, in vie= ler Hinsicht unvollkommnen, von großen Mångeln gedruck= ten, jedoch der Gefahr hierarchischer Entartung nicht aus= gesetzten Verfassung begnügen, bis Gott Bulfe giebt, daß bas Verlangen nach einer durchgreifenden Untersuchung und Berbefferung bes kirchlichen Befens, nach Berftellung bes rechten Verhaltnisses zwischen bem Innern und Meußern, erfüllt werden kann. Wie die Sachen jett stehen, wurden wir durch unsere Unterwerfung unter den Willen der Priesterschaft ihre Richtung auf das Weltliche fordern, ihre Macht starken, und dergestalt die Uebel= stånde, welche haben gehoben werden sollen, vermehren und befestigen. Mit dieser Lossagung von dem Gehor= fam des Priesterthums trennen wir uns nicht von dem Lehr = und Glaubenskörper der von Christo gestifteten und durch den heiligen Geist erleuchteten Rirche. bestand, wie die Evangelien und die apostolischen Briefe bezeugen, in den wesentlichen Grundlehren des Christen= thums lange vorher, ehe die Formen des Kirchenregi= ments und bes Gottesbienstes ins Leben getreten waren, die man uns jetzt als die Hauptsache aufdringen will. Paulus schrieb an die Romer, daß sie an Christum glauben und mit ihm leiden sollten, um mit ihm verherrlicht zu werden, aber er gedenkt keines Romischen Papstes. Daher halten wir fest an den ewigen Wahrheiten, welche ben unveranderlichen Lehrkörper bilden, und unter welchen wir diejenige besonders auszeichnen, daß Christus im

36

Sacramente des Altars mit seinem Leibe wirklich und wahrhaftig gegenwärtig ist zu einem bis an das Ende der Tage geltenden Zeichen und Bilde des überirdischen Lebens, von welchem das irdische Leben der Kirche genahrt und getragen wird; baher haben wir auch das Recht wie die Pflicht, diejenigen, die durch Läugnung der leiblichen Gegenwart Christi in dem von ihm gestifteten Sacramente den wesentlichen Character der christlichen Kirche, als einer überirdischen, in die Welt ber Erscheinungen eingetretenen Wirklichkeit aufheben, aus unserer Gemein= schaft zu weisen, und wir berufen uns in diesem Punkte, in welchem wir mit Euch nicht im Streite, sondern in Uebereinstimmung find, auf Euer eigenes Urtheil. Da uns überhaupt, in Beziehung auf das Nothwendige und Wesentliche, die kirchliche Autorität dasselbe gilt, was fie Euch gilt, so laßt sich aus den außerordentlichen Begebenheiten und Entschlussen, welche die Erschütterung ber außern Verfassung und ber gottesbienstlichen Formen herbeigeführt haben, für Undere keine Berechtigung fol= gern, auch das Wesentliche und Nothwendige umzustur= zen, wie der Arzt zwar zur Rettung des Kranken strenge Maaßregeln gegen dessen Korper ergreifen darf, aber das innerste Lebensprinzip besselben zu vernichten, nimmer befugt ist.

Unch gegen diese Erbrterung wurde noch Manches eingewendet und besonders schwerlich eingeräumt worden seyn, daß nach dem, was in Trident vorgegangen, und wie das dasige Concil auseinander gesprengt worden war, in Beziehung auf die beabsichtigte Resormation der kirchlichen Verhältnisse, der üble Wille der einen, und der gute Wille der andern Partei für so ganz unzweiselshaft angesehen werden müsse, als in der obigen Darstelzung geschehen ist. Indeß würde die gegenseitige Erbitz

1 333

terung gewiß geringer gewesen seyn, wenn man sich den wahren Stand der Sache klarer gedacht, und das Wesentzliche, worin beide Parteien übereinstimmten, über dem Formellen, worüber sie uneinig waren, nicht so weit aus den Augen verloren hatte.

Unterdeß war zu dem Streitpunkte über den geistli= chen Vorbehalt, wie man die, den Pralaten aufzulegende Berpflichtung nennt, bei Strafe ber Umtsentsehung in ihrer Kirche zu bleiben, noch ein zweiter hinzugetreten. Dhngeachtet die Protestanten bisher in ihren Eandern den Unhängern der alten Religion alle Duldung versagt, und benen, welche den alten Gottesdienst beibehalten wollten. dies in keiner Weise gestattet hatten, verlangten sie nun, daß den Unterthanen beider Theile die Religion von den Dbrigkeiten freigelassen werden sollte. Da in ihren Låndern die alte Kirche völlig unterdruckt war, in den Landern der Gegner hingegen überall das Streben, sich der neuen Kirche beizugesellen, zahlreiche Beforderer hatte, befanden sie sich hierbei im Vortheil. Aber Ferdinand und Berzog Albrecht von Baiern erkannten eben so gut die nachtheiligen Folgen, welche die Gewährung dieser Forderung, nach dem, der alten Kirche ungunftigen Stande ber Parteien unter ben Bolkern, und nach bem Zusammenhange, in welchen die politische Neuerungss fucht mit der kirchlichen zu treten begann, fur ihr Bekenntniß und fur die Ruhe ihrer Staaten nach fich ziehen konnte. Sie erklarten baher, daß sie dies nimmermehr eingehen wurden. "Es ware ihnen nicht blos um die Religion, sondern auch um den Gehorfam ihrer Unterthanen zu thun, dessen sie sich nicht mehr zu getröften haben wurden, wenn die Klausel zu Stande kommen follte. Sie hatten so viel Verlangen als jemand Uns deres, sowohl fur ihre Personen als fur ihre Kinder und Unterthanen, ber ewigen Seligkeit theilhaftig zu werben, die sie fest und unzweifelhaft in ihrer angeerbten Reli= gion zu erhalten glaubten. Man könne ihnen daher auch nicht zumuthen, daß sie ihren Unterthanen Raum, Luft und Freiheit einer andern Religion, auf die sie ihrerseits keinen sonderlichen hohen Trost zu stellen wüßten, verstat= Eher wollten sie das Aeußerste abwarten." ten sollten. Ferdinands geheimer Rath, der Jurist Zasius, deffen er sich bei diesen Unterhandlungen vielfach bediente, erklärte bei vieser Gelegenheit den Protestanten: "Wenn sie den Ros nig schon in einem Stock hatten, wurde er sich nicht dahin bringen laffen. Einmal fege er sein Seelenheil der Bohl= fahrt dieser Welt ganzlich vor. Wollten sie ihn nun noch zwingen, neben der Verdammung seiner Seele auch dem zeitlichen Ungehorfam feiner Unterthanen felbst die Thur aufzuthun, so habe er einen kurzen Weg nach Saufe, und wolle sogleich aufsigen und heimreiten. Er versehe sich aber eines Bessern zu ihnen. Gleichwie er nicht gesonnen fen, ihnen im Geiftlichen sowohl als im Zeitlichen Maaß zu setzen, wie sie ihre Unterthanen regieren sollten, so hoffe er auch, von ihnen auf eben die Art gehalten zu werden, besonders, da er einige Lande habe, denen er bei dem Untritte der Regierung geschworen, keine andere Lehre und Religion daselbst zu gestatten, als die wirklich im Gebrauch und Uebung ware. " \*)

Ferdinand dachte hierbei an die Unruhen, die in Böhmen ausbrechen könnten, wenn dort durch Freistelzlung der Religion das von ihm vorgefundene Verhältniß der Katholischen und der Utraquisten aufgestört und den letztern von Neuem die Thur zur engern Verbindung mit den Deutschen Protestanten aufgethan würde. Nach den

Erfahrungen, die er im Jahre 1547 gemacht hatte, und nach dem Standpunkte der unter beiden Parteien herrsschenden Religionsansichten, war diese Besorgniß und die daraus entsprungene Ubneigung, der neuen Kirchenform den gewünschten Spielraum zu gewähren, leicht besowissisch

greiflich.

Die Aussicht zum Frieden verschwand unter diesen Umstånden bergestalt, daß Ferdinand zu Unfange bes Mu= gusts den Reichsständen vorschlug, da er nun schon in den achten Monat zu Augsburg sen, ohne daß Etwas zu Stande gekommen, der Zustand seiner eignen Lander ihn abrufe, und ohne der Kurfursten und Fursten personliche Gegenwart nichts mit Hoffnung eines guten Erfolges vorgenommen werden konne, den Reichstag auf den Marz bes kunftigen Jahres zu verlegen, und inzwischen den Passauer Vertrag bestehen zu lassen. Auf diesem nachsten Reichstage wolle er ihnen eine Schrift vorlegen lassen, welche zur Ausgleichung der streitigen Punkte ver= faßt worden sen, nicht in der Absicht, Jemand zu über= listen, sondern um zu verhindern, daß die Erbitterung beider Theile gegen einander nicht noch größer werde, und um es zu bem Schlusse zu bringen, ob ber Religionsstreit in der vorgeschlagenen Weise gehoben werden konne, oder ob es eines andern Weges bedürfe. Er ersuche sie also, diesen Aufschub zu genehmigen, und sich in Regensburg, als einem wegen der Turkengefahr gelegenen Orte, an ber genannten Frist einzufinden. Die Reichsstände lehn= ten aber diesen Vorschlag mit der Erklarung ab, daß sie es nicht für rathsam halten könnten, vor Abschluß eines förmlichen Friedens auseinander zu gehen, da jetzt bie Meinungen beider Theile einstimmiger, als jemals vorher, auf einen solchen Frieden gerichtet waren. legende Schrift könne leicht das Schicksal derjenigen ha= ben, welche vor sieben Jahren versaßt und durch eine kais ferliche Verordnung bestätigt worden sey. Man wisse, mit welchen Schmähungen dieselbe aufgenommen worden, und wie sie, anstatt, nach ihrer Absicht, die Wiedervereinis gung zu befördern, Anlaß zu den größten Beleidigungen und Zwistigkeiten geworden sey. \*)

R. Ferdinand eröffnete hierauf, am 30sten August, in einer ausführlichen Resolution den Protestanten seine Meinung über die streitigen Punkte. Hinsichtlich des geistlichen Borbehalts bemerkte er, daß er auf demfelben um so mehr bestehen musse, als ja auch den Protestanten kein Maaß gesetzt werde, wie sie mit den von ihnen einge= zogenen Stiftern, Klöstern und Pfarrtheien, die sie, nach dem Passauischen Vertrage, behielten, und mit deren Befigern, Berwaltern, Predigern und Nirchendienern han= deln sollten, im Fall sich dieselben ihrer Verwaltung und Uemter unfähig machten. Wie es ihnen beschwerlich fal= Ien wurde, wenn die Altgläubigen zu verordnen begehr= ten, daß sie diese Prediger und Kirchendiener auch dann behalten mußten, wenn dieselben von ihrer Confessions= Religion absielen und dawider lehrten; also und noch viel beschwerlicher wurde es den Altgläubigen und deren Geistlichen senn, die Abgefallenen bei den Stiften, Pra= laturen und Pfrunden bleiben zu laffen und dulden zu muffen, unangesehen, daß dieselben ihre Religion und Gottesdienste verachten und bestreiten, daraus nichts Un= beres benn Bank, Widerwillen und schabliche Wirkung erfolgen, und im Grunde nicht ein Weg zu Erhaltung bes Friedens, sondern vielmehr zu Uneinigkeit und meh= rerem Unfrieden senn wurde. Was aber die weltlichen Stånde betreffe, benen der Friede gelten folle, so muffe

<sup>\*)</sup> Sleidan XXVI. p. 522 - 524.

der vorgeschlagene Urtikel, daß die Raiserliche und König= liche Majestat, auch Kurfursten, Fürsten und Stande des h. Reichs, feinen Stand wegen der Augsburgischen Confession und derselben Lehre mit der That gewaltiger Weise überziehen follten, durch den Zusat: feinen Stand bes Reichs, naher bestimmt werden, damit diese Verfügung allein auf die unmittelbaren Stande gedeutet werden, und kein Unterthan, der zugleich ein Landstand sey, sie auf sichen und auf Grund derselben seinem Landes= herrn sich widersetzen moge. Durch diesen Zusatz sep auch aller Streit über die Ritterschaft und über die Stabte erledigt, da es sich hiernach von selbst verstehe, daß die landsäßige Mitterschaft und die Städte, welche nicht dem Reiche unmittelbar unterworfen, Unterthanen ihrer or= dentlichen Obrigkeit sepen, und als solche gegen letztere in keiner Weise gestärkt werden durften, wie den Protestanten felbst solches hinreichend bekannt sen. Was in ben Schriften und Bedenken beiber Theile gegen einander zur Rechtfertigung und Widerlegung vorgebracht ware, wolle man auslassen, in Betrachtung, daß dasselbe zu keiner Bergleichung in der Religion, sondern einem oder dem andern Theile, oder etlichen gankischen und friedhaffi= gen Stånden von beiden Theilen, allein zu mehrer Hals= farrigkeit und zu Erhaltung der an Seele, Leib und Gut schädlichen Trennung und Spaltung dienstlich senn wurde, und dazu Ursach geben mochte, daß sie sich um so viel desto weniger durch Colloquia, National = Versamm= lung, ober auch durch den Weg eines General = Concits weisen lassen wurden. "\*)

Auch durch diesen Bescheid wurden die Protestanten noch nicht beruhigt, und erst nach mehrkachem Hin = und

<sup>\*)</sup> Lehenmann a. a. D. N. 16. E. 71 — 79.

Herschreiben gaben sie nach, hinsichtlich des geistlichen Vorbehalts, die Bestimmung in den Frieden aufnehmen zu lassen, da die Neichsstände über diesen Punkt sich nicht hätten vergleichen können, dem Römischen Könige anheim gestellt worden sey, denselben aus kaiserlicher Machtvollkommenheit zu entscheiden, wornach entschieden worden sey: Wenn ein Erzbischof, Bischof, Prälat oder ein Anderer geistlichen Standes von der alten Neligion abtreten werde, daß derselbe sein Erzbischum, Bischum und Prälatur, auch Frucht und Einkommen, so er davon gehabt, jedoch seinen Ehren und Würden ohne Nachtheil, abtreten, auch den Kapiteln und denen es nach Necht oder Gewohnheit zustehe, eine andere Person zu erwählen und zu ordnen zugelassen seyn solle, jedoch künftiger christlizcher Verzleichung der Neligion unvorgreislich.

Noch långer straubten sie sich gegen den Punkt, der die Religionsfreiheit auf die Stande des Reichs be= schränkte, und folglich alle mittelbaren Stände, Ritter= schaften, Stadte und Unterthanen, welche unter katholi= schen Fürsten, gegen den Willen derselben, die Augsbur= gische Confession angenommen hatten, der Gefahr Preis gab, zur Ruckfehr unter den Gehorsam der alten Kirche genothigt zu werden. Die Erlaubniß, nach Verkauf ih= rer Guter, mit einem angemessenen Abtrage fur Leibeigen= schaft und Nachsteuer, auszuwandern, war alles, was an= dersgläubige Unterthanen von ihren Landesherren, welche keine Religionsfreiheit gewähren wollten, zu fordern ha= ben sollten. Die Protestanten hatten zwar bei und nach Einführung ber Reformation diejenigen ihrer Untertha= nen, welche der alten Kirche getreu bleiben wollten, nach eben diesem Fuße behandelt, und ihnen keine andere Wahl, als auszuwandern oder sich dem neuen Kirchenwesen zu fügen, gelassen; jett aber, da gegen ihre Glaubensge=

nossen in katholischen Ländern dasselbe Verfahren gesetzlich erkannt werden sollte, stellten sie vor, der wahre 3weck bes zu schließenden Vertrages, Obrigkeiten und Unter= thanen bei friedlichem, ruhigem Wesen und christlichem, unverlettem Gewissen zu erhalten, konne gar nicht erreicht werden, wenn die Unterthanen sich keines sichern Schutzes und Schirmes gegen ihre Obrigkeiten zu getröften haben, fondern in den bisherigen Gefahren, Beschwernissen, Sor= gen und Mißtrauen stecken bleiben follten. Um das Fun= bament eines dauernden Friedens zu befestigen, achteten sie fur billig, daß, gleichwie sie selbst die der alten Reli= gion zugethanen Unterthanen, so sie ruhig und friedlich leben, und sich der öffentlichen Uebung ihres Glaubens und ihrer Kirchen = Ceremonieen enthalten, williglich dul= den und nicht verachten, also sollen auch die Altgläubigen ben ber Confession Zugethanen in dem Maaße, wie bisher geschehen, furder zu kunftigen Zeiten ruhig, unverhindert und unbeschwert die Freiheit der Religion und Gewissen beharrlich gonnen und verstatten, welches desto weniger abzuschlagen und zu verweigern, weil die Beiwohnung der Augsburgischen Confessionslehre bei der alten allbereit tief eingewurzelt, und durch die Gewohnheit ganz un= beschwerlich geworden. \*) Sie selbst wollten demnach ihren Gegnern Dulbung ohne Religionsubung geffatten, verlangten aber fur ihre Glaubensgenossen von jenen Freiheit der Religion und der Gewissen in dem zeither genoffenen Maaße, folglich, da in fehr vielen Landern unter katholischen Obrigkeiten die protestantische Reli= gionsubung eingeführt war, weit mehr, als sie selbst zu geben willens waren. Die Katholischen waren aber weit entfernt, ihre Gegner durch folche Großmuth beschämen

<sup>\*)</sup> Lehenmann a. a. D. G. 81.

zu wollen. Sie entgegneten: "Es sen gottlichen Rechten abbruchig und widerwartig, einen Uder mit vermengter Saat zu besamen. Wo im Lande getrennte Religionen sepen, da habe man getrennten Frieden. Spaltungen und Frieden konnten, als getrennte Dinge, in Ruhe und Einigkeit nicht beisammen hausen. Die Obrigkeit muffe der Unterthanen zum Gehorsam machtig senn, und was sie selbst mit Gewissenssachen thun wolle, dasselbe auch ben Unterthanen nicht verhängen. Es sen vielmehr barauf zu trachten, daß man den Unterthanen nicht Unlaß gebe, sich ihrer Obrigkeit trotig und widersetlich zu er= weisen." Und auf nochmaliges Unhalten ber Protestan= ten: "Jeder Landesfurst habe Fug und Macht, in fei= nen Landen, Stådten, Flecken und Gemeinden die alte Religion zu schüßen und zu handhaben. Wo Gin herr fen, muffe auch Gine Religion fenn. Es gebuhre einem Fürsten und einer Obrigkeit nicht, sich von dem Begen= theil der andern Religion Maaß und Ordnung geben zu lassen, was er seine Unterthanen in Religionssachen glauben laffen wolle, und dieselben dabei wider der Herrschaft Willen zu vertheidigen und zu verfechten. Daß die der Augsburgischen Confession verwandten Unterthanen unter ben altglaubigen Standen bis jett einige Jahre ruhig ge= fessen, bafur hatten sie ber freiwilligen Gebuld berfelben Dank zu fagen und baraus feine Gerechtigkeit zu schopfen. Es erleuchte darin eines Regenten und einer Obrigkeit Regimentsweisheit, daß sie, um Friede und Ruhe zu er= halten, den Zeiten und ihren Läufen nachzugeben, und wiederum zu andern Zeiten ihre Befugniß zu erfrischen und in Uebung zu bringen wiffe. Gin Landesfürst, Re= gent und Obrigkeit sepen von Gott gesetzte Schützer und Beschirmer der christlichen Religion und des Gottesdien= sies. Es sen dem obrigkeitlichen Umte eingebunden, die

Unterthanen bei ber uralten katholischen Religion zu handhaben. Wie sie denen, die ihrer Unterthanen Nah= rung Eingriff und Abtrag zuzufügen sich unterstehen, ihr freventliches Vornehmen ins Werk zu stellen nicht gestat= ten solle, besto mehr sey sie zu hindern und zu wenden schuldig, daß die Unterthanen nicht fremder Religion, die ihnen an der Seligkeit schadlich, beifallen und folgen. Welcher Gestalt die Altglaubigen unter den Confessioni= sten geduldet und mit ihnen verfahren werde, wollten sie an seinen Ort stellen. Die Werke seyen offenbar in Lan= bern und Städten. Die Burger und Unterthanen ber alten Religion scheue und verachte man manniglich. Man schließe sie von Uemtern und Ehren aus, und suche allerhand Mittel, dieselben zur Confession zu nothigen. Den Geiftlichen und Pfarrern beschneide man alle Gefälle und Ginkommen, und wenn fie fich beschweren, setze man ihnen den Stuhl vor die Thur. Das Ministerium werde an allen Orten eingeführt, und der alte christliche Glaube ausgeraumt und bes Landes verwiesen, daß also der ge= ruhmten Gleichheit besser zu geschweigen als von der Alt= glaubigen Seite zu erfordern. Man habe vor Augen zu sehen, wer nicht wolle nach der Confession glauben, der musse raumen, und ware auf biesen altglaubigen Theil gleiches Necht nicht fur Unrecht zu halten. "\*)

Als Ferdinand die Mitglieder des Ausschusses in solscher Erbitterung sah, entließ er die Versammlung, berief sie aber noch an demselben Tage in geringerer Anzahl in seine Behausung, und stellte ihnen vor: "Er habe geshofft, am Ende der ganzen Handlung zu seyn, sehe aber

<sup>\*)</sup> Lehenmann S. 109 — 120. Eine Antwort ber Protestan= ten auf diese, leider! nur allzu triftige Erklärung ber Ras tholischen sindet sich nicht in den Acten.

mit Betrübniß, daß man durch ein unversehenes Ungewitter wieder in das Ungestum zurückgetrieben worden sen. Inzwischen habe er das amsige und eifrige Ersuchen ber Protestanten weiter erwogen, und sich nunmehr selbst überzeugt, daß der-Friede nur ein halber Friede fenn wurde, wenn derselbe blos auf die Reichsstände unter einander eingeschränkt, die Unterthanen aber mit solchem Band unverbunden seyn follten. Er schlage daher vor, die Substanz bes Vertrages zwar unverandert zu lassen, wegen ber Unterthanen, Communen und Stabte aber eine schlichte Erklarung beizusügen, durch welche ber 3weck, ohne Beeintrachtigung der obrigkeitlichen Rechte, erreicht werde." Er entfernte sich hierauf, um die Gesandten ungestört rathschlagen zu lassen. Als er aber zurückkam und die gewünschte Vereinbarung noch nicht vorfand, er= klarte er ihnen, er werde sie nicht eher aus dem Zimmer lassen, als bis dieser Punkt zur Vergleichung gebracht und ein ganzer Friede geschlossen sen. Mun endlich ver= einigte man sich, spåt in der Nacht, dahin, dem Romi= schen Konige eine, in Form eines besonderen Meben = Ub= schiedes zu ertheilende Declaration oder Versicherung an= heim zu stellen, daß diejenigen vom Ubel, Stadten, Com= munen und Unterthanen ber geistlichen Stande, welche seit Sahren her der Augsburgischen Confes= sion anhängig gewesen und noch desselben Glaubens und derselben Kirchenceremonien waren, durch ihre Obrigkeiten und im Namen berselben nicht bedrangt, sondern dabei, bis zu christlicher Vergleichung der streitigen Religion, gelaffen werden follten. Undrerseits aber waren die geist= lichen Stånde gerade biejenigen, von welchen die Protestanten am ersten Abstellung ber zeither in ihren Gebieten in Uebung gewesenen neuen Rirchen = und Religionsform hatten besorgen können. Durch die Beschränkung auf

bie geiftlichen Stanbe wurde Ferdinand selbst feiner Beforgnisse wegen Böhmen enthoben, und durch die Bestim= mung, daß die Religionsfreiheit nur benjenigen Prote= stanten gelten solle, welche seit Sahren her der Augsbur= gischen Confession anhängig gewesen, ber weitern Mus= breitung des neuen Kirchenthums ein Riegel vorgeschoben. Das Kurfürstliche Collegium und der Ausschuß Augsbur= gischer Confession war daher mit diesem Ausgange so zufrieden, daß der Rurfachsische Gesandte Lindemann in dem Bericht an die Reichsstädte mit großer Warme ruhmte, wie Konig Ferdinand, aus höchstlöblicher, von Gott ihm eingepflanzter Begier und Neigung zur Stif= tung und Erhaltung bes Friedens, burch eifrigen, våter= lichen, treuherzigen Fleiß und amfige Bemuhung, beson= ders aber durch seinen hocherleuchteten Verstand und son= berbare Geschicklichkeit, Regiments = und Friedensge= schäfte zu verwalten und zu dirigiren, ben langweiligen und beschwerlichen, zwischen den Standen geschwebten Streitigkeiten folche Abhulfe und Endschaft verschafft habe, daß Gott zuvorderft fur seinen gnabigen Segen zu danken, der Königlichen Majeståt aber immerwährendes, unsterbliches Lob nachzusagen sen. \*)

\*) Lehenmann a. a. D. S. 115. Dieses actenmäßige Zeugniß von R. Ferdinands Gesinnungen, welches in der Schlesischen Provinzialgeschichte noch vielsache Bewährung sindet, mag zugleich das in einem neueren, viel gepriesenen Werke (Schneller: Ueber den Einfluß Desterreichs auf Deutschland) über diesen König ausgesprochene Urtheil würdigen und berichtigen helsen, nach welchem derselbe ein ganz sinsterer, mit Spanischer Bigotterie erfüllter Religionseiserer gewesen seyn, und zur Verstärkung der ungünstigen Stimmungen seines Brüders gegen die Protestanten ungemein viel beigetragen haben soll.

Von dem Fürsten = Collegio Augsburgischer Confession aber wurde auf den vom Konige gemachten Borschlag, daß nochmals entweder durch ein General=Concil, oder durch eine National = Versammlung, oder durch ein Colloquium eine Vergleichung der Religion versucht werden solle, eine Erklarung abgegeben, daß zwar der erfte Weg eines Con= cils, auf welches die Protestanten selbst fich mehrmals berufen, der wunschenswertheste, aber unter den dermali= gen Umstånden für unzugånglich zu halten sen, der lettere hingegen, das Colloquium, noch einmal zu versuchen sen, bamit, nach dem Worte Gottes und der heiligen Schrift, nicht nach Menschensatungen und Traditionen geurtheilt, aller Frrthum, Gotteslafterung und Aergerniß abgeschafft, die Wahrheit an den Tag gebracht, eine gute Reforma= tion und Besserung ber Kirche gesucht, und allenthalben gottseliger Friede, Ruhe und Ginigkeit verschafft und er= halten werde. Sie baten zugleich die Romisch = Konig= liche Majeståt, als ein verständiger, berühmter und fried= liebender König, dieses Colloquii Prasident seyn, und in eigener Person neben etlichen Rurfürsten und Fürsten bei= der Religionen, demselben beiwohnen zu wollen. Da alle Kurfurften, Fürsten und Stande, geiftlich und welt= lich, zugleich in den Tod unfers Herrn und Heilandes Jesu Christi getauft und lebendige Glieder der christlichen Kirche seyen, und es auch dieser Zeit um die weltlichen Rurfürsten, Fürsten und Stande, Gott habe Lob, derge= stalt gelegen, daß viele unter benfelben nicht weniger, benn die Geistlichen, der heiligen Schrift berichtet und erfahren senen; so sen zu verhoffen, daß durch diese Reichs: versammlung und Zusammenkunft der Kurfursten, Für= ffen und Stande, bei denen wenig Uffection und Sinder= niß zu vermuthen, der Zwiespalt der Religion in Deut= scher Nation besser und friedlicher, benn burch ein Gene=

ral= oder National=Concil, vermittelst gottlicher Hulfe, beigelegt werden mochte. \*)

Jene Vereinbarung war am 21sten September 1555 zu Stande gekommen, und am 26sten desselben Monats wurde der völlig abgeschlossene Religionsfriede mit dem Reichsabschiede bekannt gemacht. Der Hauptinhalt des= selben war: "Der Raiser, die Kurfürsten, Fürsten und Stånde sollen keinen Stand des Reichs wegen der Augs= burgischen Confession und derselben Lehre, Religion und Glaubens halben mit der That gewaltiger Weise über= ziehen, beschädigen, vergewaltigen, beschweren oder ver= achten, und soll die streitige Religion nicht anders denn durch christliche, freundliche, friedliche Mittel und Wege zu einhelligem christlichen Verstande und Vergleichung gebracht werden. Dagegen follen die der Augsburgischen Confession verwandten Stande den Raiser und die Stande der alten Religion geiftliche und weltliche, gleicher Gestalt bei ihrer Religion und ihren Rirchengebrauchen, Sabe, Butern, Landen, Leuten, Dbrigkeiten, Berrlichkeiten, Renten, Binsen und Zehnden unbeschwert bleiben laffen. Doch sollen alle Undern, die den obgemeldeten beiden Re= ligionen nicht anhångig, in diesem Frieden nicht gemeint, sondern ganzlich ausgeschlossen seyn. Geistliche, welche von der alten Religion abtreten, werden ihrer Uemter und Pfrunden verlustig. Die von den Protestanten eingezo= genen Kirchenguter, welche unmittelbaren Reichsständen nicht zugehörig, und in deren Besit die Geistlichen zur Beit des Paffauer Bertrages und seitdem nicht gewesen, follen in diesem Friedstande mit begriffen senn, und die Inhaber davon weder in noch außer den Rechten darum angesprochen werden. Die geistliche Jurisdiction soll

<sup>\*)</sup> Lehenmann a. a. D. G. 115.

wiber ber Augsburgischen Confession, Religion, Glauben, Bestellung und Ministerien, Kirchengebrauche, Ordnung und Ceremonien nicht gebraucht und geubt werden, son= bern bis zu endlicher christlicher Vergleichung ber Reli= gion ruhen und eingestellt bleiben. Rein Stand foll ben andern oder dessen Unterthanen zu seiner Religion brin= gen, abpracticiren, ober fie wiber ihre Dbrigkeit in Schut und Schirm nehmen, hingegen soll den Unterthanen, die ber Religion wegen auswandern wollen, der Ub = und Buzug, nach Verkauf ihrer Guter, gegen billigen Abtrag der Leibeigenschaft und Nachsteuer, frei stehen. Dieser Friede ist deshalb bewilligt worden, um der loblichen Na= tion endlichen, bevorstehenden Untergang zu verhüten, und damit man besto eher zu freundlicher christlicher Ber= gleichung ber spaltigen Religion gelangen moge; er foll aber auch fortdauern, wenn gleich die gedachte Berglei= chung burch die Wege des General = Concils, der National= Versammlung und bes Colloquiums, nicht zu Stande ge= bracht werden sollte. In demselben sollen auch die freien Ritterschaften, welche ohne Mittel dem Kaiser unterwor= fen sind, begriffen senn. In den Frei= und Reichsstad= ten, wo beide Religionen zeither im Gang und Gebrauch gewesen, soll es auch hinfuhro so bleiben. Beide Theile verbinden sich fur sich, ihre Nachkommen und Erben, nicht nur denen, die hierwider handeln mochten, keine Bulfe zu leisten, sondern auch dem andern Theile ober Stande, ber wiber biesen Frieden überzogen wurde, wider dem Vergewaltiger beizustehen. "\*)

Als hervorstechendstes Moment dieses Religionsfriebens fällt ohne Zweifel das in die Augen, daß bei den Protestanten Religion und Kirche, nachdem sie nunmehr

<sup>\*)</sup> Leheumann a. a. D. R. XXXIV. E. 136.

gesetzlich dem zeitherigen Verhaltniß mit ber geiftlichen Obrigkeit entnommen waren, von der Bestimmung der Fürsten und Stande, welche diesen Vertrag für die neue Partei mit ben Bekennern ber alten abschlossen, abhångig gemacht wurden. Nicht das Bolk und die Geistlichkeit, aus deffen Mitte das neue Religions : und Rirchenwesen hervorgegangen war, sondern die Fürsten, welche die Beschützung besselben übernommen hatten, machten ihren Frieden mit den Gegnern, und derfelbe fam ersteren nur in so fern und auf so lange zu Gute, als die Fürsten und Dbrigkeiten der Ueberzeugung, in welcher sie zur Zeit bes Abschlusses gewesen, getreu blieben. Wenn diese Ueberzeugung sich anderte und zur alten Rirche zuruck= wandte, verlor ber Glaube ber Unterthanen sogleich seine durch den Frieden erworbenen Rechte. Es lag am Tage, baß bieses Berhaltniß ein außerst ungunstiges war, und daß durch dasselbe die Religionsform, welche so muhvoll erkampft worden war, der Willkuhr und dem Wankel= muthe der Machtigen blosgestellt ward. Die Zukunft follte darüber traurige Erfahrungen machen; damals aber ließ die Freude, endlich Sicherheit ihres Besites ers rungen zu haben, dergleichen Beforgnisse nicht aufsteigen. Noch war kein Beispiel eines Burucktrittes vorgekommen, und bei dem Gifer, welchen die Fursten des Hauses Sach= fen für die neue Kirche bezeigten, fiel es Miemanden ein, daß derselbe, wie alles Menschliche, einer Ubnahme oder eines Umsprunges fabig senn konne. Auch Rurfürst Joachim von Brandenburg hatte bes Gehorfams gegen ben Papst-und das Concil, den er zu Trident hatte bes kennen lassen, sich entschlagen, und das Augsburgische Bekenntniß wieder ergriffen; nicht minder war Landgraf Philipp von Heffen nunmehr von dem Wankelmuthe ge= heilt, den er in seinem Gefangniß durch Unterwerfung III. Bb. 37

unter das Religionsgesetz bes Raisers verrathen hatte. Muf einer Zusammenkunft, welche die beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, die Gohne des verstor= benen Kurfursten Johann Friedrich, die Fursten bes Kranfisch : Brandenburgischen Hauses und Landgraf Phi= lipp, im Marz 1555 zu Naumburg, angeblich zur Befestigung einer zwischen ihren Saufern bestehenden Erb= verbruderung, hielten, ließen sie, am 12ten Marz, in Form eines Abschiedes, auf Beranlassung des vom Konige Ferdinand bei Eröffnung des Reichstages ausgesproche= nen Tabels ber Secten und Spaltungen, eine Erklarung ausgehen, des Inhalts, daß sie zwar die Meußerungen des Königs gegen die Secten auf ihre christliche Religion nach ber Augsburgischen Confession nicht ziehen wollten, da fie in berfelben, Gott Lob, feine Secten wußten, daß fie sich aber boch bewogen gefunden, sich dahin mit einander zu vereinigen, daß sie und ihre Erben bei der Augsburgi= ichen Confession von Unno 30 hinfurder ganglich bleiben, es der Religion darnach halten, und durch christliche Di= sitation und sonst die Fursehung thun sollten und wollten, damit dieser Confession gemäß, und nicht anders, gelehrt, gepredigt, die Sacramente und sonst gehalten, das Wi= derwärtige aber verboten und abgeschafft, auch über und wider dieselbe nichts gehandelt werde. \*) Db hierdurch einer menschlichen Schrift, in welcher ihr Verfasser selbst nach Verlauf weniger Jahre Veranderungen anzubringen fur nothig befunden hatte, nicht ein zu großes Gewicht beigelegt werde, und ob das, was sie deshalb an den Ro= nig Ferdinand schrieben, daß in biefer Confession allein die in dem Worte Gottes und der heiligen Schrift be= findlichen, auch der Lehre der allgemeinen christlich = ka= tholischen Kirche gemäßen Stücke enthalten seyen, gegen

<sup>\*)</sup> Lehenmann a. a. D. S. 120.

jeden Zweifel aufrecht erhalten werden könne, kam bei dem Standpunkte, auf welchem die Protestanten sich einmal festgestellt hatten, freilich nicht in Betrachtung; doch war der Ernst, mit welchem sie die Confession versfochten, wahrscheinlich nicht ohne Einfluß auf die Nachzgiebigkeit, welche Ferdinand bei den Verhandlungen über den Religionsfrieden zeigte.

Auf wen die geistliche, zeither vom Papste und von ben Bischöfen geubte Jurisdiction bei den Protestanten übergehe, indem die Gewalt des Papstes und der Bischofe, in Beziehung auf sie, fur ruhend und eingestellt erklart wurde, war durch den Religionsfrieden eben so wenig bestimmt, als ob eine solche Gewalt noch überhaupt für bestehend angenommen werden sollte. Die Ratholischen bekummerten sich weder um das Eine noch um das Un= dere; die Protestanten aber hatten die Thatsache, daß bei Entstehung und Ausbildung der neuen Berhaltnisse die Kirchengewalt von den Fursten und Obrigkeiten über= nommen und geubt ward, schon zum wissenschaftlichen Grundsatze erhoben, und ihre Theologen in dem Naumbur= ger Abschiede vom Mai 1554 mit Berufung auf die bi= blischen Stellen, Psalm 24, 7. und Jesaias 49, 23., erklart, die Thore der Kirche sepen Thore der Fürsten, die Könige sepen als Nährer der Kirche durch ihr Umt zur Sorge fur den Gottesdienst verpflichtet, und alle Dbrig= keit sen schuldig, Fleiß zu thun, daß rechte Lehre in den Kirchen gepredigt werde, und daß Consistorien sepen zur Strafe der Untugend und zur Erhaltung ehrlicher Bucht und Ginigkeit. \*)! ber bereichte bereichten C neine bie auch

<sup>\*)</sup> S. oben S. 536. Die unrichtige, in der Bulgata befindliche Uebersetzung der erstern biblischen Stelle, welche hier die Theologen zum Grunde legten, ist aus der griechischen Septuaginta in die Bulgata herüber genommen.

Uußer dem Religionsfrieden enthielt der Reichsab= schied noch sehr ausführliche Bestimmungen über bie Erecution der Achtsprozesse; über das Kriegswesen, wo= bei das fruhere, dem Kaiser streitig gemachte Berbot, daß Rriegsleute nicht in auswärtige Dienste geben follten, dahin gefaßt ward, daß weber Befehlshaber noch gemeine Kriegsleute sich zu einem Kriege wider ben Raiser, den Romischen König oder einen gehorsamen Reichsstand be= stellen lassen sollten; über bas Rammergericht, bei wel= chem nun die Protestanten Beisitzer von ihrer Confession ernennen und zu den Visitationen zugezogen werden soll= ten; über die Unschläge zu den Reichslasten und vieles Undere, was für die Nachwelt nun außer Bedeutung ge= treten ift. Der vom Kurfursten Moriz und bessen Berbundeten vormals gegen den Kaiser erhobenen Beschwer= ben, welche nach ben Bestimmungen bes Passauer Bers trages einen Hauptgegenstand ber Verhandlungen dieses Reichstages hatten ausmachen sollen, geschah in bem -Reichsabschiede gar keine Erwähnung. Dieselben waren zwar vom kurfürstlichen Collegio zur Sprache gebracht worden, die übrigen Reichsstände wollten sich aber nicht barauf einlassen, sondern dieselben theils fur schon geho= ben, theils fur gar nicht vorhanden, theils fur unbedeu= tend erklaren. Um der Sache einen Ausgang zu geben, wurden sie zuletzt dem Romischen Könige im Allgemeinen mit der Bitte in Erinnerung gebracht, sich bei seinem Bruder dahin zu verwenden, daß der Reichshofrath mit Deutschen, erfahrenen und geschickten Personen, besglei= chen mit einem Deutschen Prasidenten besetzt und der Ge= buhrensatz ermäßiget werde, worauf Ferdinand erwiderte, daß er die Wünsche der Stande an den Raiser gelangen lassen werbe, obwohl er wisse, daß derfelbe für sich felbst nichts Lieberes noch Höheres suche und begehre, als alle's

basjenige zu handeln, zu verfügen und zu verordnen, was dem heiligen Neich Deutscher Nation und allen dessen Stånden zur Erhaltung ihrer Freiheiten, wie zur Ehre und Wohlfahrt gereichen möge, und sich in Allem so kaisserlich, gnädiglich und väterlich zu erweisen, daß Jedersmann gut Begnüge und Niemand Beschwerung empfahe. \*) Karl hätte hierin für die ihm in dieser Sache erwiesene Kränkung eine vollständige Genugthuung sinden können; aber schon war sein Geist mit ganz anderen Dingen beschäftigt.

Der Zustand, in welchem er sich befand, hatte sich im Laufe des Jahres 1555 verschlimmert. Wenn er in seinem Gemach auf den Knien lag, glaubte er manchmal, von seiner Mutter Johanna, der Königin von Castilien, welche funfzig Jahre in wahnsinniger Trauer über den Tod ihres Gemahls zugebracht hatte, und damals gestorz ben war, sich rufen zu hören. \*\*) Die seinen Wünschen

<sup>\*\*)</sup> Lehenmann a. a. D. S. 143 — 146.

<sup>. \*)</sup> Raynaldus ad an. 1555 n. Doch hatte er auch noch heitere Augenblicke. Als mit Frankreich zu Baucelles Baffenstillstand geschlossen ward, kam ber Abmiral Coligny wegen der Ratififation bes Bertrages nach Bruffel, überbrachte bem Raifer ein Schreiben feines Berrn. Rarl konnte mit feiner von ber Gicht gelahmten Sand ben Brief nicht gleich aufmachen und ber Bischof von Urras wollte ihm helfen. Er litt es aber nicht, fondern fagte: " Wie, Berr Bischof, Ihr wollt mich an meiner Schuldigkeit aegen ben Ronig, meinen Bruber, hindern?" Darauf mandte er fich ladelnd gum Coligny. "Werbet Ihr fagen, Berr Ubmiral, baß ich ein braver Ritter bin, Langen zu brechen, baich nicht einmal einen Briefaufmachen fann?" Bei Fortsetzung bes Gesprachs fragte er, ob es mahr sen, was er gehort, baß Ronig Beinrich ichon anfange, grau zu werben. Der Ubmis rat bejahte es mit der Bemerkung, daß zuweilen noch jun= gere leute grau wurden. Da erzählte Rart, wie es ihm

und Ueberzeugungen so wenig entsprechende Wendung ber Deutschen Religionshåndel zur formlichen Constituirung zweier getrennter Kirchen erfullte ihn mit Betrubniß, und die im Mai 1555, nach dem zwanzigtägigen Pontifikate Marcellus des Zweiten, erfolgte Erwählung des hochfah= renden, ihm außerst feindseligen Rardinals Caraffa zum Papste, der den Namen Paul IV. annahm, und in der plumpesten Weise einen Papst bes zwölften und breizehn= ten Jahrhunderts zu spielen begann, machte ihm vollends bie Geschafte zum Ekel. Fur einen Fursten feiner Beur= theilung, welcher der katholischen Kirche aufrichtig und mit Warme ergeben war, konnte es nicht anders als hochst schmerzlich senn, durch das zeitwidrige Be= nehmen eines solchen Oberhauptes die Gegner des Kir= chenregiments in ihrem Saffe bestärkt und gerechtfertigt zu sehen. Da dieser Papst sich sogleich als den entschie= denen Feind bes Hauses Desterreich zeigte, und sich form= lich mit Frankreich verbundete, wurde dem Raiser und feinem Sohne gerathen, die Wahl besselben fur nichtig erklaren und durch die Spanischen Rardinale einen andern Papst ermählen zu lassen. Philipp hatte nicht übel Euft,

selbst gegangen. "Ich kam in bemselben Alter, in welchem jeht Euer Herr ist, aus Afrika zurück und stieg in Neapel ans Land. Ihr wist, was es dort für schone Frauen giebt; benen wollte ich gefallen und ließ deshalb früh den Barbier kommen, mir den Bart zu puhen, die Haare zu kräuseln und zu salben. Als man mir darauf den Spiegel reichte, bemerkte ich graue Haare. Der Barbier wollte deren höchsstens zwei oder drei sehen, es war aber ein Duhend. Ich ließ sie wegnehmen. Als ich aber einige Zeit nachher wieder in den Spiegel sah, waren anstatt jedes weggenommenen drei neue gewachsen, und wenn ich das Ausreißen fortgesetzt hätte, wäre ich im Kurzem schwanenweiß geworden." Memoires de Ribier tom. II. p. 683.

barauf einzugehen, Karl aber entgegnete, ber liebe Gott forge für das Haus Desterreich, und es hieße der Gnade besselben sich unwürdig machen, wenn man den Frieden ber Kirche um weltlicher Rucksichten willen fibren wollte. Er hatte schon viele Jahre vorher den Entschluß, sich zuruck zu ziehen, gefaßt, und sogar einmal in vertrauter Weise davon gesprochen. Ein alter Kriegsbefehlshaber, der ihn um Entlassung bat und auf Befragen als Grund angab: "Der Mensch musse zwischen ber Welt und dem Tode auch einige Zeit auf sich selbst verwenden " — soll die Ausführung beschleunigt haben. Um 25sten October 1555 übergab er in einer feierlichen, zu Bruffelgehaltenen Versammlung der Stande seinem Sohne Philipp die Nie-Che er im folgenden Jahre nach Spanien sich einschiffte, überwies er durch ein am 7ten September 1556 zu Sudburg ober Rammekens in Seeland erlagnes Schreiben die Kurfursten, Fursten und Stande des Deut= schen Reichs an seinen Bruder Ferbinand. "Wir haben zwar gewünscht, hieß es darin, vor diesem Unserm Ab= schiede in Unfrer und bes h. Reichs Stadt Regensburg zu erscheinen, die vorseienden Angelegenheiten zu Ende zu bringen und die Regierung Unferm Bruder, dem Ro= mischen Konige, in Eurer Versammlung zu übergeben, aber Unsere Leibesschwachheit hat solches nicht leiden wol= Wir weisen Euch daher an Unsern Bruder und unzweifelhaften Nachfolger, der die schwere Last der Reichs= verwaltung schon lange getragen, und gebieten Euch bei Bermeidung Unferer Ungnade, bemfelben an Unferer Statt und wie Uns felbst zu gehorchen. Dies ist Unser aus= drucklicher und letter Wille."\*) Er übergab dieses Schrei=

<sup>\*)</sup> Haec est expressa et ultima voluntas nostra. L'unigë Reichea chiv tom. II. Partis Spec. Continuatio II. n. 179. p. 955.

ben dem Prinzen Wilhelm von Dranien und dem Kanzler Seld mit der Reichskrone und bem Reichsscepter. Dranien betheuerte, daß es ihn sehr unglücklich mache, diese Rlei= nobien seinem Herrn und Kaiser abzunehmen und an einen Undern zu tragen; Karl aber hatte das Gluck irdischer Größen wurdigen gelernt. Mit dem Kanzler Geld ver= tiefte er sich noch einmal in ein Gesprach über Staats= angelegenheiten bis spåt in die Nacht. Als er sich nun befann, daß ihn dies alles nichts mehr angehe, und er den Kanzler entlassen wollte, waren alle Lakapen schlafen gegangen und Niemand mehr da, hinunter zu leuchten. Da nahm der Kaiser selbst das Licht, und trug es dem betroffenen Minister, bem er zu folgen befahl, die Stiege hinunter vor. "Das sen Euch, sagte er, als er ihn für immer entließ, eine Erinnerung an den Raiser Rarl, bem Ihr so viele Sahre gedient habt, daß er zu guter Lett auch Euch ein Diener gewesen." Er gefiel sich in bem Geban= ken, nicht mehr Raiser und König zu senn. Als die Konigin von England ihn einladen ließ, auf dieser Reise in England anzuhalten, sagte er zu seinen Leuten: "Die Königin wurde nicht sehr erbaut senn, ihren Schwieger= vater als bloßen Edelmann zu sehen." Es war baher die lette Krankung, die ihm Papst Paul IV. anthat, daß er die Niederlegung der Kaiserkrone als eine Handlung, zu welcher nur er die Genehmigung hatte ertheilen konnen, nicht anerkannte, und Karln fortwährend als Kaiser be-Dieser aber nannte sich selbst nicht mehr an= ders als Karl. Um 28sten September 1556 landete er zu Laredo in Biscana und zog dann in das Kloster St. Juste in Estremadura, welches er zu seiner Ruhestatte er= Dort lebte er, anfangs nicht als Monch, wählt hatte. sondern als wohlhabender Privatmann, in einem ein= fachen zu biefem Behufe errichteten Gebäude am Garten,

mit landlichen und mechanischen Urbeiten beschäftigt. Daß er nun einen großen Theil seiner Zeit frommen Betrachtun= gen und Undachtsübungen widmete, barf um so weniger Wunder nehmen, ba er bies sein ganzes Leben hindurch ge= than, jeden Tag mit einem breiviertelstundigen Gebete auf den Knien begonnen und an keinem, mit Ausnahme ei= nes einzigen im Ufrikanischen Feldzuge, Messe zu horen ver= faumt hatte.\*) Als er, dreißig Jahre alt, den ersten Augs= burger Reichstag hielt, pflegte man wegen feines vielen Betens zu fagen: Der Kaiser rede mehr mit dem lieben Gott als mit Menschen. \*\*) Thucydides und Macchia= vell, seine vormaligen Lieblingsschriftsteller, wurden nun gegen Augustin und Sanct Bernhard vertauscht. Tag, wie ich ihn jett zubringe, fagte er, gewährt mir größere Freude, als alle Siege zusammen, die ich vor= mals erfochten habe. " Daß Gott ihn die Nichtigkeit der irdischen Große habe einsehen lassen, erklarte er für eine größere Wohlthat, als daß er dieselbe jemals besessen. Als ihn an seinem letten Geburtstage, am 25. Februar 1558, der Erzbischof von Toledo, Bartholomaus Carranza, besuchte, außerte er gegen benfelben: "Ich habe sieben und funfzig Sahre fur die Welt und Gin Jahr für meine Freunde gelebt; die Zeit, die mir nun noch übrig, will ich Gott widmen, dem ich so viele Jahre entzogen." Seine Heiterkeit murde aber bald durch dustere Vorstellun= gen gestort. Er fing an, sich Vorwurfe zu machen, baß er zu seiner Zeit die rechten Mittel verfaumt habe, ben Frieden der Kirche zu erhalten, da keine Religionsspal= tung erfolgt fenn wurde, wenn er bei Luther's Er= scheinen in Worms Strenge gegen benselben gebraucht,

<sup>\*)</sup> Zenocar a Seawenburg de Vita Caroli V. p. 266.

<sup>\*\*)</sup> Mullers Geschichte ber Augsburgischen Confession p. 559.

nicht weltliche Gerechtigkeit und Treue seiner Pflicht gegen die Kirche vorgesett hatte. \*) Daß einst, nach brei trüben Jahrhunderten, eine Zeit kommen werde, wo bie Begebenheit, über welche er trauerte, als heilsam auch für die katholische Kirche wurde gewürdiget und eingesehen werden, daß nur durch Aufstellung einer Opposition die Ausbiloung der weltlichen Richtung des Priesterthums verhindert, den driftlichen Elementen die Dberhand verschafft und das geistige Leben der Rirche zu größerer Berr= lichkeit wiedergebohren und gestärkt werden konnte, bas vermochte er, nach der Beschranktheit seines Standpunktes, noch nicht zu ahnen. - Auch nach drei Sahrhunderten fan= gen ja erst Wenige an, es zu fassen, die Menge aber ift auf der einen Seite von Vorurtheilen gefesselt, auf der andern von Leidenschaften geblendet. In der finstern Stimmung, in welche ihn die Bunahme seiner korperlichen Uebel und die Berdufterung feiner Borftellungen verfette, entfagte er den Beschäftigungen und Erholungen feines Pri= vatlebens, nahm keine Besuche, auch nicht von seinen Ber= wandten und Freunden, mehr an, und ergab fich den har= ten Uebungen der Monchszucht. Oft mar er die ganze Nacht wach, für den Frieden der Kirche zu beten. Uls im August 1558 seine altere Schwester, die verwittwete Königin Eleonore von Frankreich, gestorben war, kam er bei dem feierlichen Todtenamte, welches er ihr halten ließ, auf den Gedanken, ein solches auch fur sich halten zu lassen. Im Vorgefühl eines todtlichen Riebers, welches er in sich trug, betrachtete er sich als nicht mehr dem Leben gehörig. Bei dieser Feierlichkeit kam das Fieber zum Ausbruche. Inbrunftig flehete er zu Christo, ihn

<sup>\*)</sup> Nach Sandovals Zeugnisse. Man sehe nach, was bereits Band I. S. 95. in ber Anmerkung und S. 96. über diesen Gegenstand gesagt worden ist.

von diesem zeitlichen Leibe zu befreien und ihn dahin zu nehmen, wo er Gott besser werde preisen konnen; meh= rere Tage hindurch lag er, unter vielen Thrånen, vor einem Kreuzesbilde ober hielt es mit den Urmen umschlun= gen. Arzeneien wies er zurud. Endlich befahl er, ben Erzbischof zu rufen. Nachdem ihm diefer die Sacramente gereicht hatte, lag er eine Weile ganz still, so daß die Unwesenden in der Meinung, er schlafe, ihre Stimmen anhielten. Bei diefer Wahrnehmung fagte er zum Erz= bischof: "Ich schlafe nicht, sondern erwäge, wie no= thig mir die gottliche Barmherzigkeit ift." außerte er Verlangen nach bem Leibe bes Herrn, obwohl er ihn erst vor der Delung genossen, und nachdem er ihn nochmals empfangen, starb er (am 21sten September 1558) mit den Worten: Du bleibst in mir, auf daß in Dir ich bleibe. \*)

<sup>\*)</sup> Zenocar a Scawenburg p. 295.

## Verbesserungen zum 2ten Banbe.

S. 239 3. 15 v. o. anstatt: erfüllen, ist zu lesen: verhüllen.

— 422 — 9. v. o. anstatt: mordigen Wesen, wie die alteren Abdrücke des Briefes haben, ist zu lesen: unordisgen, welches Wort in der Bedeutung: liederlich, in der Lutherischen Uebersehung Ephes. 8, 8 und 1 Petr. 4, 4 vorkommt.

## Verbesserungen zum 3ten Banbe.

S. 368 3. 8 v. u.) statt: 13. Februar, ließ: 14. Februar.

— 372 — 15 v. o.) statt: 13. Februar, ließ: 14. Februar.

— 457 — 2 v. u. in der Unmerkung statt: der, ließ: die.

— 477 — 4 v. u. statt: Handschlag, ließ: Handstreich.

— 541 — 7 v. u. statt: Christo, ließ: Christi.

## Verlags = Neuigkeiten von Graß, Barth und Comp. in Breslau.

| Unleitung bem heiligften Defopfer recht beizuwohnen, nebft einen    |
|---------------------------------------------------------------------|
| Vorwort an Eltern und Lehrer. 8. 4 Ggr                              |
| Abel, Allgemeines Glementarbuch enthaltenb einen reichhaltiger      |
| Stoff zu Beschäftigungen, entnommen aus bem Gebiete bei             |
| Sprach =, Natur =, End =, Welt = Geschichte u. bergl. m. 8.         |
| 8 Ggr                                                               |
| Epler, C. F., Lesebuch fur die beutschen Stunden in ben unter       |
| ften Klassen ber Gymnasien. 4te verm. Aust. 8. 9 Ggr                |
| Bag, Dr. Ch , Erinnerungen an den Reichstag zu Speier in            |
| Jahre 1529. gr. 8. br. 12 Ggr.                                      |
| Sannifd, Dr. B., Sanbbuch fur bas beutsche Schulmefen,              |
| den Borftchern, Aufsehern und Lehrern bei den Bolfeschu             |
| len gewidmet. 2te umgearb. Aufl. 8. 1 Milr.                         |
| Knie, J. G., und Melder J. M., Alphabetisch = topographisch         |
| statistische Uebersicht aller Orte der Provinz Schlesien. 8.        |
| 2 Rtlr.                                                             |
| Sammlung driftlicher Lieber für evangelische Gemeinen , zur offente |
| lichen und stillen Crbauung. 4te mit 1 Unhange vermehrte            |
| Auflage, gr. 8. 20 Ggr.                                             |
| Türkheim Drei Probleme aus dem Gebiete der höheren Ma:              |
| thematik gelost. Mit 1 Steinbruck gr. 8. brofc. 10 Ggr.             |
| Hientsch, I G., Neue Sammlung 72 zwei=, drei= und vier=             |
| ftimmige Schullieber von verschiebenen Componisten. 3 we is         |
| tes beft. In 2 verschiebenen Ausgaben, namlich im                   |
| G- und im C-Schluffel. 4. brosch. 8 Ggr.                            |
| Sauermann, E. S. W., Anweisung zum Unterricht im Reche              |
| nen in Stadt: und Landschulen fur Lehrer, besonders fur             |
| seine Schüler herausgegeben. 8. 12 Ggr.                             |
| Thiemann, R., Französisches Lesebuch für höhere Rtassen in          |
| Todterschulen, mit beigefügten Worterflarungen. 8. 12 Ugr.          |
| Wachler, Dr. C., Lesebuch der Geschichte zum Gebrauch in            |
| hoheren Unterrichte: Unftalten. 5te verb. Auflage gr. 8.            |
| 1 ½ Rtlr.                                                           |
| Berhandlungen bes zweiten Provinzial-Landtages bes Herzogthums      |
| Schlesien, ber Grafschaft Glat und bes Markgrafthums                |
| Oberlausit auf dem im Jahre 1828 abgehaltenen gandtage.             |
| 8. brosdy. 12 Ggr.                                                  |
|                                                                     |

to the contract of the contrac

THE PARTY NAMED IN

2515 113

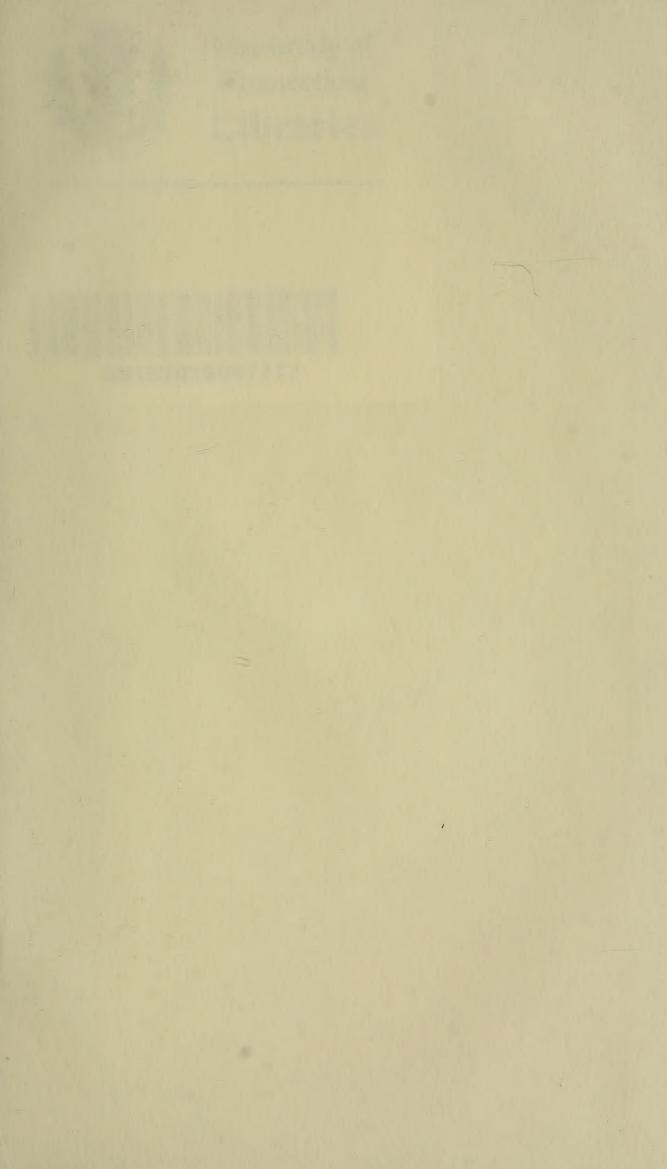







